









Digitized by Goo

•

1/2 tela

## Aristoteles'

Rier Buder

## lleber das Simmelsgebände

und amei Buder

Ueber Entstehen und Bergeben.

Griechifd und Deutsch

m i t

facherflärenben Unmerfungen

heransgegeben von

Dr. Carl Prantl,

Leipzig, von Bilbelm Engelmann.

Bon Ariftoteles' Berfen eridienen früber: Bier Buder über bie Theile Ebiere. Gricciich und Beutich von Dr. F. v. Frangins. 1 26tr. 15 Rgr. - Bacher bofit. 61 bofit. Cautich von Dr. G. Prant I. 1 25tr. 23'/, Agr.







# Aristoteled'

Griechisch und Deutsch

unb

mit facherflarenben Anmertungen.

3meiter Banb:

Bier Bucher über das Simmelsgebaude

3mei Bucher über Entfteben und Bergeben.

Leipzig, Berlag von Bilbelm Engelmann. 1857. 315

#### ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

### TEPI OYPANOY

BIBALA A

## ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΒΙΒΑΙΑ Β.

## Aristoteles'

Bier Bücher über bas Simmelsgebande

Bwei Bücher über Entstehen und Bergeben.

Griechisch und Deutsch

und mit facerflärenben Anmerfungen

> berausgegeben von Dr. Carl Pranti,

Brofeffor in Munden.

Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann. 1857.



## Ginleitung.

Die Bucher negt obgavon und nepi vertorus nat obopas foliegen fich enge an tie ihnen vorausgegangene quoenn angoanes an, und Ariftoteles bat in bem Gefammt : Complexe biefer brei Berfe bie umfaffenbe Begrundung und Durchführung feiner Uns fichten uber bie Prineipien bes forperhaften Seienten niebergelegt, um bann in anderweitigen fpeciellen Schriften auch bie fammtlichen einzelnen Gruppen ber empirifch porfommenben Maturbinge auf ber Bafis jener allgemeinen Grunbfage ju betrachten. Dan barf fich burd bie Ueberichrift ber Bucher, welche überhaupt nicht von Aris ftoteles felbft herrührt, fonbern in fpateren Beiten nach fehr außers liden Motiven entftant, nicht taufden laffen, fo bag man in ben vier Buchern de Coelo eine aftronomifche Grorterung ober auch nur eine Darlegung bee Baues bes gefammten Univerfume erwarten wurde, fonbern Derartiges findet fich annaberungeweise nur im zweiten unter fenen vier Buchern, und auch ba in gang anberer Tenbeng und Behandlungeweife, ale wir beutzutage von einer Schrift über bas himmelegebaube erwarten wurben; ja Danches, worüber une nur bie Aftronomie Aufidluff geben fann, wie a. B. bie Rometen und bie Dildiftrage, befpricht Ariftoteles erft in ben Buchern, welche perempologene uberfchrieben find und bereits bie einzelnen bem inneren Weltraume angehorenten Naturbinge aum Gegenftante haben. Die letten zwei Bucher de Coelo aber geboren ihrem Inhalte nach fcon völlig ber Erorterung über bas Entfleben und Bergeben an, fo tag, wenn man auf Abtheilung und Ueberfdrift ber Buder ein Wewicht ju legen ber Dube werth balten

wollte, man eher von zwei Budern uber bas himmelegebaute und vier Budern uber Entfleben und Bergeben forechen mochte.

Um aber von biefer Meuferlichfeit abgufeben, bewegt fich ber Befammt : Inhalt biefer feche Bucher um eine naturphilosophische Begrundung bee forverhaften Seienben, wogu bie in ben porbers gegangenen acht Budern ber Bhofif enthaltenen Gruntfate über Stoff und Form, uber bie Biergahl ber Brincipien bee Geine, über bie pier Arten ber Beranberung, über bas Unbegrenate, ben Drt, bie Beit, Die Continuitat und Theilbarfeit, fowie uber bas uriprunglich erfte Bewegenbe, eine unerläßliche Borausfehung bilben. In foldem Ginne wird querft ber Begriff ber concreten Abs grengung fur bae Rorperhafte überhaupt feftgeftellt, und gwar fowohl fur ben gegenfastofen einfachen Rorver ber urfprunglich erften Rreisbewegung, ale auch fur bie in ber Gegenfaglichfeit ber Richtung nach Dben und nach Unten fich bewegenben Rorper, und es refultirt bieraus bie concrete Abgrengung auch fur bas himmeles gebaube felbit, meldes ein Gines und Gingiges und Entftebungs. lofes und Unvergangliches ift; fobann wird eben jener urfprungliche und einfache Rorper beguglich feiner Rugelform und feiner in ben Geffirnen ericbeinenben Bewegung naber betrachtet und ibm bie Erbe ale ber rubenbe Mittelpunft bes Univerfume gegenübergeftellt. Sieranf aber banbelt es fich fortan um jenes zweite Rorperhafte, welches ber gegenfaglichen Bewegung aubeim fallt und bieburch bas Gebiet bes Gutftebens und Bergebene ausmacht: und amar mirb gunachft begrundet, bag bie Gegenfanlichfeit ber Bewegung in einer Datur = Beftimmtbeit biefes Rorperhaften beruhe, fowie bag bas Entfleben und Bergeben nur vermoge einer begrengten Rabl pon Elementen, welche wechfelfeitig in einander übergeben, flattfinden tonne. Siemit aber nun bat fich bie Aufaabe ergeben, eben bie biebei maltenden Borgange und Birffamfeiten naber in's Muge gu faffen, und in Uebereiuftimmung mit ber in ber Bhpfif gu Grunbe gelegten Biertheilung ber Beranterung wird nun erftene bie Raums bewegung als bie in bem Gegenfate bes Schweren und Leichten fich verwirflichende erörtert, mobei fich bie Rothwendigfeit fowohl ameier abfoluter Begenfage, ale auch ameier relativer Dittelglieber, und hiemit eine Bierheit bes Rorperhaften berausfiellt; zweitens bann folgt bie im Entfteben und Bergeben fich verwirflichenbe Bers anberung, wobei es fich bamptfachlich um bas Entfteben im eigents

Go genügt tiefe in allen Theilen confequente Durchführung einer principiellen Auffaffung ficher auf bas glangenbfte bem 3ns tereffe ber fveculativen Dethobe ale folder: und wenn auch bie Refultate, welche Ariftoteles gewinnt, fur ben Raturforider beutgutage ficher werthlos fint, worüber wohl Diemand fich taufchen fann, von ben factifch unmahren Refultaten aber bei confequenter Dethobe fich feibit auch ein Rudichluf auf Irrthumlichfeit ber urfprunglid principiellen Auffaffung ergeben muß, fo bleibt immerbin ein fold umfaffenbes Erzeugniß ber Speculation ale folder, wie bie ariftotelifche Conftruction ber concreten Raturbinge ift, beachtenewerth genug, um nicht ale bloge Antiquitat folechtbin fur immer bei Geite geichoben ju merben. Wir gefleben ben Raturforfdern gerne gu. bag bie Griechen in bottringrer Saft gewiffe principiell icheinente Momente aufgriffen und bann auf benfelben fpeculative Spfteme erbauten, aber andererfeite hat bie Dethobe ber Speculation ihren unbeftreitbaren Berth, jumal wenn fie von Meifterband geubt wirb, und in biefer Begiebung wird es auch Die "eractefte" Raturforidung nicht verichmaben burfen, bei Arifto: teles in bie Schule ju geben, abgefeben babon, bag neben allem Doctrinarismus ber Alten fich bel Ariftoteles auch mancher einzelne gefunde und felbft beutzutage lebensfabige Reim einer freculativen Auffaffung finden mag; benn g. B., mabrent une bie Conftruction ber pier Glemente entichieben wiberlich anfprechen muß, icheinen andererfeite bie ariftotelifchen Grorterungen über ben Begriff ber Difdung ober namentlich fene uber ben Begriff ber Bunghme und bes Bachfens berartig au fein, baß auch bie Danner ber exacten

Gerichung fie wenigstens ber Prafing werth halten buffen, wie fern überhaupt mit bem Deuten über den überen Abschaubt bin auf und zu begrifflicher Bestimmung fortgeschritten werden will. Sebe reich find übrigens gerabe biefe sich Budger bes Aristeletes auch an einköflichen Gebertungen über bie Annahmen feiber Bbilefosben, und in manchen Giugelnheiten find sie bierin bie kauptlichtliche Zuelle unferre. Kentnis.

Bas bie leberfegung und Erflarung tiefer Bucher betrifft, fo habe ich hiebei bie namlichen Grundfage wie bei ber Bearbeitung ber Bhufit eingehalten; nur mußte ich, wenn überhaupt ein genugenbes Berftanbniß erreicht merben follte, bei einzelnen Bunften ben erflarenden Aumerfungen nothgebrungen eine großere Ausbehnung geben, mas namentlich im zweiten Buche de Coelo bezuglich einiger Schwierigfeiten ber Fall war, welche bem Gebiete ber Bes ichichte ber Aftronomie angeboren; einen bauptfachlichen Bebelf fur bas Berftandniß ber Bebeutung und bes Bufammenhanges einiger fdwierigeren Bartien glaube ich auch bier burch bie Inhalte lebers fichten ber Bucher gegeben ju haben, und ich fonnte oftere in ben erflarenben Unmerfungen foldes bann mit Stillfcweigen übergeben. was fich burch Lecture fener von felbit ergibt. Specielle Bearbeis tungen biefer Bucher liegen aus alterer Beit in febr geringer Unjahl vor, und auch biefe fint burchaus ungenugent; benn um abjufeben von bem bochft ichagenemerthen Commentare bee Gimplicius au ben Budern de Coelo (an ibn ichließt fich auch Averroes an) und von bem giemlich unbebeutenben Commentare bes Philoponus ju ben Buchern d. gen. et corr., welche beibe noch bem fpateren Alterthume angeboren, ift in Bezug auf Erflarung weber bie Ausgabe ber gelehrten Befuiten von Coimbra (Lugd. 1593, 4. u. Mogunt. 1601, 4.) eigentlich ermabnenemerth. noch auch basjenige, mas Aegibius Romanus (Venet. 1520, Fol.) ober Fr. Biccolomini (Mogunt. 1608, Fol.) ober Babarella (Francof. 1600, 4.) u. Ant, barbieten, benn im Gangen baben alle biefe nur mehr ober meniger eine Barapbrafe bes Ariftoteles gegeben, bie gablreichen Schwierigfeiten aber faft fammtlich unberührt gelaffen.

## APISTOTEAOYS HEPI OYPANOY BIBALA A.

Aristoteles'

Bier Bücher über bas Simmelsgebände.

#### Inhalt bes erften Buches.

Das Rorperhafte ift vermoge feiner brei Dimenfionen, nach welchen es auch Continuitat befist, ein Bollfommenes und in fic Abgefchloffenes, mas fomobl von ben einzelnen Rorvern gilt. wenn auch biefelben ibre Abarengung nur innerhalb einer Bielbeit anterer finten, ale auch inebefonbere bom All felbit (G. 1). Bas nun bie Beftanttheile bes All's betrifft, fo find biefelben burch bie Bewegung bestimmt, alle Bewegung aber ift entweber freielinig ober gerablinig, und lettere geht entweber nach Dben und vom Mittelvunfte weg ober nach Unten und jum Dittels puntte bin; und ba nun unter biefen brei Bewegungen bie freisliuige eine einfache ift, fo muß es auch junachft einen Beftanbtbeil bes All's geben, welcher felbit ein einfacher Rorver ift und in biefer einfachen Bewegung naturgemaß bewegt wird (benn ale naturwidrige Bewegung murbe fie wieber in ben Bereich ber Bes genfage fallen), hieburch aber eben ale ber urfprunglichfte und fur immermabrente Bewegung fabigfte Rorper fich erweift und bems nach alle une befannten Rorper, auch bas Reuer, an Erhabenbeit übertrifft (6. 2); es ift namlich biefer Rorper weber in bie Begenfätlichfeit bee Leichten und Schweren und ber hieburch bebing: ten Bewegungen verflochten, noch einer Bus ober Abnahme, noch auch ber qualitativen Menterung ausgesett, fontern unentftanben und unverganglich ift er ein Gottliches, welches nicht mit Unrecht

von ben Fruberen ale Mether bezeichnet wurde (C. 3); auch laffen fich bie Annahmen, bag an ber Rreisbewegung, welche ja bie Bewegung biefes einfachen Rorpers ift, boch irgend eine Begenfatlichfeit fich finde, fammtlich leicht widerlegen ober berichtigen (C. 4). Aber eben bie Begrengtheit und forverliche Abgeschloffenheit, um welche es fich gegenüber ben Annahmen eines Unbegrengten in ber That ale um eine tiefe Brincivienfrage banbelt, fommt nun erftens biefem einfachsten Rorper gue benn ware er unbegrengt, fo murbe Die in Folge hievon gleichfalle unbegrenzte Bewegung ju mehreren unloebaren Schwierigfeiten fuhren, fowohl bezuglich ber ju burchlaufenden Theile bes Rreifes, als auch Betreffs ber hiebei fich etwa fchneibenden Linien, zumal ba auch bie Umlaufezeit eine begrenzte ift, fowie auch barum, weil es feinen unbegrenzten Rorper von einer bestimmten Form gibt, und überhaupt eine actuelle Unbegrengtheit ber Theile bes Rreifes unmöglich ift, und endlich bie Unbegrengtheit ber gangen Rreisbahn mit ber Begrengtheit ber Beit fich nicht verträgt (C. 5). Und zweitens nun fommt bie Begrengtbeit auch jenen gegenfatlichen Rorpern gu, welche entweder nach Dben ober nach Unten bewegt werben, benn bie Orte fur Diefe Bewegung find fest bestimmt und abgegrengt; auch mußte, wenn es einen berartigen unbegrengten Rorper gabe, berfelbe megen feines commensurablen ober incommensurablen Berhaltniffes ju Begrengtem jebenfalle eine unbegrengte Schwere ober Leichtigfeit haben; folde aber gibt es nicht, weil es feine abfolut furgefte Beit gibt (6. 6). Da ferner auch überhaupt fein Rorper unbegrengt fein fann, mag er ungleichtheilig ober gleichtheilig fein (benn im erften Ralle fonnte er meber aus unbegrengt vielen Arten von Rorvern bestehen, ba es beren nicht gibt, noch aus einer begrengten Angabl, ba biefe unbegrengt groß und unbegrengt fchwer fein mußten; im letteren Falle aber hatte er entweder felbft unbegrengte Schwere, ober ale unbegrengter bie Rreisbewegung), und außerdem bas Unbegrenzte weder raumliche Bewegung haben, noch auch, ba es außer

aller Proportionalitat fieht, in wechselseitiger Ginwirfung mit Begrengtem ober Unbegrengtem fein fonnte, fo muß bemnach auch bas All ober bas Simmelegebaube begrengt fein, jumal ba. wenn es ale continuirliches unbegrengt mare, gleichfalle bie Doglichfeit jedweder Bewegung, fei es ber freislinigen ober ber gerab: linigen, megfiele ober bei letterer noch ein zweites Unbegrenztes als bewegend nothig ware, hingegen bei Nichtannahme ber Continuitat (Anficht ber Atomifer) aller Unterschied ber Bewegung aufgehoben murbe, welch letterer überhaupt nur in tem bestimmt abgegrenzten Universum bentbar ift (C. 7). Das Simmelege: baube ift hiemit Gines, benn wenn es mehrere gabe, fo mußten, ba bie Orte fur bie Bewegung fest bestimmt fint, bie bewegten Rorper aber in fammtlichen jenen anderen Simmelegebauben boch bie nämlichen fein mußten, wie in bem biedfeitigen (benn bie Ents fernung murbe fie nicht zu verschiebenen machen, ber Art nach aber muffen fie ale bewegte jebenfalle bie Art : Unterschiede ber Bemegung, welche eben bestehen, an fich haben), in einem anderen Simmelegebaute g. B. Die Erbtheilchen, weil fie gum hiefigen Mittel= punfte ftreben, bort nach Dben bewegt werben u. f. f.; bie fefte Beftimmung ber Orte aber beruht in bem allgemeinen Grundfate ber Begenfaglichfeit in jeber Beranterung, und fie zeigt fich auch in ber Befdleunigung bes Bewegten, wenn es feinem Biele fich nabert, mas eben nur naturgemaß, nicht burch Bergemaltigung. gefdieht; ferner auch muffen ja bie nach Dben ftrebenben Rorper gerade innerhalb ber einheitlichen außerften Rugelgrenze fein (C. 8). Run aber barf man fich auch nicht baburch taufchen laffen, baß bei Allem, wo bas Berhaltniß zwischen einem Stofflichen und einer bestimmten Form besteht, bas Sein bes individuell Gingelnen von jenem ber Gattung verschieben fei, und bemnach auch bas biesfeitige himmelegebaube nur ein Gingeln : Individuum unter mehres ren feines Gleichen fei; benn wofern nur in biefem Universum ber gefammte Stoff aufgewendet ift, fann es bennoch nicht mehrere Ariftoteles II.

besgleichen geben und auch nie, mehrere entfteben; und verfieht man unter bem Simmelegebaube bas Allumfaffenbe, fo ift auch mirflich aller Stoff in ibm aufgewentet, benn feiner ber Rorver fann außerhalb beffelben fein; und es gibt biemit außerhalb bes einheitlichen Universums weber Ort noch Leeres noch Beit noch Dauer, fondern baffelbe befteht ichlechthin vollfommen und unveranberlich (G. 9). Das Simmelegebaute ift entftebungelos und un verganglich; benn bie Annahme, baß es gmar entftanten, bernach aber unverganglich fei, wiberfpricht ber Erfahrung und bem Begriffe bes Entftebens, ba biefer bie Doglichfeit ber Bieberauflofung involvirt (eine unpaffenbe Bergleichung mit geometrifchen Beidnungen antert hieran Dichte); bie Annahme aber eines abwechfeinden Entftebene und Bergebene betrifft nur bie Anordnung, nicht ben Ctoff bes All's; endlich bie Annahme, bag es entftanten und verganglich fei, wiberfpricht ber Ginbeit (G. 10). Gr= magt man namlich, in welch verschiebenen Bebeutungen bie Borte "entftehungelos", "ein Entftehen habend", "verganglich", "unveragnglich" genommen werben, fowie bag ber fur bie eigentlichfte Bebeutung berfelben immer mitfvielende Begriff bes Moglichen ftete auf einen bochften Grat einer je porliegenben Rabiafeit fich begiebt (G. 11), und ferner, bag gwifden bem Unmöglichen und bem Unmabren ein Unterichieb besteht, fo zeigt fich, bag bas immermab: rent Seiente bie Begriffe bee Entftebene und Bergebene ganglich von fich ausschließt, fowie bies auch bas immermabrent Dichtfeienbe thut (bas Mittlere mifchen beiten ift eben bie Doglichfeit bes Seins und Richtfeins), und ebenfo bag umgefehrt bie Begriffe bes Entftehungelofen und bee Unverganglichen fich wechfelfeitig poniren und feber ber beiben ben bes immermabrenben Geine in fich einfoließt; auch lage ja in feinem Beitpunfte ein Grund fur plogliche Menberung eines vorher immermabrent beftantenen Geine ober Richtfeins, oter es mußte außerbem ber Actus mit ter ibm gegens theiligen Boteng immermabrent coeriffiren; furg Entftanbenes fann nicht umerganglich und entflebungelos Dafeientes fann nicht vergänglich fein, wenn nicht bas bioß Bufallige zugleich bas Conflante fein, ober ber Begriff ber Möglichfeit in ungehöriger Weife in bie bloge Bergangenbeit gerückt werben fell; enblich auch zeigt fich bie Zusammengeförigfeit bes Gniftebens und bes Bergebens in ber ganten Battu ber Dinge felbft (6. 12).

<sup>&</sup>quot;) Bu beien Genden für bie geltiche Anfangsloßgetei um Gunteifgelet bei leinberfund gehör nun oher of eitere auf, ode halfenige, mas im . 1, an bes IL Budget enthalten ift; und es wurde offendar bier, mie biters, bei ber urfränglichen Budmmenstellung um Bobletiung ber schieden Bertel gang bateful mu den eitstänig und bestell und bei auffattel und bei eitstänig und bei der einem glussenmennen perfeber (rogl, auch unten Anmert. 1 gum L Budge über Enth. u. Berg.). Der Indalt inne flagtels für bei der Gunte flagten generatie eine flagtels für.

Die Unfertildfeit und immeradhende Dauer be simmeligeddusch, melde im terikdmidiger Belle von Solleren verneint wurde, jiet auch anhes jedes von Solleren verneint wurde, jiet auch anhes jedes in jener ditellen Annahme vor, das hie oberfie Argion bei gelte ihre ban mit einem gleitichen Jahnabe eine vollige Müdrefigleit vertwurden fein muß, se ist sowoh ber Werfiel vertreffe, als and hie Annahme, bas das Werfield vertreffe den Allag und vernerse, als auch die Annahme, bas das Werfield verfield der Belleich vor bei die das eine Bliebel, over bas de dauech im erzible fich michael der fein geben ber bas de daueng werde.

#### HEPI OTPANOT. A.

p. 268 ed. Bekk

1. Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἡ πλείστη φαίνεται περί τε σώματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὐσα πάθη, και τὰς κινήσεις. ἔτι δὲ περί τὰς ἀρχάς, ὅσαι τῆς τοιαύτης ούσίας είσίν· των γάρ φύσει συνεστώτων, τὰ μέν ξατι σώματα καὶ μεγέθη, τὰ δ' ἔχει σῶμα καὶ μέγεθος, τὰ δ' άρχαι των εχόντων είσιν. συνεχές μέν ούν έστι το διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά, σῶμα δὲ τὸ πάντη διαιρετόν, μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ' εν γραμμή, τὸ δ' ἐπὶ δύο ἐπίπεδον, τὸ δ' ἐπὶ τρία σῶμα: καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν άλλο μέγεθος διά τὸ τὰ τρία πάντα είναι και τὸ τρίς πάντη καθάπερ γάρ φασι και οί Πυθαγόρειοι, τὸ πᾶν και τὰ πάντα τοῖς τρισίν ωρισται· τελευτή γάρ και μέσον και άργη τον άριθμον έχει τον του παντός, ταυτα δέ τον της τριάδος. διό παρά της φύσεως είληφότες ώσπερ νόμους έχείνης, και πρός τας άγιστείας γρώμεθα τών θεών τῷ ἀριθμῷ τούτῳ. ἀποδίδομεν δὲ καὶ τὰς προσηγορίας τον τρόπον τουτον· τὰ γὰρ δύο ἄμφω μέν λέγομεν καὶ τους δύο αμφοτέρους, πάντας δ' οὐ λέγομεν, αλλα κατά των τριών ταύτην την προσηγορίαν φαμέν πρώτον, ταύτα δ',

## l. Bud.

1. Es zeigt fich, bag bie Biffenichaft über bie Ratur fo giemlich größtentheile Rorver und Großen und bie Buffante und Die Bewegungen berfetben betrifft, ferner aber auch bie Brincipien, fo viele es eben von ber berartigen Befenheit gibt; benn von ben Dingen, welche von Ratur aus besteben, fint bie einen felbit Ror: per und Grogen, antere haben einen Rorper und eine Groge, andere aber find Brincipien berjenigen, welche ties haben. Gin Continuirliches nun ift basjenige, mas in ein ftete Theilbares theilbar ift, Rorper aber basienige, mas allfeitig theilbar ift 1); von ber Groge aber ift jene, welche nach Giner Richtung fich er: ftredt, eine Linie, fene bingegen, welche nach gwei Richtungen, eine Rlache, und jene, welche nach brei, ein Rorver, und außer biefen gibt es feine andere Grofe barum, weil bas "Drei" foviel ale "Alles" ift und tas "Dreimal" foviel ale "Allfeitig". Es ift namlich, wie auch bie Bothagoreer fagen, bas All und bas Alles burch bie Drei abgegrengt, benn in Ente und Mitte und Anfang liegt bie Bahl bee All, in biefer aber bie ber Dreiheit; barum weuten wir biefe Bahl, indem wir fie von ber Ratur gleichfam wie Befete berfelben entnommen haben, auch bei ten beiligen Bebrauchen bezüglich ber Gotter an?); wir vertheilen aber auch bie fprachlichen Bezeichnungen nach eben biefer Beife, namlich bie zwei Dinge nennen wir mobl "beibe" und bie zwei Denichen mobl "bie beiben", "alle" aber nennen wir fie nicht, bingegen erft bei ben breien fprechen wir biefe Bezeichnung jum erftenmale aus. In

ώσπερ εξρηται, διά τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οῦτως ἐπάγειν άκολουθουμεν. ώστ' έπεὶ τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὖ κατά την έδεαν διαφερουσιν άλλήλων, άλλ' είπερ άρα, εν τη ύλη και εφ' ών λέγονται, το σώμα μόνον αν είη των μεγεθών τελειον, μόνον γαρ ωρισται τοῖς τρισίν. τούτο δ' έστὶ πᾶν. τριχή δὲ ον διαιρετον πάντη διαιρετόν έστιν· των δ' άλλων τὸ μέν έφ' εν, τὸ δ' ἐπὶ δύο. ώς γάρ του άριθμου τετυγήκασιν, ούτω και της διαιρέσεως καὶ τοῦ συνεχούς το μέν γάρ έψ' εν συνεχές, το δ' έπὶ δύο, τὸ δὲ πάντη τοιούτον, όσα μέν οὖν διαιοετά τῶν μενεθών, και συνεχή ταύτα, εί δε και τα συνεχή πάντα διαιρετά, ούπω δήλον έχ των νύν άλλ' έχεῖνο μέν δήλον, ώς ούχ † ἔστιν είς\*) άλλο γένος μετάβασις, ώσπερ έχ μήπους είς επιφάνειαν, είς δε σώμα εξ επιφανείας ου γάρ αν έτι τὸ τοιούτον τέλειον είη μένεθος άνάνχη ναο γίγνεσθαι την έχβασιν χατά την Ελλειψιν, ούν οιόν τε δέ τό τέλειον ελλείπειν πάντη γάρ εστιν, των μέν ουν εν μορίου είδει σωμάτων κατά τὸν λόγον ξκαστον τοιουτόν έστιν: πάσας γὰρ ἔχει τὰς διαστάσεις. ἀλλ' ὥρισται πρὸς τὸ πλησίον άψη, διὸ τρόπον τινά πολλά τῶν σωμάτων έχαστόν έστιν, το δὲ πᾶν οὖ ταῦτα μόρια, τέλειον ἀναγχαῖον είναι και καθάπερ τοὔνομα σημαίνει, πάντη, και μη τή μέν, τη δὲ μή.

2. Περὶ μεν οὐν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως, εἰτ' ἀπειφός ἐστι κατά τὸ μέγεδος, ἐῖτε πεπέφανται τὸν σύνολον ὅχκον, ὅστεφον ἐπισκεπτέον, περὶ ἐῖ τῶν κατ' ἐἰδος αὐτοῦ μορίων νῦν ἐξνωμεν ἀρχὴν ποιησάμενοι τῆνδε, πάντα γὰς τὰ ψτο ανὰ σώματα καὶ μεγέδη καδ' ἀκὸτὰ κυγτὰ ἐξνομεν ἐἰνων

<sup>\*)</sup> eig ist bei Bekker durch Druckschler ausgelassen.

Diefen Begiehungen aber, wie gefagt, find wir, weil bie Ratur felbit fo barauf binfubrt, ibr nur gefolgt. Demnach ba bas "Alles" und bas "MI" und bas "Bollfommen" nicht nach ihrer begrifflichen Form fich von einauber unterfcheiten, fontern, wenn je überhaupt, nur im Stoffe und bemienigen, wovon fie ausgefagt werten, fo mochte mobl ter Rorver allein unter ten Großen eine pollfommene fein, benn er allein ift burch bie Drei abgegrengt, bies aber ift bei tem All ber Fall; und intein er breifeitig theilbar ift, ift er allfeitig theilbar, von ben übrigen Broken bingegen ift es bie eine nur nach Giner Richtung, Die antere nur nach zwei; namlich wie fie mit ter betreffenten Bahl behaftet find, ebenfo find fie es auch mit ber Theilung und bem Continnirlichen, tenn bie eine ift nach Giner Richtung continuirlich, Die andere nach zwei Richtungen, bie antere endlich ift allfeitig berartig; falle Großen alfo, welche theilbar fint, fint auch continuirlid; ob aber guch Die continuirlichen fammtlich theilbar feien . ift aus tem jest Gefagten noch nicht flar; bingegen jenes ift flar, bag es feinen Uebergang in eine andere Battung mehr in ber Beife gibt, wie von ber Lange jur Rlade und jum Rorver von ber Rlade: tenn bas berartige mare fein vollfommener Rorper mehr, namlich nothwendig mußte ber Fortgang nach ber Richtung bes Buwenig ftattfinten, bas Bollfommene aber fann unmöglich ein Bumenig enthalten. benn es ift ja allfeitia). Bon benjenigen Rorvern nun, welche in ber Form felbftitanbiger Beftandtheile auftreten, ift ein jeber eingelne wohl bem Begriffe nach berartig, benn er hat alle brei Musbebnungen, aber er ift gegen ben ibm junadit liegenben burch Berubrung abgegrengt, baber in gewiffer Beife jeber einzelne unter ben Rorpern ein Bieles ift 3); bas All bingegen, von welchem biefe einzelnen bie Beftandtheile find, muß nothwendig pollfommen fein und, wie bas Wort es bezeichnet, allfeitig, und nicht etwa bloß nach Giner Geite, nach einer anderen aber nicht.

2. Betreffe ber Rotur bes Mil nun ift hater ju erwägen [6. 7], ob es ber Größe nach unbegrunt, ober in feine gefammeren Mafie begrengt fei; hingegen Betreffe ber nach ibrer Forn feldfehantigen Belauthheite befieben wollen wir es gipt angeben, indem wir higue folgenten Ausgangsbunft nehmen. Näulich wir fagen, daß alle in ter Natur vorfommenden Röpper umd Größen unt für fich driftig dewegder find, ben wir befaupten, bag au unt für fich driftig dewegder find, ben wir befaupten, bag

κατά τόπον· την γάρ φύσιν κινήσεως άρχην είναι φαμεν αὐτοῖς. πᾶσα δὲ κίνησις ὅση κατὰ τόπον, ἣν καλουμεν φοράν, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλω ἢ ἐκ τούτων μικτή· ἀπλαῖ γὰρ αθται δύο μόναι. αίτιον δ' ότι και τα μεγέθη ταῦτα άπλα μόνον, ή τ' εὐθεῖα καὶ ή περιφερής. κύκλω μέν οὐν ξστὶν ή περὶ τὸ μέσον, εὐθεῖα δ' ἡ ἄνω καὶ κάτω. λέγω δ' ανω μέν την από του μέσου, κάτω δε την επί τό μέσον. ώστ' ανάγκη πασαν είναι την απλην φοράν την μέν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δ' ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον. και ξοικεν ήκολουθηκέναι κατά λόγον τοῦτο τοῖς έξ ἀρχῆς, τό τε γὰρ σῶμα ἀπετελέσθη ἐν τρισὶ καὶ ἡ κίνησις αύτου. Επεί δε των σωμάτων τα μεν έστιν απλά τὰ δὲ σύνθετα ἐκ τούτων (λέγω δ' ἀπλᾶ ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἶον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ τούτων είδη και τὰ συγγενή τούτοις), ἀνάγκη και τὰς κινήσεις είναι τὰς μὲν ἀπλᾶς τὰς δὲ μικτάς πως, † καὶ τῶν μεν άπλων άπλας, μικτάς δε των συνθέτων, κινείσθαι δε κατά τὸ ξπικρατούν. εἴπερ οὐν ἔστιν άπλη κίνησις, άπλη δ' ή κύκλω κίνησις, και του τε άπλου σώματος άπλη ή κένησις καὶ ἡ άπλη κίνησις άπλοῦ σώματος (καὶ γὰρ ἄν συνθέτου ή, κατά τὸ ξπικρατοῦν ἔσται), ἀναγκαῖον είναί τι σωμα απλούν δ πέφυχε φέρεσθαι την χύχλω κίνησιν κατά την έαυτου φύσιν βία μέν γαο ενδέχεται την άλλου και έτερου, κατά φύσιν δὲ ἀδύνατον, εἴπερ μία έκάστου κίνησις ή κατά φύσιν των άπλων. ἔτι εί ή παρά φύσιν ξυαντία τη κατά φύσιν και εν ένι ξυαντίου, ανάνκη, ξπεί

Die Ratur fur fie Brincip ber Bewegung ift 1); iebe Bewegung aber, welche ortlich ift - welche wir Raumbewegung nennen -. ift entweber gerablinig ober freislinig ober aus biefen gemischt, einfach nämlich find nur jene zwei; bie Urfache bievon aber ift, baß auch nur biefe beiben Grogen einfach find, namlich bie gerabe Linie und Die Rreielinie. Rreielinig nun ift jene Bewegung, welche um ben Mittelpunkt geht, gerablinig aber jene, welche nach Dben und nach Unten: ich nenne aber nach Dben bie Bewegung bon bem Mittelpunfte binmeg, nach Unten bingegen bie gu bem Mittelpunfte bin 5). Demnach muß nothwendig von aller einfachen Raumbeweaung bie eine vom Mittelpunfte meg, Die andere jum Mittelpunfte bin, Die andere endlich um ben Mittelvunft fattfinden: und es fcheint biefes mobibearundet bem ju Anfang Befagten ju entforechen, namlich fowohl ber Rorver fant feine Bollenbung in Dreien als auch nun die Bewegung beffelben. Da aber von ben Rorpern bie einen einfach, Die anderen aber aus biefen gufammengefest find (ich nenne aber einfache alle jene, welche naturgemaß einen Anfang ber Bewegung in fich haben, wie g. B. Reuer und Erbe und bie perschiedenen Arten biefer und bie mit ihnen verwandten Rorper). fo muffen nothwendig auch von ben Bewegungen Die einen einfach. Die anderen aber irgendwie gemischt fein, und zwar bie ber ein= fachen einfach, gemischt aber die ber jufammengefetten, Die letteren aber je nach jenem, was hiebei bie Dberhand hat, vor fich geben. Bofern alfo es eine einfache Bewegung gibt, eine einfache aber bie freielinige Bewegung ift, und fowohl bie Bewegung bes einfachen Rorvers eine einfache als auch bie einfache Bewegung nur Die eines einfachen Rorvers ift (beun felbft, wenn fie bie eines qu= fammengefesten ift, wird fie es boch je nach jenem, mas hiebei bie Dberhand bat, fein), fo muß es nothwendig irgend einen einfachen Rorper geben, welcher bagu bestimmt ift, in ter freislinigen Bemeaung raumlich bewegt zu werben, und gwar gemaß feiner eigenen Natur; benn bag er burch Bergewaltigung in ber Bewegung eines anderen und verschiedenartigen Rorvers bewegt werbe, ift mohl ftatthaft, aber bag naturgemäß, bas ift unmöglich, wofern Gine Bewegung eines jeden einzelnen ber einfachen Rorper bie naturgemafe ift. Ferner 6), wenn bie naturwibrige ber naturgemagen ent: gegengefest ift und überhaupt Gines nur Ginem entgegengefest ift. fo muß, nachdem bie freislinige Bewegung eine einfache ift, biefelbe,



άπλη ή χύχλω, εί μη έσται κατά φύσιν τοῦ φερομένου σώματος, παρά φύσιν αὐτοῦ είναι. εί οὖν πῦρ ἡ ἄλλο τι των τοιούτων έστι το κύκλω φερόμενον, έναντία ή κατά φύσιν αὐτοῦ φορά ἔσται τῆ χύχλω. άλλ' Εν ένλ ἐναντίον: ή δ' άνω και κάτω άλλήλαις ξυαντίαι. εί δ' ετερόν τί έστι σώμα το φερόμενον κύκλφ παρά φύσιν, έσται τις αὐτου άλλη χίνησις κατά φύσιν. τοῦτο δ' άδύνατον: εἰ μέν γὰρ ἡ ἄνω, πῦρ ἔσται ἢ ἀήρ, εὶ δ' ἡ κάτω, ὕδωρ ἢ γη. άλλα μην και πρώτην γε αναγκαΐον είναι την τοιαύτην φοράν το γάρ τέλειον πρότερον τη φύσει του άτελους, ό δὲ κύκλος τῶν τελείων, εὐθεῖα δὲ γραμμή οὐδεμία. οὕτε γὰρ απειρος (ἔχοι γὰρ ἄν πέρας καὶ τέλος) οὖτε τών πεπερασμένων οὐδεμία (πασών γάρ ξστί τι ξατός · αὐξῆσαι γαρ ένδέχεται οποιανούν). ώστ' είπερ ή μέν προτέρα κίνησις προτέρου τη φύσει σώματος, ή δε κύκλω προτέρα της εύθείας, ή δ' έπ' εύθείας των απλών σωμάτων έστί (τό τε γάρ πῦρ ἐπ' εὐθείας ἄνω φέρεται καὶ τὰ γεηρά κάτω πρός τὸ μέσον), ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλω κίνησιν τῶν ἀπλῶν τινος προτέρου\*) είναι σωμάτων, των νάο μικτών την φοράν ξφαμεν είναι κατά τὸ ξπικρατούν έν τη μίζει τών άπλων. Εκ τε δή τούτων φανερόν ότι πέφυκέ τις ούσία σώματος άλλη παρά τὰς ένταῦθα συστάσεις, θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων απάντων, κάν εξ τις έτι λάβοι πάσαν είναι χίνησιν ή χατά φύσιν ή παρά φύσιν, και την άλλω παρά φύσιν έτέρω κατά φύσιν, οίον ή άνω καλ ή κάτω πέπονθεν: ή μέν γάρ τῷ πυρί, ή δὲ τῆ γῆ παρά φύσιν καὶ κατά † φύσιν. ώστ' άναγκαϊού και την κύκλω κίνησιν, ξπειδή τούτοις παρά

<sup>\*)</sup> προτέρου, welches durch den Sinn der ganzen Beweisführung schlechthin gefordert ist, sehlt in den Handschristen und Ausgaben.

wenn fie nicht eine naturgemaße bes bewegten Rorpers ift, nothwendig ihm eine naturwibrige fein; falls alfo bas Feuer ober irgend ein anterer von ten berartigen Rorvern bas freielinig Bewegte mare, fo murte feine naturgemaße Raumbewegung eben ber freielinigen entgegengefest fein; aber Gines ja ift Ginem entgegen: gefett, bie Bemegung nach Dben aber und bie nach Unten finb icon medfelfeitig unter fich entgegengefest; falle bingegen irgend ein anderweitiger Rorper bas naturmibrig im Rreife Bewegte mare, fo murbe irgent eine antere Bewegung ibm naturgemaß fein : bies aber ift unmöglich, beun wenn es jene nach Dben mare, fo mußte er fa Reuer ober Luft fein, wenn aber fene nach Unten, fo mußte er Baffer ober Erbe fein. Aber in ber That ia auch bie urfpringlichfte muß nothwentig bie berartige Raumbewegung fein; tenn bas Bollfommene ift von Datur aus urfprunglicher ale bas Unvollfommene, ber Rreis aber gebort ju ben vollfommenen Dingen, von ten geraten Linien bingegen feine, namlich weber bie unbegrenate (benn fonft batte fie ja eine Grenge und einen Abichluff), noch irgent eine ber begrengten (benn bei allen gibt es noch Gtwas uber fie binaus, vergroßern namlich fann man jebe beliebige). Bofern bemnach bie urfprunglichere Bewegung einem von Ratur aus urfprunglicheren Rorper gufommt, Die freislinige aber urfprunglicher ift ale bie gerablinige, bie gerablinige aber ben einfachen Rorvern gufommt (benn fomobl bas Reuer bemegt fich gerablinia nach Oben ale auch bas Erbige fo nach Unten gum Dittelpuntte bin), fo muß nothwentig auch bie freislinige Bewegung irgent einem urfprunglicheren Rorper, ale jene einfachen find, gufommen; (von ber Raumbewegung ber gemifchten Rorper namlich fagten wir ja fcon, bag fie je nach jenem, mas in ber Difdung ter einfachen bie Dberband bat, flattfinte). Comobl aus tiefem bemnach ift augenfällig, bag von Ratur aus irgent eine anbere Rorper-Wefenheit außer ben biefigen Gebilben beftebe, und gwar eine gottlichere und urfpringlichere ale biefe inegefammt, ale auch ferner barans, wenn man erfaßt, bag febe Bewegung entweber naturgemäß ober naturwibrig ift, und gwar bie tem einen naturwibrige einem anterweitigen naturgemaß, wie es bei ber nach Dben und jener nach Unten ergebt, benn je bie eine ift bem Reuer und je bie andere ber Erbe naturmibrig und naturgemäß; fo bag nothwenbig auch bie Rreisbewegung, nachbem fie fur biefe eine naturmibrige ift,

φύσιν, έτέρου τινός είναι κατά φύσιν. πρός δὲ τούτοις εί μέν έστιν ή χύχλω τινί φορά χατά φύσιν, δήλον ώς είη αν τι σώμα τών άπλών και πρώτων, δ πέφυκεν, ώσπερ τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ γῆ κάτω, ἐκεῖνο κύκλω φέρεσθαι κατά φύσιν. εί δὲ παρά φύσιν φέρεται τὰ φερόμενα χύκλω τὴν πέριξ φοράν, θαυμαστόν και παντελώς άλογον το μόνην είναι συνεγή ταύτην την χίνησιν και αίδιον, ούσαν παρά φύσιν φαίνεται γάρ έν γε τοῖς άλλοις τάχιστα ωθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν. ώστ' εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον, χαθάπερ φασί τινες, ούθεν ήττον αὐτώ παρά φύσιν ή zivησis έστιν αθτη ή ή κάτω. πυρός γάρ κίνησιν όρωμεν την άπό τοῦ μέσου κατ' εὐθεῖαν. διόπερ ἐξ ἀπάντων ἄν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ώς έστι τι παρά τὰ σώματα τὰ δεύρο και περί ήμας έτερον κεχωρισμένον, τοσούτφ τιμιωτέραν έγον την φύσιν δσωπερ αφέστηκε των ένταυθα πλείον.

für irgend ein Unberweitiges eine naturgemaße fein muß. Bubem aber ift, wenn bie raumliche Rreiebemeanna fur irgent Etwas nas turgemäß ift. flar, baß es irgent einen Rorver unter ben einfachen und urfprunglichen geben muß, welcher baju bestimmt ift, fowie bas Rener nach Dben und bie Erbe nach Unten bewegt wirb, feiners feite ebenfo naturgemag im Rreife bewegt ju merten. Wenn aber naturmibria bas freislinia Bewegte in ber Runte berum raumlich bewegt werden follte, fo ift nur ju vermuntern und fogar vollig grundlos, baß gllein gerabe biefe Bewegung continuirlich und ims mermabrent ift, mabrent fle boch eine naturmibrige ift: benn es teigt fich ig menigftene bei allem Uchrigen, bag bas Raturmibrige am fonellften vergebt. Demnach ift auch, wofern, wie Ginige behaupten 7), bas fo Bewegtwerbende etwa Feuer mare, bemfelben Diefe Bewegung ebenfo febr eine naturwitrige wie bie nach Unten: benn wir feben, bag bie Bewegung bes Reuers bie vom Mittels puntte in gerater Linie binmeggebente fei. Darum mochte man que biefem fammtlichen barauf ichließen und bavon überzeugt fein, baf es außer ben Rorpern, welche bier und um une berum fint, fraent einen anderweitigen von ihnen getrennten gebe, welcher eine um io erhabenere Ratur beffne, in einem je meiteren Abftanbe von ben biefigen er fich befinte.

3. Nachbem aber von bem Gefagten bas eine ale Borquefetung qu Grunde liegt, bas andere bewiefen murbe, ift nun qugenfällig, bag weber Leichtigfeit noch Comere burchaus an jebem Rorper fich finden. Wir muffen aber vorausfegen, mas wir bas Schwere und bas Leichte nennen, fur jest nur, foweit es fur ben gegenwartigen Bebarf binreicht, genauer aber unten noch einmal, mann wir Betreffe ter Wefenbeit berfelben bie Ermagung anftellen werben [IV, 1-4]. Schwer alfo fei, mas von Ratur bestimmt ift, gum Mittelpunfte bin bewegt ju merben, leicht aber, mas vom Mittelpuntte bimmeg, bas Schwerfte, mas unter allem nach Unten Beweatwerbenten noch in ber Tiefe ift, bas Leichtefte, mas ober allem nach Dben Bewegtwerbenten noch auf ber Dberflache ift; nothwendig aber muß Alles, mas entweber nach Unten ober nach Dben bewegt wird, entweder Leichtigfeit ober Comere ober beibes haben, nur letteres nicht im Bergleiche mit Gin und bemfelben, namlich nur im Bergleiche gegenfeitig mit einander find Dinge femmer und leicht, wie g. B. Luft im Bergleiche mit BBaffer und Briftnteles II.

τὸ δὴ χύχλφ σῶμα φερόμενον ἀδύνατον ἔχειν βάρος ἢ χουαότητα ούτε γαρ κατά αύσιν ούτε παρά αύσιν ξυδένεται αὐτώ κινηθήναι έπὶ τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου. κατὰ φύσιν μέν γάρ οὐχ ἔστιν αὐτῷ ἡ ἐπ' εὐθείας φορά. μία γάρ ήν έχάστου των άπλων, ωστ' έσται το αὐτό των ούτω τινί φερομένων. παρά φύσιν δ' ένεχθέντος, εί μεν ή κάτω † παρά φύσιν, ή ἄνω ἔσται κατά φύσιν, εί δ' ή ἄνω παρά φύσιν, ή κάτω κατά φύσιν. Εθεμεν γάρ των έναντίων ώ ή έτερα παρά φύσιν, την ετέραν είναι κατά φύσιν. Επεί δ' είς τὸ αὐτὸ ψέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ ψύσιν, οίον πάσα γη και μικρά βώλος, συμβαίνει πρώτον μέν μήτε χουφότητ' έχειν αὐτὸ μηθεμίαν μήτε βάρος (ἢ γὰρ ἂν πρός τὸ μέσον η ἀπὸ τοῦ μέσου ηδύνατο μέρεσθαι κατά την έαυτου φύσιν), έπειθ' ότι αδύνατον χινηθηναι την κατά τόπον κίνησιν η άνω η κάτω κατασπώμενον: ούτε γάο κατά φύσιν ενδέχεται κινηθήναι κίνησιν αὐτῷ άλλην ούτε παρά φύσιν, ούτ' αὐτῷ οὕτε τῶν μορίων οὐθενί. ὁ γάρ αὐτὸς λόγος περί δλου καὶ μέρους. ὁμοίως δ' εὔλονον υπολαβείν πεολ αύτου καλ ότι ανένητον καλ αφθαρτον και άναυξές και άναλλοίωτον, διά το γίγνεσθαι μέν άπαν τὸ γιγνόμενον έξ έναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τινός, και αθείρεσθαι ώσαύτως ύποκειμένου τέ τινος και ύπ' ξυαντίου και είς ξυαντίου, καθάπεο ξυ τοις ποώτοις εξοηται λόνοις: τών δ' εναντίων και αι φοραί εναντίαι. ει δή τούτω μηδέν εναντίον ενδέχεται είναι διά το και τη φορά τη χύχλοι μη είναι αν τιν ξναντίαν χίνησιν, δοθώς ξοιχεν ή αύσις τὸ μέλλον έσεσθαι άνένητον και ἄφθαρτον Εξελέαθαι έχ των έναντίων έν τοις έναντίοις γάο ή γένεσις χαί

BBaffer im Bergleiche mit Erbe. Bener Rorper bemnach, welcher im Rreife beweat wirb, fann unmöglich Schwere ober Leichtigfeit baben: benn meber naturgemaß noch naturmibrig tann er jum Dite telpunfte bin ober vom Mittelpunfte meg bewegt merben ; einerfeits namlich eine naturgemaße ift ibm bie gerablinige Raumbewegung nicht, benn Gine ja mar fie une fur jeten einzelnen ber einfachen Rorver, fo bag jener bann wieber bas namliche mare wie irgenb einer von biefen fich fo bewegenben; andererfeite aber, wenn er naturmibrig fo bewegt murbe, fo mare ja, falls bie nach Unten Die naturmibrige mare, Die nach Dben naturgemaß, und falls bie nach Dben naturmibrig, jene nach Unten naturgemäß; benn wir ftellten auf [C. 2], bag fur jenen Rorper, fur melden bie eine von zwei entgegengesetten Bewegungen naturmibrig ift, bie andere naturgemäß fei. Da aber in ten namlichen Drt bas Gange und ber Theil naturgemaß bewegt werben, wie g. B. bie gange Erbe und eine fleine Scholle, fo ergibt fich erftens, baf fener Rorper weber irgent Leichtigfeit noch Schwere habe (tenn fonft murte er jum Mittelpunfte bin ober vom Mittelpunfte meg gemäß feiner eigenen Ratur bewegt werben fonnen), und bann auch, bag er unmoglich von feiner Stelle berabaegogen und in ortlicher Bemegung entweder nach Dben ober nach Unten bewegt merben fonne: benn weber naturgemäß in einer anderen Bewegung bewegt ju merben, ift ihm moglich, noch naturwibrig, weber ibm felbft noch irgend einem feiner Theile; ber gleiche Grund namlich gilt betreffe bes Bangen und bes Theiles. Cbenfo wohlbegrundet aber ift es, betreffs beffelben auch angunehmen, bag er unentftanden und uns verganglich und ohne Bunahme und qualitativ unveranderlich ift, barum weil alles Entftehente fowohl aus einem Begenfage als auch mabrent irgent Etwas ju Grunde liegt, entfleht, und ebenfo auch wieder fowohl mabrend irgent Etwas ju Grunde liegt, als auch burch einen Gegenfat und in einen Begenfat vergebt, wie wir in ben allererften Begrundungen [phys. ausc. I, 7 - 9] gefagt haben; von ben Begenfagen aber fint auch bie Raumbewegungen entges gengefest"); wenn bemnach fenem Rorver barum Richte entgegene gefest fein fann, weil auch ber raumlichen Rreisbewegung mobl nicht eine andere Bewegung entgegengefest ift, fo fcheint mit Recht Die Ratur basienige, welches unentftanben und unverganglich fein follte, von ben Begenfaten ausgenommen zu haben, benn in ben

ή φοροά. ἀλλιὰ μὴν καὶ τὸ αιξανόμενον ἄπαν αιξάνεται καὶ τὸ φθίνον φθίνει ὑπὸ συγγενούς προσιόντος και ἀναλιομένου εἰς τὴν ὑλην τούτο δ' οὐκ ἐστιν ἰξ οὐ γέγονεν. εἰ δ' ἐστι καὶ ἀναιξητον καὶ ἀφοιτον'), τῆς αὐτῆς ὁπογο καὶ ὑπολιομένου εἰς τὰ γὰ φὰ ἡ ἀλλιοίωσις κὸνησις κατὰ τὸ ποιόν, τοῦ ὁλ ποιοῦ αἰ μὲν ἔξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ πόθη γίγνονται μετερδιών, οἰνο ὑγέιεια καὶ νόσος. κατὰ ὁλ πάθος ὅσα μεταβάλλει τῶν φυσικών σωμάτων, ἔχονδ' ὁρώμεν πάντα καὶ τὰ αὐξητικ καὶ φθίσιν, οἰνο τὰ τε τῶν ζωνν σώματα καὶ τὰ μόρα αὐτῶν καὶ τὰ τῶν φυτῶν, ὁμοιως ἐδ καὶ τὰ τῶν στοχείων. ὧστὶ εἰπες τὸ κύκλορ σῶμα μήτὶ αῦξησίν ξείν κεὶ ἐλογον καὶ ἀναιλοίστον είναι.

† Δότι μὶν οὐν ἄτὐιον καὶ οῦν αξξησιν ξρον οὐτε φ/σιν, ἄλλ' ἀγήρατον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ, ἀπαθές ἐστι τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων, εἰ τις τοῖς ὑτοκειμένοις πιστεύει, φωνορίν ἐκ τῶν ἐἰσημένων ἐστίν. Εοικε δ' ὅ τε λόγος τοῖς φωνορίτοις μαρτιφείν καὶ τὰ φωνόμενα τῆ ἀνος πάντες γὰς ἄνθροποι περὶ θεῶν ἔχουσιν ὑποληψιν, καὶ πάντες τὸν ἀνωτάτω τῷ δείω τόπον ἀποδιόδασι, καὶ βάρβαροι καὶ Τελληνες, ὅσοι περ εἰναι νομίζουσι θεούς, οῆλον ὅτι ὡς τῷ ἀδακάτς τὸ ἀθάνατον συνηστημένον ἀδύνατον γὰρ ἄξιρμένα περὶ τῆς παρώτης οὐν ότι τὸ ἐῦν ἀπαρε ἔτις αὐν ἐτι τὰ ἐνὸ ἐἰρμμένα περὶ τῆς παρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἰρτιαι πελῶς, σε μυμβαίνει ἐὶ τοῦτο καὶ διὰ τῆς παθοήσεως ἰκανῶς, ῶς γα πρὸς ἀνθρωπένην εἰπείν πίστιν ἐν ἄπαντι γὰς τῷ παρε-ληλινόσιι χρόνος κατὰ τὴν παραθέσομένην ἀλλιλος μνήμην οὐθεν φαίνεται μεταβέλβακός, ὑπι καν ζι διον τὸν ἐψημην

so Eine der besten Handschriften; Bekker mit den übrigen gibt ἄφθαρτον.

Gegenfagen beruht bas Entftehen und bas Bergeben. Aber in ber That ig auch bas Bunehmente nimmt fammtlich zu und bas Abnehmente nimmt ab burd ein Bermaubtes, welches ju ihm bingutommt und in ben Stoff beffelben aufgeloft wird; fur jenen Rorper aber gibt es Richts, aus tem er geworten mare. Menn er aber auch obne Bunghme und ohne Abnahme ift, fo muffen wir burch bie namliche benfende Ermagung auch annehmen, baß er qualitativ unveranberlich fei; benn bie qualitative Menterung ift eine Bewegung in Begug auf bie Qualitat, bas jeweilige Gichverhalten und Gingerichtetfein ber Qualitat aber entftebt nicht ohne bie Beranberungen in ben Buffanten, wie g. B. Gefundheit und Rrantheit; von allen in ber Ratur porfommenten Rorpern aber, melde in ihrem Buftanbe fich veranbern, feben wir, bag fie fammtlich auch Bu = und 216: nahme haben, wie g. B. bie Rorper und Theile ber Thiere und ber Bflangen, ebenfo aber auch fene ber Elemente; mofern bemnach jener im Rreife bewegte Rorper meber Bu : noch Abnahme haben fann, ift es mobibegruntet, bag er auch qualitativ unverantertich fei.

Marum alfo ber erfte unter ben Rorpern ein immermabrenter und weber mit Bunghme noch mit Abnahme behaftet, fonbern nie alternt und qualitativ unveranderlich fei und burch feinerlei Buftand berührt werbe, ift, wenn man bem" ale Borausfegung ju Grunbe gelegten vertraut, ans bem Befagten augenfällig. Es icheint aber fowohl bie Begrundung fur Die fattifche Erfcheinung Bengniß gu geben ale auch bie faftifche Ericeinung fur bie Begrunbung; nams lich alle Denfchen haben eine Annahme über Gotter und alle, fowohl Nichtgrieden ale auch Grieden, fo viele überhaupt nur glauben, bag es Gotter gebe, theilen ben oberften Drt bem Gottlichen gu, offenbar aus bem Grunde, weil mit bem Unfterblichen bas Unfterbe . fterbliche perfnupft fei; benn in anberer Beife ift es unmöglich. Bofern es alfo irgent ein Gottliches gibt, wie es in ber That ber Rall ift, fo ift auch bas, mas wir fest betreffs ber erften Bes fenheit ber Rorper gefagt haben, richtig gefagt. Ge ergibt fich aber baffelbe auch vermittelft ber Ginnesmabrnebmung in binreis denber Beife, foweit man wenigftens nach menichlicher Uebergeugung fprechen fann; namlich in ber gefammten bisber vergangenen Beit zeigt fich nach ber von ben Menfchen einander überlieferten

ούρανον ούτε κατά μόριον αύτου τών ολεκίων ούθεν. Ιοικε δί και τούνομα παρά των άρχαίων διαθιθόσθαι μέχρι και του τόν χολουν, τούτον τόν τοόπου πολαμβαιόντων όνπερ καὶ ἡμεῖς Αέγομεν ού γάρ ἄπαδ ούδε δις άλλ ἀπειράκις δεί νομίζειν τὰς αὐτὰς ἡρικκείσθαι δόξας εἰς ἡμᾶς, διόπες ως ἐτέρου τινὸς όντος του πρώτου σώματος παρά γήν καὶ πῦς καὶ ἀέρα καὶ ὑδωρ, αιθέρα προσωνόμασαν τον ἀνωτάτω τόπον, ἀπό τοῦ θείν ἀλι τὸν ἄδιον χρόνον θέμενο. τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῷ. Αναξωγόρας δὲ κατακχρηται τῷ όνόματι τούτω οὐ καλώς ὁνομάζει γάρ αιθέρα ἀντὶ πυρός.

Φανερόν δ' έχ των εξηημένων και διότι τόν άριθμόν διατονο είναι πλείω τόν των Αγομείνων σωμάτων απλών: του μελ γιδα όπλου σωματος άνόχος την χίνησιν άπλην είναι, μόνας δε ταύτας είναι φαμεν άπλας, την τε χύχλω και την έπ εὐδείας, και ταύτης δύο μόρια, την μέν άπδ του μέσου, την δ' έπι τό μέσον.

4. "Ότι δ' οἰν ἔσιι τῆ χύκλος φορὰ ἐναντία ἄλλη φορά, πλεοναχόθεν ἄν τις λάβοι τὴν πίστιν, πρώτον μὲν ὅτι τῆ περιφερεῖ τὴν εὐθεῖαν ἀντικεῖσθαι μάλιστα τίθμεν. τὸ γὰρ χοιλον καὶ τὸ χυρτὸν οἱ μόνον ἀλλῆλοις ἀντικεῖσθαι σοιεῖ, τὰ λίλ καὶ τῆ εὐθεῖ, συνθυσίμενα καὶ λαβόντα σύνθεσιν. ὥσι' εἰπερ ἐναντία τίς ἐστι, τὴν ἔπὶ τῆς εὐθεῖας μάλιστα ἀναγκαῖον ἐναντίαν εἰναι πρός τὴν χύκλυ τόν σιν αι δ' ἐπὶ τῆς εὐθεῖας ἀλλῆκας ἀντίκεινται δια τοὺς τόπους. τὸ γὰρ ἄνω καὶ κάτω τόπου τέ ἐστι διαφορά καὶ ἐνκαντίωσες. ἔπειτ' εἰ τις ὑπολαμβάνει τὸν αὐτὸς ἐἰναι λόγον ὁνπεὸ ἐπὶ τῆς εἰθείας, καὶ ἐπὶ τῆς περιφεροῦς (τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Δη, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας ἐγεἰν ἐὐθείας ἐνει ἐὐθείας ἐνει ἐὐθείας ἐνει ἐὐθείας ἐνει ἐὐθείας ἐνει ἐὐθείας ἐνει ἀῦτη ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Δη, τὴν ἐπὶ τῆς ἐὐθείας ἐνει ἄῦτη ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Δη, τὴν ἐπὶ τῆς ἐὐθείας ἐγει εἴξη.

Kunde burchaus feine Werinhertung weber an bem gangen außerten Shmitelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibuntelscheibunde bis gur jetzigen Zitt in der Uteberlieferung erhalten zu einem kiefelben eben eine folde Kundagine batten, welche auch wei aussprechen; man muß nämlich glauben, daß nicht blos einmal um auch nicht zweimal, fonteren undegenzut beimalst die nämlichen Weimalungen zu ums gelangen?); eben barum haben sichen Sine, weit ja ber erfte Köpper einsa den nehrweitiges neben ber Erte und bem Feure umb ber Luft und bem Waffer fel, ben oberften Det Richter (als big) genannt, indem sie davon, baß er stets (säsch die immerundsgenne Beit schutzuch distust (dar), him ern Beinamen gaben 169. Annaragoras aber gebraucht biese Wert nicht richtig; er nimmt nämlich Arther als Kenter beises Weiters beise Weiter

4. Davon aber, bag ber raumlichen Rreisbewegung feine anbere Raumbewegung entgegengefest ift, tonnte man aus mehreren Grunden bie lebergeugung gewinnen. Erftens baraus, bag wir bod noch jumeift von ber geraben Linie ben Gan aufftellen, baff fie ber Rreislinie gegenüberftebe; namlich bas Coneque und bas Convere fdeinen nicht blos gegenseitig einander gegenübergufteben, fonbern auch bem Beraten, infofern fle als Gin Baar genommen werben und vereinigt find; bemnach muß, wenn je irgend eine ents gegengefest ift, bod noch jumeift bie gerablinige Bewegung nothwendig ber freislinigen entgegengefett fein; Die geraben aber fleben felbit einander gegenfeitig fcon gegenüber wegen ber Drte, benn bas Dben und Unten ift fowohl ein Untericied bes Ortes als auch ein Gegenfagpaar 11). Rerner, wenn Jemant annahme, es finbe bas namliche Berhaltnig wie bei ber geraben Linie auch bei ber Rreislinie ftatt, namlich es fei auch ba bie Raumbewegung von A nach B jener von B nach A entgegengefest, fo bezeichnet er biemit boch nur bie gerablinige; benn biefe allerbinge ift feft abgegrenat, γάο πεπέρανται. περιφερείς δ' ἄπειροι ᾶν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα, ὁμοίως δὲ καὶ ἔπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ένός, οίον ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Δ καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Γ. ή γάο αὐτή τη ξπὶ της διαμέτρου ξστίν: ἀεὶ γάρ ξκαστον απέγειν την εύθειαν τίθεμεν. δμοίως δε καν εί τις κύκλον ποιήσας την επί θατέρου ημικυκλίου φοράν εναντίαν θείη τῆ ἐπὶ θατέρου, οἶον ἐν τῷ ὅλω κύκλω τὴν ἀπὸ τοῦ Ε πρός τὸ Ζ τοῦ ἡμικυκλίου τῆ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε, ἐν τῷ Θ ἡμιχυχλίω. εὶ δὲ καὶ αὖται ἐγαντίαι, ἀλλ' οὔτι γε αί ξπὶ τοῦ ὅλου χύχλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ξναντίαι: άλλα μην οὐδ' ή ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλω φορά ἐναντία τῆ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ. ἐκ ταὐτοῦ γὰο εἰς ταὐτὸ ἡ κίνησις, ή δ' έναντία διωρίσθη φορά έχ τοῦ έναντίου είς τὸ εναντίον είναι. εί δε και ήν ή κύκλω τη κύκλω εναντία, μάτην αν ήν ή έτερα. Επὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἐστιν\*) ἀνάγκη τὸ κύκλω φερόμενον δποθενούν αρξάμενον είς πάντας δμοίως άφιχνεῖσθαι τοὺς έναντίους τόπους: εἰσὶ δὲ τόπου έναντιότητες τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ πρόσθεν καὶ ὅπισθεν καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν. αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις· εὶ μὲν ἄρ' \*\*) ἴσαι ἦσαν, ούκ αν ην κίνησις αὐτων, εὶ δ' ή ετέρα κίνησις εκράτει, ή έτερα οὐκ ᾶν ην. ώστ' εὶ ἀμφότερα ην, μάτην ᾶν θάτερον ήν σωμα μη κινούμενον την αύτου κίνησιν μάτην γαο ύπόδημα τούτο λέγομεν, οδ μή έστιν υπόδεσις. ὁ δὲ θεὸς καὶ ή φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν.

<sup>\*)</sup> statt έστιν haben die Handschriften έτι.

<sup>\*\*)</sup> statt  $\check{\alpha}\varrho$ ' haben die Handschriften (mit Ausnahme der besten, welche es auslässt) und die Ausgaben  $\gamma\check{\alpha}\varrho$ .

freislinige hingegen tounte es unbegrenzt viele burch bie namlichen zwei Bunfte geben. Gbenso aber auch bei Ginem Salbfreise, wie 3. B. von C nach D und von D nach Cz benn



Sah auf, baß ftets bei jedem Dinge ber Abftand in ber geraden Linie bestebe. Gbenfo aber auch, wenn Jee mant einen Reeis machen und ben Sah auffiellen murte, baß bie Raumbewegung auf ben einen halbfreife jener auf bem anderen



entgegengefest fei, wie 3. B. in bem gangen Reife fei bie von E nach f auf bem Salbfreife G jener von f nach E auf bem Salbfreife II entgegengefest; felbst aber auch falls biefe entgegengefest waren, so sind ja barum boch nicht bie Raumbewegungen auf bem annen Arcife einanber entgegengefest

Aber ferner ift auch nicht bie von A nach B gebente raumliche Rreisbewegung jener von A nach C entgegengefest; benn bie Bewegung gebt ja babei von tem Ramlichen ju bem Ramlichen bin, bie entgegengefeste Ranmbewegung aber murbe ale jene beftimmt Iphys. ausc. V, 5 a. Gol.], welche vom Entgegengefesten jum Entgegengefenten gebt. Gelbft aber auch falls bie eine freislinige ber anberen freielinigen entgegengefett mare, fo mare bie eine von beiben vergeblich ba12); benn ju bem namlichen Bunfte muß nothe wendig bas im Rreife bewegte, von wo aus es auch angefangen haben mag, obnebies icon gleichmäßig nach allen entgegengefesten Orten bin wieder anlangen (es find aber Begenfablichfeiten bes Ortes bas Dben und Unten und bas Bornen und Sinten und bas Rechts und Linfs, bie Gegenfat : Baare ter Raumbewegung aber entiprechen ben Gegenfas Bagren ber Orte); gefest alfo es maren wirflich fene beiben einander gleich. fo tonnte ja gar feine Bewegung flattfinden; batte bingegen bie eine ber beiben Beweguns gen bie Dberhand, fo fanbe bie andere nicht ftatt; fo tag alfo, wenn wirflich beiberfeite Rorver maren, ber eine von beiben vergeblich ba mare, indem er in feiner eigenen Bewegung nicht bewegt murbe; tenn "vergeblich" g. B. fagen wir von einem Bunbidube, bei welchem Richts ju binten ift; Die Gottheit aber und bie Ratur wirfen Dichte vergeblich.

+ 5. Αλλ' έπει δήλον περί τούτων, και περί των λοιπών σχεπτέον, και πρώτον πότερον έστι τι σώμα άπειρον, ώσπεο of πλείστοι των άρχαίων φιλοσόφων ψήθησαν, ή τοῦτ' ἐστὶν ἕν τι τῶν ἀδυνάτων: τὸ νὰο οῦτως ἢ ἔχείνως έγειν ου τι μικούν άλλ' όλον διαφέσει καλ πάν πούς την περί της άληθείας θεωρίαν. σχεδόν γάρ αύτη πασών άργη των έναντιώσεων τοῖς ἀποιοπναμένοις τι πεολ τῆς ὅλης ιούσεως και γέγονε και γένοιτ' αν, είπες και το μικρόν παραβήναι της άληθείας άφισταμένοις γίνεται πόρρω μυριοπλάσιον. οίον εί τις ελάχιστον είναι τι φαίη μέγεθος. ούτος γαο τουλάγιστον είσαγαγών τα μέγιστ' αν χινήσειε των μαθηματιχών, τούτου δ' αϊτιον ὅτι ἡ ἀρχὴ δυνάμει μείζων η μεγέθει, διόπερ το έν αργή μικρον έν τη τελευτή γίνεται παμμέγεθες. τὸ δ' ἄπειρον καὶ ἀρχῆς ἔχει δύναμιν καὶ τοῦ ποσοῦ τὴν μεγίστην, ώστ' οὐθὲν ἄτοπον οὐδ' ἄλογον τὸ θαυμαστήν είναι την διαφοράν έχ τοῦ λαβεῖν ώς ἔστι τι σώμα απειρον, διό πεολ αὐτοῦ λεχτέον έξ αρχής αναλαβούσιν. ανάγχη δή παν σώμα ή των απλών είναι ή των συνθέτων, ώστε και τὸ άπειρον ἢ άπλοῦν ἔσται ἢ σύνθετον. άλλα μην και ότι νε πεπερασμένων των απλών ανάγκη πεπερασμένον είναι τὸ σύνθετον, δήλον: τὸ γὰρ έχ πεπερασμένων και πλήθει και μεγέθει συγκείμενον πεπέρανται και πλήθει και μενέθει. τοσούτον ναο έστιν έξ όσων έστι συγκείμενον, λοιπόν τοίνυν ίδεῖν πότερον ένδέχεται τι τῶν άπλων άπειρον είναι το μέγεθος, η τουτ' άδύνατον. προγειοιπάμενοι δη πεοί του ποώτου των πωμάτων, ούτω σχοπώμεν και περί των λοιπών, ότι μέν τρίνυν ανάνκη

5. Aber nachbem, mas tiefes betrifft, bie Cache nun flar ift, fo ift auch betreffe bee Uebrigen bie Ermagung anguftellen. und zwar querft, ob es irgent einen unbegrenaten Rorper gebe, wie bie meiften ber alten Bhilofophen meinten, ober ob bies gu ten Unmöglichfeiten gehore. Ramlich ob bies fo ober andere fich verbalte, macht in Bezug auf bie Betrachtung ber Babrbeit feinen fleinen Untericiet, fontern einen umfaffenten in jeber Begiebung; benn fo giemlich ber Musaangepunft aller Gegenfanlichfeiten ift bies fur tiefenigen , welche eine Darlegung über bie gefammte Ratur gaben, geworten und burfte es noch werben, mofern ja auch eine fleine Abmeichung von ter Mabrheit bei großer Entfernung pom Ausgangevunfte fich ungabligemal perpielfaltigt: mie a. B. wenn Jemant behaupten wurte, es gebe eine fleinfte Groffe; benn Diefer murbe burch Ginfuhrung biefes Rleinften an ben großten Cagen ber Mathematif rutteln 13); Die Urfache aber bievon ift, baß ber Ausgangebunft ber Boteng nach größer ift, ale feiner wirflichen Große nach, baber bas im Ausgangepuntte noch Rleine am Schluffe gewaltig groß wirb. Das Unbegrengte aber hat fomobl überhaupt bie Bebeutung eines Ausgangepunftes, ale auch inebefondere fur bae Quantitative bie grofte; fo baf es Dichte ungereimtes und Richts unbegrundetes ift, wenn ber Unterschied ein erftaunlich großer ift, welcher fich aus ber Unnahme ergibt, bag es irgent einen unbegrengten Rorper gebe. Darum muffen mir bieruber fprechen, inten mir es pon einem Ausgangepunfte aus anfaffen. Dothwendig tenn alfo ift es, baß jeder Rorver ent= weber ju ben einfachen ober ju ben gufammengefetten gebort, fo bag auch bas Unbegrengte entweber einfach ober gufammengefest fein wirb. Aber in ber That ja ift auch flar, bag, wenn bie einfachen begrenat fint, nothwendig bas que ibnen aufammengefette begrengt fein muffe; benn mas ans Theilen besteht, welche fomobl ber Babl ale ber Große nach begrengt fint, ift felbft fowohl ber Babl ale ber Große nach begrengt, benn feine Quantitat ift eben baburd bestimmt, aus wie vielen es beftebt. Es bleibt bemnach nur übrig, ju feben, ob es ftatthaft fei, bag irgend einer ber einfachen Rorper ber Große nach unbegrengt fei, ober ob bies uns moglich fei. Borerft benn alfo wollen wir bies betreffe bes erften unter ben Rorbern erortern, und fotann [G. 6] es auch betreffs ber übrigen ermagen. Dag temnach nothwenig ber im Rreife 36

τὸ σῶμα τὸ κύκλω φερόμενον πεπεράνθαι πᾶν, ἐκ τῶνδε δήλον εί ναο απειοον το χύχλω σερομένον σώμα, απειορί ξσονται αι από του μέσου ξεβαλλόμεναι, των δ' απείρων τὸ διάστημα ἄπειρον, διάστημα δὲ λέγω τῶν γραμμῶν, οὖ μηδέν ἔστιν ἔξω λαβεῖν μέγεθος ἀπτόμενον τῶν γραμμών, τουτ' ουν ανάγκη απειρον είναι των γαο πεπερασμένων αξί ξοται πεπερασμένον. ξπεί\*) δ' αξί ξοτί τοῦ † δοθέντος μείζον λαβείν, ώστε καθάπερ αριθμόν λέγομαν απειρον, ότι μέγιστος οὐα ἔστιν, ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περλ τοῦ διαστήματος. εί οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελθεῖν, άπείρου δ' όντος άνάγχη άπειρον το διάστημα είναι, ούχ αν ένδέχοιτο χινηθήναι χύχλω, τον δ' οὐρανον όρωμεν χύχλω στρεφόμενον, και τῷ λόγω δὲ διωρίσαμεν ότι έστί τινος ή χύκλω χίνησις. Ετι από πεπερασμένου χρόνου ξάν άφέλης πεπερασμένον, άνάγκη και τον λοιπόν είναι πεπερασμένον και έχειν άρχήν. εί δ' ὁ χρόνος ὁ τῆς βαθίσεως έγει άργην, έστιν άργη και της κινήσεως, ώστε και τοῦ μεγέθους ο βεβάθικεν. ομοίως δε τοῦτο και έπι των άλλων. έστω δή γραμμή άπειρος, έφ' ή ΑΓΕ, έπὶ θάτερα, η τὸ Ε' ή δ' ἐφ' ή τὰ Β Β, ἐπ' ἀμφότερα ἄπειρος. εἰ δη γράψει χύχλον ή τὸ ΑΓΕ ἀπὸ τοῦ Γ χέντρου, τέμγουσά ποτε ολοθήσεται χύχλω την ΒΒ ή το ΑΓΕ πεπερασμένον χρόνον ο γάρ πας χρόνος εν δαφ κύκλω ήνεχθη ο οὐρανός, πεπερασμένος, και ο άφηρημένος άρα, δν ή τέμνουσα έφέρετο. έσται άρα τις άρχη ή πρώτον ή το Α Γ Ε την

<sup>\*)</sup> statt ¿πεί haben die Handschriften und Ausgaben Ετь-Uebrigens kannte schon Simplicius eine doppelte Lesart dieser Worte, nämlich: fre de dei forer und fre de ei forer.

bewegte Rorper jebenfalls begrengt fein muß, ift aus Folgenbem flar. 3ft namlich ber im Rreife bewegte Rorper unbegrenat, fo werben auch bie vom Mittelpunfte ausgehenten Linien unbegrengt fein ; find aber biefe unbegrengt, fo find auch ihre 3mifchenraume unbegrengt; 3mifdenraum jener Linien aber nenne ich bas Bange, aufferhalb beffen feine Große mehr qu finten ift, welche bie Linien berührt; Diefer Amifchenraum alfo muß bann nothwendig unbes grenat fein, benn bei begrengten Linien ift er immer begrengt; nachbem man aber biebei ftete noch einen großeren ale ben ie geges benen annehmen fann, fo bag ebenio, wie wir bie Babl unbegrengt nennen, weil es feine größte gibt, ber gleiche Grund auch betreffe Diefes Zwifdenraumes gilt, fo wird alfo wohl, wenn bas Unbegrenate nicht burdmanbert merben fann, bei einem unbegrenaten Rorper aber nothwendig auch jener Bwifchenraum unbegrengt fein muß, es nicht moglich fein, bag bann eine Rreisbewegung flattfinde; von tem himmelsgebaube aber einerfeits feben wir ja, bag es fich im Rreife brebt, und antererfeits haben wir auch in Folge bes Begriffes es feftgeftellt [G. 2], bag irgent einem Rorper bie Rreisbewegung gufomme 14). Ferner, wenn bu von einer begrengten Beit eine begrengte binmegnimmft, fo muß nothwendig auch ber Reft eine begrengte Beit fein und einen Anfang haben; bat aber bie Beit a. B. bes Bebens einen Anfang, fo bat auch bie Bewegung felbft einen Anfang, und folglich auch bie Große, welche gegangen ift; ebenfo aber verhalt fich bies auch bei allem Hebris



gen \*5); es fei benn nun
ACE eine unbegrengte Linie,
und ymat nur nach der einen
Seite unbegrengt, nämlich
nach E bin, bie ftinie Bs
aber fei nach beiben Seiten
unbearentt wenn benn nun

ACE vom Mittelpuntte C aus einen Kreis beichreitet, in wird eben biefe Linie ACE im Rerije herumbenegt werten, mobel fie bie fien be während einer bagrengten Beit ichneibet (benn bie gange Beit ja, in welcher bas himmelsgebaube im Kreife bewegt wurde, ift eine bagrengte, also auch jene bavon hinwegaenommente, währen welcher inen Linie fich bewegte und bei antere schnitty; allie muß es einen Anfang geben, in welchem gum erstenmale bie Linie ACE

Ariftoteles II.

τὰ B B ἔτεμεν· ἀλλ' ἀδύνατον. οὐχ ἄρα ἔστι χύχλφ στραφῆναι τὸ ἄπειρον. ὥστ' οὐδὲ τὸν χόσμον, εὶ ἦν ἄπειρος.

Ετι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν, ὅτι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον κινηθήναι. έστω γάρ ή το Α φερομένη παρά την Β, πεπερασμένη παρά πεπερασμένην. ἀνάγχη δή αμα τήν τε Α της Β απολελύσθαι και την Β της Α. δσον γαρ ή έτευα ξπιβάλλει της έτέρας, και ή έτέρα ξκείνης τοσούτον, εί μέν ούν αμικω χινοίντο είς τούναντίον, θάττον αν απολύοιντο, εί δὲ παρὰ μένουσαν παραφέροιτο, βραδύτερον, τῷ αὐτῷ τάχει χινουμένου τοῦ παραφερομένου, άλλ' έχεινό νε φανερόν, ότι αδύνατον την απειρον διελθείν έν πεπερασμένω χρόνω. Εν απείρω άρα. δέδειχται γαρ τούτο πρότερον έν τοῖς περί χινήσεως. διαφέρει δέ γε οὐθὲν ἢ τὴν πεπερασμένην φέρεσθαι παρά την απειρον ή την απειρον παρ' έκείνην. όταν † γάρ έχείνη παρ' έχείνην, κάχείνη παρ' έχείνην, όμοίως χινουμένη και ακίνητος πλην θάττον, ξαν κινώνται άμφότεραι, άπολυθήσονται, καίτοι ένίοτ' ούθεν κωλύει την κινουμένην πας ήρεμούσαν θάττον παρελθείν ή άντικινουμένην\*), ξάν τις ποιήση τὰς μέν ἀντικινουμένας ἀμφοτέρας φερομένας βραδέως, την δέ παρά την ηρεμούσαν πολλώ έχείνων θάττον φερομένην, οὐδέν οὐν πρός τὸν λόγον ξυπόδιον ότι παο ποεμούσαν, ξπείπεο χινουμένην ξυδένεται την Α παρά χινουμένην την Β βραδύτερον παρελθείν. εί ουν απειρος ο χρόνος ον ή πεπερασμένη απολύεται χινουμένη, και εν ώ ή απειρος την πεπερασμένην εκινήθη, ανάγκη απειρον είναι, αδύνατον αρα το απειρον χινείσθαι όλως. ξὰν γὰρ καὶ τοὐλάχιστον κινηθή, ἀνάγκη ἄπειρον γέγνεσθαι

<sup>\*)</sup> so zwei Handschriften, worunter die beste; mit den übrigen Bekker ή την ἀντικινουμίνην.

bie Linie BB fchnitt; bies aber ift unmöglich; nicht alfo fann bas Unbegrenzte im Kreife gebreht werben, und folglich auch nicht bas Weltall, wofern es unbegrenzt ware.

Ferner aber ift auch aus Folgentem augenfällig, bag es unmöglich ift, bag bas Unbegrengte bewegt werbe. Es werbe namlich Die Linie A gegen bie Linie B porbei bewegt, und gwar als eine begrengte gegen eine begrengte vorbei. Rothwendig benn nun muß bann gigleich fowohl bie A an ber B vorbei meggefommen" fein als auch bie B an ber A porbei binweg, benn foviel noch bie eine in bie andere bineinragt, eben foviel ragt auch noch bie andere in bie eine binein. Wenn nun beibe gegeneinander bewegt werben, fo fommen fie mohl fcneller queinquter porbei meg, menn aber Die eine gegen eine flillflebente vorbei bewegt wirt, langfamer, mahrend mit ber namlichen Schnelligfeit bas Borbeigebenbe bewegt wirb; aber foviel ja ift jebenfalls augenfällig, bag es uns möglich an einer unbegrengten Linie in begrengter Beit porbeimanbern fann, alfo nur in unbegrengter Beit bies thut; benn bies ift fchon fruber in ben Buchern uber bie Bewegung fphys. ausc. IV. 7] gezeigt worben. (@s macht aber ja babei feinen Unterfcbieb, ob bie begrengte gegen bie unbegrengte vorbei bewegt merbe ober Die unbegrengte gegen jene porbei : benn wann bie eine gegen bie andere porbei bewegt wird, fo auch bie andere gegen bie eine porbei, gleichviel ob eine bewegte ober eine unbewegte; nur ichneller wohl werben fie, wann beibe bewegt werben, aneinander vorbei wegfommen; boch fieht Richte im Bege, bag nicht zuweilen auch Die bewegte gegen eine rubenbe porbei fcueller porübergebe als gegen eine entgegenbewegte porbei, wenn man namlich bie beiben gegeneinander bewegten langfam, bingegen Die gegen Die rubente vorbeigebenbe viel fcneller ale jene bewegt werben lagt. Durchaus nicht alfo ift es fur unfere Begrundung binberlich, bag bie eine gegen eine rubenbe porbei gebt, ba ja immerbin es fattbaft bleibt, bag bie bewegte Linie A gegen bie bewegte Linie B porbei noch langfamer vorübergebe.) Wenn alfo nun jene Beit unbegrengt ift, mabrent melder bie bewegte begrenate Linie porbei binmegfommt, fo muß nothwendig auch biejenige unbegrengt fein, mabrend welcher bie unbegrengte Linie an ber begrengten bewegt mirb. Alfo ift es unmöglich, bag bas Unbegrengte überhaupt bewegt werbe; benn wenn es auch nur an bem Rleinften vorbei bewegt

χρόνον. άλλά μην διγ' οὐρανός περιέργεται καλ στρέφεται δλως κύκλω εν πεπερασμένω χρόνω, ώστε περίεισιν απασαν την έντός, οίον την Α Β πεπερασμένην. αδύνατον αρα ἄπειρον είναι τὸ χύχλω. ἔτι ώσπερ γραμμήν ής πέρας έστιν αδύνατον είναι απειρον, αλλ' είπερ, έπι μήχος, και ξπίπεδον ώσαύτως ή πέρας ούκ ξνδέγεται. όταν δ' όρισθη, ούθαμη, οίον τετράνωνον άπειρον η χύχλον η συαίραν. ωσπερ ουδέ ποδιαίαν απειρον. εί ουν μήτε σφαίρα μήτε τετράγωνον μήτε κύκλος έστιν ἄπειρος, μὴ ὄντος δὲ κύκλου οὐδ' ᾶν ἡ κύκλω εἴη φορά, ὁμοίως δὲ μηδ' ἀπείρου ὄντος ούκ αν εξη άπειρος, εξ μηδ' ὁ κύκλος άπειρός ξστιν, ούκ αν χινοίτο χυχλιχώς απειρον σώμα, έτι εί τὸ Γ χέντρον, ή δὲ τὸ ΑΒ ἄπειρος καὶ ἡ τὸ Ε πρὸς ὀρθήν ἄπειρος καὶ ή τὸ Γ Δ κινουμένη, οὐδέποτ' ἀπολυθήσεται τῆς Ε, άλλ' ἀελ έξει ώσπεο ή Γ Ε΄ τέμνει γαρ ή τὸ Ζ. οὐκ ἄρα περίεισι κύκλω ή απειρος. Ετι είπερ απειρος ο ούρανος, κινείται δέ κύκλφ, εν πεπερασμένφ χρόνφ απειρον έσται διεληλυθώς. έστω γαρ ό μέν μένων οὐρανὸς ἄπειρος, ὁ δ' ἐν τούτω κινούμενος ίσος. ωστ' εί περιελήλυθε κύκλω απειρος ων, απειρον τὸ ἔσον αὐτῷ διελήλυθεν ἐν πεπερασμένω † γρόνω.

wird, muß bies nothwendig eine unbegrengte Beit bauern; aber bas Simmelegebaube fa mantert in ber That in begrengter Beit berum und brebt fich mabrent berfelben vollftanbig im Rreife, fo bag es hiebei an ber gangen inneren Linie, wie g. B. an ber bearengten Linie AB porbei berumgebt. Alfo ift es unmöglich , baff ber im Rreife bewegte Rorper unbegrengt fei 16). Ferner, fowie es bei einer Linie, welche eine Grenze bat, numoglich ift, bag fie unbegrengt fei, fonbern wenn je noch, fie es bann nur nach ber Ginen Langenausbehnung bin fein fann, ebenfo ift es auch bei einer Chene ba, mo fie bie Grenze bat, numoglich : mann fie aber vollig abgegrengt fint, ift es nach gar feiner Geite bin moglich. wie g. B. von einem Bierede ober einem Rreife ober einer Rugel ift es unmonlich, bag fie unbegrengt feien, fowie es auch unmogs lich eine unbegrengte fußlange Linie geben faun; wenn alfo meber eine Rugel noch ein Biered noch ein Rreis unbegrengt ift, es aber ohne einen Rreis auch feine raumliche Rreisbewegung und ebenfo ohne einen unbegrengten auch feine berartige unbegrengte geben taun, fo burfte mobl, wenn auch ber Rreis nicht unbegrenet ift, fcmerlich ein unbegrengter Rorper freisformig bewegt werben fon-



nen. Genner wenn C ber Mittelpunft ift, die Linie AB aber unbegrenzt ift und auch die auf ihr rechtwinfelig febenbe Linie E unbegrenzt fowie auch die Linie CD, welche die bewegte ift, so wied die Legtere niemals von der Linie E bimmear

fommen, sondern immer in einer Lage fein wie CE, tenn jeternfalls schneider fie jene irgentwo, mie 3. B. wo F ift; also fommt die unbegrenzte Linie nicht im Areise herum "1). Frenze, wossen des himmelsgebände unbegrenzt wäre, aber im Areise benegt würke, mißte es in begrenzter Beit ein Unbegrenztes burchwandert haben; nämlich es sei das eine himmelsgebände zubend und unbegrenzt, ein anderes aber werde in biefem bewegt und fei gleich greß wie jemes; sonach bat, wenn lesteres als unbegrenzte im Areise berugten ungefommen ift, ein Unbegrenztes das ind segrenzte sie Beite der natt uns als etwas Unmöge

άλλά τοῦτ' 'ν ἀδύνατον. ἐστι δὲ καὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν, ὅτι εἰ περιεστράψη, και τὸ μέγεθος δ διελήλυθεν ἀνάγκη εἰναι πεπεραμείνος ἴορο δ΄ ἀνάγλιθεν ἀνάγκη εἰναι πεπεραμείνος ἴορο δ΄ ἀνάγδιθεν πεπέρανται ἄρα καὶ αὐτός. ὅτι μὲν οὖν τὸ κύλλφ πενόμενον οὐκ ἔστιν ἀτελεύτητον οὐδ' ἀπειρον, ἀλλὶ ἔχει τέλος, φανερόν.

6. Άλλα μην οὐδε το επί το μεσον οὐδε το από τοῦ μέσου ψερόμενον απειρον ξσται. Εναντίαι ναο αί ψοραί ή άνω και ή κάτω, αι δ' εναντίαι εις έναντίους τόπους. τών δ' έναντίων εί θάτερον ώρισται, καὶ θάτερον ώρισμένον ἔσται. τὸ δὲ μέσον ὥρισται\* εἰ γὰρ ὁποθενοῦν ψέροιτο κάτω τὸ ὑφιστάμενον, οὐχ ἐνδέχεται πορρωτέρω διελθεῖν τοῦ μέσου. ὡρισμένου ούν του μέσου και τὸν ἄνω τόπον ἀνάγκη ώρίσθαι. εὶ δ' οί τόποι ωρισμένοι και πεπερασμένοι, και τα σώματα έσται πεπερασμένα. έτι εί τὸ άνω καὶ κάτω ώρισται, καὶ το μεταξύ ανάγκη ώρισθαι εί γαρ μη ώρισται, απειρος αν εξη κίνησις. τουτο δ' ότι αδύνατον, δέδεικται πρότερον, ωρισται άρα τὸ μέσον, ωστε καὶ τὸ ἐν τούτω σωμα η ον η γενέσθαι δυνατόν, άλλα μην το άνω και κάτω σερόμενον σωμα δύναται έν τούτη γενέσθαι πέψυχε γάρ τό μέν ἀπό τοῦ μέσου χινεῖσθαι, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον. ἔχ τε δή τούτων φανερόν ότι οὐκ ἐνθέχεται σῶμα είναι ἄπειρον, καὶ πρὸς τούτοις εὶ βάρος μή ξατίν ἄπειρον, οὐδ' ᾶν τούτων τών σωμάτων ούθεν εξη ἄπειρος άνάνχη γάρ τοῦ απείρου σώματος απειρον είναι και το βάρος. ο δ' αὐτος λόνος έσται και έπι του κούφου εί γαρ έστιν απειρος βαρύτης, έστι και κουφότης, έαν απειρον ή το επιπολάζον. liches. Man fann aber auch ungefehrt folgenderensigten ferechen: wenn bie Zitt eine begentzte fit, in volcher bas himmelsgebäube fich hernundreite, so muß notdwentig auch die Größe, welche es dabei burdwanderte, eine begenüte sein; es burdwanderte aber eine ihm stellig sleiche; allo all in es stellig sleichigfalle begrengt. — Daß also nun der im Arcife dwagtwertende Körper nicht endloß und nicht undergrent iß, soweren ein Ande kar, in ausprällen

6. Aber nun ig auch nicht ber jum Mittelbunfte bin noch ber vom Mittelpunfte meg bewegtwerbente Rorper fann unbegrengt fein; benn entgegengefest fint Die zwei-Raumbewegungen, namlich bie nach Dben und bie nach Unten, bie entgegengefesten Raumbewegungen aber finten nach entgegengefesten Orten ftatt: menn aber von ben Begenfaben ber eine feft bestimmt ift, wird auch ter andere feft bestimmt fein; ber Mittelpunft aber ift feft bestimmt, benn wenn, bon wo aus es auch fei, bas in bie Tiefe ftrebente nach Unten bewegt wird, fo fann es boch nicht weiter ale bis jum Mittelpunfte burchbringen; alfo ba ber Mittelpunft feft beftimmt ift, fo muß nothwendig auch ber Ort bes Dben fest bestimmt fein; wenn aber die Orte feft bestimmt und begrengt find, fo werben auch Die Rorper begrengt fein. Werner wenn bas Dben und Unten feit bestimmt ift, fo muß nothwendig auch bas in Ditte liegenbe feft bestimmt fein. benn falls biefes nicht feft bestimmt mare, gabe es eine unbearenate Bewegung; bag aber bies unmöglich ift ie), ift fruber gezeigt morben lohys, ausc. VIII. 81; feft bestimmt alfo ift ber Mittelpunft, und fonach auch fener Rorver, welcher entweber in bemfelben ift ober in benfelben zu fommen bie Rabiafeit bat: aber nun bat ig ber nach Dben und Unten bewegtmerbenbe Rorper Die Rabigfeit, in benfelben ju fommen, benn von Ratur aus ift ber eine bestimmt, vom Mittelpunfte meg, ber andere jum Mittels punfte bin bewegt ju werben. Comobl bemnach aus biefem ift augenfallig. bag es unmöglich einen unbegrengten Rorper geben tonne, ale auch burfte, falls es nur feine unbegrengte Schwere gibt, auch aus biefem Grunde feiner von biefen Rorvern ein unbegrengter fein. Rothwendig namlich muß von bem unbegrengten Rorper auch bie Schwere unbegrengt fein (bas namliche Berbalts nif wird aber auch bei bem Leichten besteben, benu wenn es eine unbegrenate Schwere gibt, gibt es auch eine entiprechenbe Leichtigfeit, fobalb bas auf bie Dberflache ftrebente unbegrengt ift); flar aber

δήλον δ' έκ τωνδε· έστω γάρ πεπερασμένον, και ειλήφθω τὸ μέν ἄπειρον σῶμα ἐφ' ῷ τὸ ΑΒ, τὸ δὲ βάρος αὐτοῦ ξω' ω το Γ. αμποήσθω ουν από του απείρου πεπερασμένον μέγεθος έφ' ω τὸ Β Δ. καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ ἔστω έφ' ώ τὸ Ε. τὸ δη Ε τοῦ Γ έλαττον ἔσται· τὸ γὰρ τοῦ έλάττονος βάρος έλαττον. καταμετρείτω δη το έλαττον όποσαχισοῦν, † καὶ ὡς τὸ βάρος τοὔλαττον πρὸς τὸ μεῖζον, τὸ Β Δ ποὸς τὸ Β Ζ γεγενήσθω. Ενδέχεται γαο αφελείν τοῦ άπείρου όποσονούν, εί τοίνυν ανάλογον τα μεγέθη τοίς βάρεσι, τὸ δ' ἔλαττον βάρος τοῦ ἐλάττονός ἐστι μεγέθους, και τὸ μείζον αν είη του μείζονος. Ισον αρα έσται τὸ του πεπερασμένου και τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος. ἔτι εί τοῦ μείζονος σώματος μείζον τὸ βάρος, τὸ τοῦ Η Β μείζον ἔσται βάρος η τὸ τοῦ Ζ Β, ώστε τὸ τοῦ πεπερασμένου βάρος μείζον η το του απείρου, και των ανίσων δε μεγεθών ταὐτον βάρος έσται· άνισον γάρ τῷ πεπερασμένω τὸ ἄπειρον. ούθεν δε διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα είναι ἡ ἀσύμμετρα. και γάρ άσυμμέτρων όντων ὁ αὐτὸς ἔσται λόγος, οίον εί τὸ Ε τρίτον ὑπερβάλλει μετροῦν τὸ Γ βάρος τῶν γὰρ ΒΑ μεγεθών τριών όλων ληφθέντων μείζον έσται το βάρος ή τὸ ἐψ' ὦ Γ. ὧστε τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον. ἔτι δὲ καὶ έγχωρεί σύμμετρα λαβείν· οὐθέν γὰρ διαφέρει ἄρχεσθαι άπὸ τοῦ βάρους η ἀπὸ τοῦ μεγέθους, οἶον αν ληφθή σύμμετρον βάρος τῷ Γ τὸ ἐφ' ῷ τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου άφαιρεθή τὸ ἔχον τὸ ἐφ' ῷ τὸ Ε βάρος, οἶον τὸ Β Δ, εἶτα ώς τὸ βάρος πρός τὸ βάρος, τὸ Β Δ πρὸς άλλο γένηται μέγεθος, οίον πρός το Β Ζ. ενδέχεται γαρ απείρου όντος του μεγέθους όποσονουν άφαιρεθήναι τούτων γάρ ληφθέντων σύμμετοα έσται και τὰ μενέθη και τὰ βάση άλλήλοις. οὐδὲ δή τὸ μέγεθος ὁμοιοβαρὲς είναι ή ἀνομοιοβαρὲς οὐδὲν διοίσει πρός την ἀπόδειξιν· ἀεὶ γὰρ ἔσται λαβεῖν Ισοβαρή

ift bies aus Rolgendem: Befest namlid, Die Schwere fei bann begrengt, und man nehme ben unbegrengten Rorper AB, ale beffels ben Schwere aber C, fo nehme man alfo von bem unbegrengten eine begrengte Große BD meg, und Die Comere berielben fei E: bemnach wird E fleiner ale C fein, benn bie Schwere bee Rleines ren ift fleiner; es meffe benn nun biefe fleinere bie anbere beliebig vielmal auf, und in bem gleichen Berhaltniffe wie bie fleinere Schwere jur großeren, fiebe nun BD ju BF (benn pon bem Unbearenaten fann man jebe beliebige Große wegnehmen); wenn bems nach Die Großen im Berbaltniß ju ihren Schweren fteben, Die fleie nere Comere aber Die ber fleineren Grofe ift. fo mirb auch bie großere bie ber großeren fein; gleich alfo mare bann bie Comere bes begrengten Rorpere und bie bee unbegrengten; ferner, menn von bem großeren Rorper auch bie Schwere großer ift, fo wird bie Schwere j. B. von GB großer fein ale jene von BF, und fonach bie Comere bes begrengten großer ale fene bes unbegrengten, und ungleiche Großen werben bie namliche Schwere haben, benn ungleich ja ift bem Begrengten bas Unbegrengte. Es macht babei aber feinen Untericieb, ob bie Schweren commenfurabel ober incommensurabel feien; benn fomobl, wenn fle incommensurabel find, wird bas namliche Berhaltnif fein, wie 1. B. wenn E, um bas C aufrumeffen, breimal genommen einen Ueberichus uber bafe felbe gibt; tenn nimmt man bann bie Große BD vollftanbig breis mal, fo mirb ibre Schwere wieber großer ale C fein, und fonach Die namliche Unmöglichfeit fich ergeben; ale auch ferner geht es an, wenn man fie commenfurabel nimmt, benn es macht feinen Unterichieb. ob man pon ber Comere ober pon ber Große beginnt. wie 4. B. wenn man bie Comere E ale eine mit C commenfurable nimmt und von bem unbegrengten Rorper jenen Theil wegnimmt, welcher tie Comere E bat, wie g. B. BD, und bann in bem gleis den Berbaltniffe wie bie beiben Comeren ju einauber auch BD au einer anderen Große, wie g. B. gu BF, fleht (teun ba bie Große eine unbegrengte ift, fann jete beliebige Broge von ibr meggenommen werben); fowie man namlich biefelben fo nimmt, werben bie Großen und bie Schweren wechselfeitig commensurabel fein: temnach wird auch bas, ob bie Großen gleich fdwer ober ungleich fcmer fint, feinen Unterschied fur bie Beweisführung machen, benn immer fann man Rorver nehmen, welche gleich σώματα τῶ Β Δ, ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὁποσαοῦν ἢ ἀμαιροῦντας ή προστιθέντας. ώστε θήλον έχ των εξηημένων ότι οὐχ έσται του απείρου σώματος πεπερασμένον το βάρος. απειρον άρα. ελ τοίνυν τουτ' άδύνατον, και τὸ ἄπειρόν τι είναι σωμα άδύνατον. άλλα μην ότι γ' απειρόν τι είναι βάρος αδύνατον, έχ τωνδε φανερόν: εί γαρ το τοσονδί βάρος την τοπήνδε έν τωδε τω γρόνω χινείται, τὸ τοπούτον χαὶ ἔτι ἐν ἐλάττονι, χαὶ τὴν ἀναλονίαν ἣν τὰ βάρη ἔγει, οξ γρόνοι ἀνάπαλιν † έξουσιν, οίον εί τὸ ημισυ βάρος έν τώδε. τὸ διπλάσιον εν ημίσει τούτου. Ετι τὸ πεπερασμένον βάρος απασαν πεπερασμένην δίεισιν έν τινι χρόνω πεπερασμένω, ανάγχη αρα έχ τούτων, εξ τι ξστιν απειρον βάρος. χινείσθαι μέν ή τοσόνδε όσον τὸ πεπερασμένον, καὶ ἔτι μη πινείσθαι δέ, ή ανάλογον μεν δεί κατά τὰς ὑπερογάς χινείσθαι, έναντίως δε τὸ μείζον έν τῷ ελάττονι· λόγος δ' ούθείς έστι τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον, τοῦ δ' ελάττονος γρόνου πρός τον μείζω πεπερασμένον άλλ' άελ εν ελάττονι. ελάγιστος δ' ούχ έστιν. ούδ' εί ήν, οφελός τι αν ην. αλλο γαρ αν τι πεπερασμένον ελήφθη εν τώ αὐτῷ λόγω, ἐν ὧ τὸ ἄπειρον πρὸς ἔτερον μείζον. ώστ' ἐν ίσω γρόνω την ίσην αν έχινείτο το απειρον τω πεπερασμένω. άλλ' άδύνατον. άλλά μην άνάγκη γε, είπεο έν όπηλιχωούν γούνω, πεπερασμένω δε χινείται το άπειρον. καὶ άλλο ἐν τῷ αὐτῷ τούτῳ πεπερασμένον βάρος κινεῖσθαί τινα πεπερασμένην. ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον είναι βάρος, όμοίως δέ και κουφότητα. και σώματα αρ' απειρον βάρος έχοντα καὶ κουφότητα άδύνατον.

ichwer mit BD fint, intem man bei tem Unbegrengten beliebige Großen entweber meanimmt ober bingufugt. Rolglich ift flar, bag bie Schwere bes unbegrengten Rorvere nicht eine begrengte fein wird; alfo ift fie eine unbegrengte; wenn bemnach bies numoglich ift, ift ee auch unmöglich, bag es irgent einen unbegrengten Rorper gebe. Aber nun eben bies ig, bag es unmbglich fei, bag es eine unbegrenzte Comere gebe, ift aus Folgentem augenfällig: Wenn namlich bie fo und fo große Schwere fo und fo weit in fo und fo langer Beit bewegt wirt, fo wird eine andere große Comere auch in noch furgerer Beit bewegt werben, und in eben jenem Berbaltniffe, in welchem Die Schweren fteben, werben Die Beiten umgefehrt fteben, wie g. B. wenn bie balbe Comere in fo und fo langer Beit bewegt wirb, fo bie bopvelte berfelben in ber Salfte iener : ferner burdmantert fa bie begrenzte Schmere febe begrentte Linie in frgent einer begrengten Beit; nothwentig alfo ift in Rolge von biefem, bag, falle ce eine unbegrenate Schwere gibt, biefelbe einerfeite wohl bewegt werbe, infofern fie jebenfalle fo groß ift ale bie begrengte, antererfeite aber fie auch wieder nicht bewegt werte, infofern ja bie beiten nach Berbaltniß ihres leberichuffes bewegt werden follen, und gwar in entgegengefestem Berhaltnife bie grofere Schwere in furgerer Beit, es aber ia gar frine Berbaltnifgabl zwifden bem Unbegrengten und tem Begrengten gibt, wohl bingegen gwifden ber fleineren Beit und ber großeren begrengten, bemnach alfo jenes wenigstens in einer immerfort fleineren Beit flattfinten mußte, es nun aber fa gar feine fleinfte Beit gibt; und auch wenn es eine fleinfte Beit gabe, murbe es Richts belfen, beun man murbe bann irgent eine antere begrenate Schmere in eben ber namlichen Berbaltniftgabl nehmen, in welcher fene unbegrengte Schwere ju einer anterweitigen großeren ftunte, fo bag in gleis der Beit gleichweit bie unbegreugte und bie begrengte bewegt murbe; bies aber ift wieder unmoglich : aber nun mußte ja boch nothwenbig, wofern in einer beliebig langen, aber begrengten, Beit bie uns begrengte Comere bewegt murte, auch irgent eine antere begrengte Schwere in eben tiefer namlichen Beit irgent eine begrenate Linie binturd bewegt merten. Unmoglich alfo ift es, bag es eine uns begrengte Schwere gebe, ebenfo aber auch, baß eine folde Leichtigfeit: und alfo auch bag es Rorver gebe, welche eine unbegrengte Somere ober Leichtigfeit haben, ift unmöglich 19).

"Οτι μίν οὐν οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, σῆλον διά τε τῶν κατά μέρος δεωροῦσι τοῦτον τὸν τρότον, καὶ καθόἰου σκοπουμένοις μὴ μόνον κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐν τοῖς περὶ τὰς ἀρχας εἰρημένους ἡμίν (διωρίαδη γῶς καὶε καθόλου πρότερον περὶ ἀπείρου πάς δενι καὶ παῖο οὐκ διτιν) ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπου. μετὰ ἐὐ ταῦν ἐπισκεπτον κᾶν κὶ ἄπειρος μὲν τὸ σῶμα τὸ πὰν, οὐ μὴν ἀλλὰ στοῦτόν γε ὅπὰ ἐἰναι πλείους οὐρανούς: τάχα γὰρ ἄν τις τοῦτ ἀπορήσειεν, ὅτι καθάπεις ὁ περὶ ἡμὰς κόσμος συνέστηκεν, σοῦν καὶτος κὰν ἐντίς μὴ μότοι γε ἀπείρους, πρῶτον δ' εἴπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρους, πρῶτον δ' εἴπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρους.

7. Ανάνκη δη σωμα παν ήτοι απειοον είναι ή πεπεοασμένον, και εί απειρον, ήτοι ανομοιομερές απαν ή όμοιομερές, χαν εί ανομοιομερές, ήτοι έχ πεπερασμένων είδων η εξ απείρων. ότι μεν τοίνυν ούχ οίόν τε εξ απείρων, φανερόν, εί τις ημίν έάσει μένειν τας πρώτας ύποθέσεις. † πεπερασμένων γάρ των πρώτων κινήσεων οὐσων ἀνάγκη και τὰς Ιδέας τῶν ἀπλῶν σωμάτων είναι πεπερασμένας. άπλη μέν ναο ή του απλού σώματος χίνησις, αξ δ' άπλαϊ πεπερασμέναι χινήσεις είσίν· ανάγχη δὲ ἀεὶ χίνησιν ἔχειν σώμα πάν φυσιχόν. άλλα μην είγε έχ πεπερασμένων έσται τὸ ἄπειρον, ἀνάγχη καὶ τῶν μορίων ξκαστον είναι ἄπειρον, λέγω δ' οίον το ύδως ή το πύρ. άλλ' άδύνατον δέδειχται γαο ότι ούτε βάρος ούτε πουφότης έστιν απειρος. Ετι άναγχαϊον άπείρους τῷ μεγέθει είναι καὶ τοὺς τόπους αὐτων, ώστε και τας κινήσεις απείρους είναι πάντων. τουτο δ' άδύνατον, εί θήσομεν άληθεῖς είναι τὰς πρώτας ὑποθέ-

Dag es alfo feinen unbegrengten Rorper gibt, ift flar, fomobl wenn man es permittelft ber einzelnen Ralle nach biefer Bebands lungeweife betrachtet, ale auch wenn man es im Allgemeinen erwagt, und gwar nicht blos nach jenen Begrundungen, welche wir in ten Budern über bie Brincipien [phys. ause. III, 4 - 8] ges geben baben fee murbe namlich auch bort icon fruber betreffe bee Unbegrengten feftgeftellt, in welchem Ginne es eriftire und in meldem Ginne es nicht eriftire), fontern auch im jest Folgenben nach einer anderen Behandlungeweife, Bernach aber muffen wir ermagen, ob nicht etwa, auch wenn ber Rorper bes All nicht unbegrenet ift, er tropbem menigftene fo groß fei, bag es mehrere himmele: gebaube gebe: beun vielleicht fonnte man biefe Schwierigfeit erbes ben, bag ja, fowie biefe une umgebenbe Welt befteht, bem Richts im Bege fiebe, bag ebenfo auch es andere gebe, mehrere ale bie Gine, nur febod nicht unbegrengt viele. Borerft aber wollen wir eben im Allgemeinen über bae Unbegrenate fprechen.

7. Rothwendig benn alfo muß jeder Rorper entweder unbegrengt ober begrengt fein, und falls er unbegrengt ift, fo muß ber gange entweder ungleichtheilig ober gleichtheilig 20) fein, und ift er ungleichtheilig, fo muß er entweder aus einer begrengten Ungabl periciebener Arten befteben ober aus unbegreugt vielen. Daß er benn nun unmoglich aus unbegrengt vielen befteben fonne. ift augenfällig, mofern man une nur unfere erften Borquefenung gen [6. 2] in Rube gelten lagt; namlich fobalt es nur eine begrengte Ungabl ber uriprunglichften Bewegungen gibt, muß es nothwendig auch nur eine begrengte Angabt ber Formen ber einfachen Rorper geben; benn einfach ift bie Bewegung bes einfachen Rorpere, ber einfachen Bewegungen aber gibt es nur eine begrenate Angabl, Bewegung aber muß nothwentig immer feber in ter Das tur portommente Rorper haben. Aber nun ja auch falle bas Uns begrengte aus einer begrengten Angabl pon Theilen besteben foll. muß nothwendig auch feber einzelne feiner Theile unbegrengt fein. ich meine namlich wie g. B. bas Baffer ober bas Feuer; bies aber ift unmoglich, benn es ift gezeigt worben [G. 6], bag meber Somere noch Leichtigfeit unbegrengt ift; ferner mußten bann nothe wendig auch ihre Orte ber Große nach unbegrengt fein, fo baß auch bie Bewegungen ber fammtlichen unbegrenat maren; bies aber ift unmöglich, fobald wir aufftellen, bag jene erften Borque:

Mriftoteles II.

σεις καὶ μήτε τὸ κάτω φερόμενον εἰς ἄπειρον ἐνθέγεσθαι αξοεσθαι μήτε τὸ ἄνω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἀδύνατον γαο γίνεσθαι δ μη ενθέχεται γενέσθαι, δμοίως επί τοῦ τοιόνθε και τοσόνδε και του που. λέγω δ', ει άδύνατον νενέσθαι λευχόν η πηγυαίον η έν Αλνύπτω, και νίνεσθαί τι τούτων αδύνατον, αδύνατον μοα και φέρεσθαι έκει οῦ μηθέν δυνατόν αφικέσθαι φερόμενον. Ετι εί και διεσπασμένον έστιν, οὐδὲν ἦττον ἔνδέχοιτ' ἄν τὸ ἐξ ἀπάντων πυο απειρον είναι, άλλα σώμα ήν το πάντη διάστασιν έγον ώστε πώς οιόν τε πλείω μέν ανόμοια, ξχαστον δ' αὐτῶν ἄπειρον είναι; πάντη γὰρ ξεαστον δεῖ ἄπειρον είναι. άλλα μην ούδε παν όμοιομερές ενδέχεται το απειρον είναι. πρώτον μέν νάρ οὐχ ἔστιν άλλη παρά ταύτας χίνησις. Εξει ούν μέαν τούτων, εὶ δὲ τοῦτο, συμβήσεται ἢ βάρος ἄπειρον ή κουφότητα είναι άπειρον. άλλά μην οὐδ' οἰόν τε τὸ χύχλω σώμα φερόμενον ἄπειρον, ἀδύνατον γὰρ τὸ ἄπειρον φέρεσθαι χύχλω. οὐθέν γάρ διαφέρει τοῦτο λέγειν ή τὸ τὸν οὐοανὸν φάναι ἄπειρον είναι, τοῦτο δὲ δέδεικται ὅτι αδύνατον.

Αλλά μήν οδο δίως γε το άπειρον Ενδέχεται χινείσθαι ή και αντά φύσιν χινηθήσειαι ή βίας και εί βία, ξόσιν αὐτός και ἡ και ἡ φύσιν, δίσει και ἱ τόπος είλος ίδος είς δι ο Ισθήσειαι. τοῦτο δ' ἀδύνατον. ὅτι δ' ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ὑπό πεπεραμένου παθείν τι ή ποίβαι τό πεπεσαμένον, ἐκ τῶνδε φανερόν· ἔσια ἡ γὰς ἄπειρον ἐκ Α, πεπερασμένον ἐφ' οδ Β, χρόνος ἐν ῷ ἐκίνησε τι ἡ



fegungen mabr feien und bag es weber von bem nach Unten Bemege ten ftatthaft fei, bag es in's Unbegrengte bewegt werbe, noch von bem nach Dben Bewegten nach bem namlichen Berbaltniffe; benn unmoglich fann basienige gefcheben, von welchem es nicht ftatthaft ift, bag fein Beideben eintrete, in gleicher Beife bei bem qualitas tip und bei bem quantitativ und bei bem ortlich bestimmten ; ich meine aber a. B., wenn es unmoglich ift, bag bas Beifismerten ober bag bae Ellengroß : werben ober bag Etwas in Acappten eintrete, fo ift es and unmöglich, bag eines von biefen gefdebe; unmöglich alfo auch fann Etwas borthin bewegt merten, wohin burd Bemeanna ju gelangen feine Doglichfeit ift 21), Rerner, auch menn a. B. bas Reuer auseinaubergeftreut ift. fonnte es ja boch noch flatthaft fein, bag eben bas que biefen fammtlichen Theilen beftebenbe Feuer unbegrengt mare; bingegen aber mar une ja IG. 11 Rorper basjenige, was allfeitig Ausbehnung hat, und folge lich wie ift es moalich, baf es mebrere ungleiche Rorver feien, jeber berfelben aber unbegrengt fei? Denn jeber einzelne foll ja bann allfeitig unbegrengt fein. Aber nun fann jo auch nicht gleichtheis lia bas gange Unbegrengte fein; benn erftene gibt es feine andere Bewegung außer ber ermahnten; alfo wird bas Unbegrengte eine pon biefen haben; wenn aber bies ber Fall ift, fo wird fich erges ben, bag es entweter eine unbegrengte Schwere ober eine unbes grenate Leichtigfeit gelle; aber nun ig auch nicht ber im Rreife bemeatwerbende Rorver fann unbegrengt fein, benn unmöglich ift es, baß bas Unbegrenate im Rreife bewegt werbe; es macht namlich feinen Untericbieb. ob man eben biefes fage, ober ob man faue, bas Simmelsgebaute fei unbegrengt : baf aber gerate jenes unmogs lich ift, ift fcon gezeigt morben [G. 5].

Ber nun ift es ja auch überhaupt gar nicht fatthoft, bas das Unbegreatte bemegt werbe; benn es wird entweter naturgemäs ober burch Bergemaltigung bewegt werben, und wenn burch Bergemaltigung, so wirt es auch tie entferecente naturgemäße Beneg ung haben, und bestigtich einen anteren ihm eigenthümtichen Det, in welchen es bewegt werben wirt; bis aber ist unmöglich abar die über über ihm ben gegen ber über ber den gegen ber die Begrengte eine Ginwirtung erfahren ober auf bas Begrengte ausüben kann, ift aus Bestgemen augmisstig. Ge fei nämisch A ein Unbegrengtes, B ein Begrengtes, C bie 3tit, in welcher beiset gemed eine

ξχινήθη Γ. εί δή ύπὸ τοῦ Β τὸ Α έθερμάνθη η ώσθη η άλλο τι έπαθεν ή και ότιοῦν έκινήθη έν τῷ χρόνο ἐφ' οὖ Γ, έστω τὸ Δ τοῦ Β έλαττον, καὶ τὸ έλαττον έν τῷ ἴσφ γρόνω έλαττον χινείτω. έστω δὲ τὸ ἐφ' ὧ Ε ὑπὸ τοῦ Δ ήλλοιωμένον, δ δή έστι τὸ Δ πρός τὸ Β, τὸ Ε έσται πρός πεπερασμένον τι. έστω δή το μέν ίσον έν ίσφι χρόνφι ίσον άλλοιούν, τὸ δ' έλαττον έν τῷ ἴσω έλαττον, τὸ δὲ μεῖζον μείζον, τοσούτον δε όσον ανάλονον έσται όπερ το μείζον πρός τὸ έλαττον. οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου χινήσεται έν ούθενὶ χρόνω. Ελαττον γαρ άλλο έν τῷ ἴσω ὑπὸ ἐλάττονος χινηθήσεται, πρὸς ὁ τὸ ἀνάλογον πεπερασμένον έσται το γάρ απειρον πρός το πεπερασμένον έν ούθενὶ λόγφ έστίν, άλλα μην ούθε το απεισον έν ούθενὶ χρόνω κινήσει τὸ πεπερασμένον. ἔστω γὰρ ἐφ' ὧ τὸ Α ἄπειρον, τὸ δὲ Β πεπερασμένον, χρόνος ἐν ος τὸ Γ. οὐχοῦν τὸ Δ ἐν τῷ Γ ἔλαττον τοῦ Β χινήσει. ἔστω τὸ Ζ. ο δή έστι τὸ ΒΖ όλον πρὸς τὸ Ζ, τὸ Ε έγον τὸν λόγον τούτον έστω πρός •τὸ Δ. κινήσει άρα τὸ Ε τὸ ΒΖ ἐν τῷ Γ. τὸ πεπερασμένον τοίνυν καὶ τὸ ἄπειρον ἐν ἴσω γρόνω άλλοιώσει. άλλ' άδύνατον εν ελάττονι γάρ το μείζον υπέπειτο, αλλ' αελ ο ληφθείς γρόνος ταύτο ποιήσει, ώστ' ούκ έσται γρόνος ούθελς έν ω κινήσει, άλλα μην έν απείρω νε ούχ έστι χινήσαι\*) ούδε χινηθήναι. πέρας γάρ ούχ έχει, ή δὲ ποίησις καὶ τὸ πάθος έχει. οὐδ' ἄπειρον δη ὑπ' ἀπείρου ένδέχεται ούθεν παθείν. έστω γάρ το Α απειρον καί τὸ Β, χρόνος δ' ἐν ὧ ἔπαθε τὸ Β ὑπὸ τοῦ Δ. ἐω' ὧ ΓΔ. τὸ δη έφ' ώ τὸ Ε τοῦ ἀπείρου μέρος, έπει δλον πέπονθε τὸ Β, οὐκ ἐν ἴσω χρόνω τὸ αὐτό ὑποκείσθω γὰρ ἐν ἐλάτ-

<sup>\*)</sup> bei Bekker steht durch Druckfehler \*\*\* notes.

Bewegung bewirfte ober erlitt; wenn benn nun burch B bas A in ber Beit C ermarmt ober geftoßen murbe ober fonft etwas an ibm vorgieng ober es irgent bewegt murbe, fo fei D fleiner ale B. und bas Rleinere bemirfe in ber gleichen Beit eine fleinere Bemes aung; es fei aber E burd D qualitativ geanbert morten : wie fich bemnach D ju B verhielt, fo mirb fich E ju irgent etwas Begrent tem verhalten; es bewirfte benn nun bas Bleiche in gleicher Beit eine gleiche qualitative Menterung, bas Rleinere aber in ter gleis den Beit eine fleinere und bas Großere eine großere, und gmar um eben fo viel, ale bas Berhaltnif ift, in welchem bas Rleinere jum Großeren fieht; nicht alfo wird bas Unbegrengte burch irgend ein Begrengtes in irgent einer Beit in Bewegung gefett werben, benn ein anderes Rleineres ja wird in ber gleichen Beit burch ein Rleineres in Bewegung gefest merben, ju meldem bas Berbaltnif eben ein begrengtes ift; bas Unbegrengte namlich fieht gu bem Bes grengten in gar feiner Berhaltnifgabl. Aber nun ja auch nicht pon bem Unbegrengten wird in irgent einer Beit bas Begrengte in Bewegung gefest werben. Es fei namlich A bas Unbegrengte, B bas Begrengte, C bie Beit; alfo wird burch D in ber Beit C ein Rleineres, ale B ift, in Bewegung gefent merben; es fei bies ein Theil beffelben, namlich F; wie fich benn nun bas gange B mit Ginfchluß feines Theiles F eben ju biefem F perhalt, in biefem namlichen Berhaltniffe fiebe E ju D; alfo burch E wird bas gange B in ber Beit C in Bewegung gefest werben 22); bemnach mirb bas Begrengte und bas Unbegrengte in gleicher Beit bie Beranbes rung bewirfen; bies aber ift unmöglich, tenn es lag une ju Grunte IC. 61, baß in fleinerer Beit bas Großere es thue: aber iebe beflimmte Beit, welche man nimmt, wird ben gleichen Erfolg baben, fo bag es gar feine bestimmte Beit geben wird, in welcher bas Unbegrengte bie Bewegung bewirfe; aber nun ja in unbegrengter Beit ift es überhaupt nicht moglich, baß Etwas eine Bewegung bewirfe ober erleibe, benn biefelbe bat feine Grenge, bas Bemirfen und bas Erleiben aber hat eine Grenge 23). Demnach fann auch nicht ein Unbegrengtes burch ein Unbegrengtes eine Ginwirfung erfabren. Es feien namlich A und B unbegrengt, C aber Die Beit, in welcher B burch A eine Ginwirfung erfuhr; ber Theil E benn nun bes Unbegrengten bat, ba bas gange B fie erfuhr, nicht in gleicher Beit bie namliche erfahren, benn es liege uns ju Grunde,

τονι πινείσθαι τὸ έλαττον χρόνω. ἔστω τὸ Ε πεπινημένον ύπὸ τοῦ Α ἐν τῷ Δ. δ δη τὸ Δ πρὸς τὸ ΓΔ, τὸ Ε ἐστὶ πρός τι του Β πεπερασμένον, τουτο τοίνυν ανάγχη υπό τοῦ Α χινηθήναι έν τῶ ΓΑ γούνω : ὑπὸ γὰο τοῦ αὐτοῦ ύποχείσθω εν τῷ πλείονι καὶ ελάττονι † γρόνω τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχειν, ὅσα ἀνάλογον τῷ χρόνῳ διήρηται. έν οὐδενὶ ἄρα χρόνφ δυνατόν πεπερασμένφ ἄπειρον ὑπ' άπείοου χινηθήναι. έν άπείοω άρα, άλλ' ὁ μέν άπειρος γρόνος οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινημένον ἔχει. εὶ τοίνυν παν σώμα αξοθητόν έχει δύναμιν ποιητικήν ή παθητικήν η άμφω, αδύνατον σώμα άπειρον αλσθητόν είναι, άλλα μήν και όσα γε σώματα έν τόπω, πάντα αίσθητά. ούχ έστιν άρα σώμα άπειρον έξω τοῦ οὐρανοῦ οὐθέν. άλλὰ μην οὐδὲ μέγοι τινός. οὐθὲν ἄρα ὅλως σῶμα ἔξω τοῦ οὐραγού, εί μέν γάρ νοητόν, έσται έν τόπω το γάρ έξω καλ έσω τόπον σημαίνει. ώστ' έσται αίσθητόν αίσθητόν δ' ούθεν μη εν τόπω.

Ασγκώτερον δ' έστιν Επιχειρείν και διθε: ούτε γής κάλλη οίδιν τι εντείσθει το διπειρον όμοιουμος δ' , μέσον μέν γάς τοῦ ἀπείρου οὐκ ἔστι, τὸ δὲ κύκλις περὶ τὸ μέσον κινείται. ἀλὶὰ μήν οὐδ' ἐπὶ εὐδείας οἰδιν τι φεραθιαι τὸ ἀπειρον' δέραι γὰς ἔτερον είναι τοσούτον το τόπον ἄπειρον εἰς διν οἰσδήσεται κατὰ φισιν, και ἀλίδιν τοσούτον εἰς διν παρὰ φύσιν. ἔτι εἰτε φύσικ χει κίνησιν τοῦ εἰς εὐδι ἐτε βίς κινείται, ἀμφοτίρως δείραι ἄπειρον είναι τὴν κινούσκιν είχεν ἢ τι γὰς ἀπειρος ἀπείρου καὶ τοῦ ἀπείροι ἄπειρος ἀπειρος ἐπειρος ἐπειρος ἀπειρος ἐπειρος ἀπειρος ἐπειρος ἐπειρος

baß in fleinerer Beit bas Rleinere in Bewegung gefett werbe; E fei burch A in ber Beit D in Bewegung gefest worben; wie bems nach D au C fich verbalt. fo verbalt fich E au fraeut einem begrengten Theile tee B; biefer folglich muß nothwentig burch A in ber Beit C in Bewegung gefest worten fein (namlich es liege une ju Grunte, bag burch bas Ramliche in großerer und fleines rer Reit bas Groffere und Rleinere eine Ginwirfung erfahre, fo groß biefe eben nach bem Berbaltniffe ber Beit ausgetheilt finb); alfo in feiner begrengten Beit fann ein Unbegrengtes burch ein Unbegrengtes in Bewegung gefest werten; alfo in unbegrengter; aber bie unbegrengte Beit bat fein Gute, Die bemirfte Bewegung aber bat ein Ente 24). - Benn bemnach feber finnlich mabrnehme bare Rorper eine Rraft bat, Ginwirfungen auszuuben ober gu erfahren ober beibes jugleich, fo ift es uumoglich, bag es einen unbegrengten finulich mabrnehmbaren Rorper gebe; nun aber find ia auch alle Rorper, welche in einem Orte fint, fammtlich finnlich mabrnehmbar; alfo giebt es feinen unbegrengten Rorper außerhalb bee himmelogebaubes; nun aber ja auch feinen, welcher bie gu irgent einer Grenge gienge; alfo gibt es überhaupt gar feinen Rorver außerhalb bes Simmelegebaubes: benn einerfeite, mare er auch ein nur im Gebaufen erfagbarer, fo murbe er boch in einem Orte fein, benn bas "außerhalb" und "innerhalb" bezeichnet einen Drt, und folglich murbe er boch wieber ein finnlich mahrnehmbarer fein: aubererfeite aber finnlich Babrnehmbares gibt es obnes bies Richts, mas nicht an einem Orte mare 25).

Mehr aus bem Begeiffe aber fann man tie Erdrierung auch olegenbermaßen sichern: Ramitich weber im Recite fann bas Unbegernzte, wenn es gleichfeilig ist, bewegt werben, benn einen Mittelyundt bet Unbegernzten gibt es nicht, bas im Recite Bewegtabet wird wen ben Mittelyundt bewegt; noch aber ja und genablinig fann bas Unbegernzte räumlich bewegt werben, benn es wied bann nobichig fein, baß es einem anderen dehnig großen unbegernzten. Det gebe, im welchen antergemiße großen und begernzten. Det gebe, im welchen es naturgemiß bewegt würde, und wieder einen anteren ebenig greßen, in welchen naturwierigi, ferner, mag es von Matur aus eine Bewegung in geraber bichte tung kaben, ober burch Bergewaltigung so bewegt werden, so wie de ein beitem Källen nobich sein, baß bie bewegnte Etäfe unbegernzt [44, benn sowen] bei unbegernzte Etäfe sich ein bei eines

ή λοχύς. ωστ' ἔσται καὶ τὸ κινοῦν ἄπειρον (λόγος δ' ἐν τοῖς πεοί κινήσεως ὅτι οὐθὲν ἔγει ἄπειρον δύναμιν τῶν πεπερασμένων, οὐδὲ τῶν ἀπείρων πεπερασμένην). εὶ οὖν τὸ κατά φύσιν και παρά φύσιν ενδέχεται κινηθήναι. έσται δύο ἄπειρα, τό τε χινοῦν οὕτω καὶ τὸ κινούμενον. ἔτι τὸ πινούν τὸ ἄπειρον τί ἐστιν; εὶ μὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτό, ἔμψυγον έσται, τοῦτο δὲ πῶς δυνατὸν ἄπειρον είναι ζῶον: εὶ δ' ἄλλο τι τὸ κινοῦν, δύο ἔσται ἄπειρα, τό τε κινοῦν και τὸ κινούμενον, διαφέροντα την μορφήν και την δύναμιν. εὶ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ' ώσπερ λέγει Δημόχριτος και Δεύκιππος, διωρισμένα τῶ κενῶ, μίαν ἀναγκαῖον είναι πάντων την κίνησιν. διώρισται μέν γάρ τοῖς σχήμασιν την δε φύσιν είναι φασιν αὐτῶν μίαν, ώσπες † αν εί γουσός ξχαστον είη χεγωρισμένον τούτων δέ, καθάπερ λέγομεν, αναγκαΐον είναι την αυτην κίνησιν. ὅπου γαρ μία βώλος, και ή σύμπασα γη φέρεται, και τό τε πάν πύρ και σπινθήο είς τὸν αὐτὸν τόπον. ώστ' οὔτε κοῦφον ἁπλῶς ούθεν έσται των σωμάτων, εί πάντ' έχει βάρος εί δε κουφότητα, βαού οὐδέν. ἔτι εὶ βάρος ἔγει ἢ χουφότητα, ἔσται η ἔσχατόν τι τοῦ παντὸς η μέσον, τοῦτο δ' ἀδύνατον απείρου γ' όντος. όλως τε, οδ μή έστι μέσον μηδ' έσχατον, μηδε το μεν άνω το δε κάτω, τόπος ούθεις έσται τοῖς σώμασι τῆς φορᾶς. τούτου δὲ μὴ ὄντος κίνησις οὐκ ἔσται. ανάγκη γὰρ κινεῖσθαι ήτοι κατὰ φύσιν ἡ παρὰ φύσιν, ταῦτα δ' ωρισται τοῖς τόποις τοῖς τ' οἰκείοις καὶ τοῖς άλλοτρίοις. ἔτι εὶ οὖ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη τινός άλλου είναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν (τοῦτο δὲ πιστὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς), ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ

Unbegrengten ale auch bie Starte bee Unbegrengten ift unbegrengt: folglich wird bas Bewegenbe unbegrenat fein (bie Begrundung aber fteht in ben Buchern über bie Bewegung fphys, ausc. VIII, 101. baß fein Begrengtes eine unbegrengte Rraft habe, und fein Unbegrengtes eine begrengte); wenn es glfo ftatthaft ift, bag bas natur: gemaß Bewegte auch naturwibrig bewegt werbe, fo mirb es bann zwei Unbegrengte geben, namlich bas in biefer Deife Bemegenbe und bas Bemeutwerbenbe; ferner, mas foll fenes fein, meldes bas Unbegrengte bewegt? Denn bewegt es felbft fich felbft, fo ift es befeelt; wie aber ift bas moglich, baf es ein unbegrenates lebenbes Wefen gebe? ift aber ein Anberes bas Bewegenbe, fo merben es zwei Unbegrengte fein, namlich bas Bewegente und bas Bemeatwerbenbe, welche an Genaltung und an Rraft vericbieben find. Singegen aber, wenn bas All nicht continuirlich ift, fonbern, wie Demofritos und Leufippos fagen, eine Debrheit von Rorpern, welche burch bas Leere geschieben find, fo muß nothmens big bie Bewegung aller biefer Gine fein; gefchieben namlich find fle vermoge ihrer Formen, ihre Ratur bingegen, fagen fene, fei Gine, gerabe wie menn Golb ein feber einzelne getrennte mare 26): pon biefen aber muß, wie wir eben fagen, bie Bewegung Gin und bie namliche fein, benn eben babin, wohin Gine Scholle. wird auch bie gefammte Erbe raumlich bewegt, und fo auch bas gange Feuer und ein Funten in ben namlichen Drt bin; folglich mirb einerfeite feiner pon ben Rorvern ichlechtbin leicht fein, menn alle ein Schwere baben, und andererfeite, wenn alle eine Leichtige feit baben, feiner fcmer fein; ferner, falls fie Schwere ober Leichs tigfeit haben, wird es entweber irgend ein Meugerftes ober einen Mittelpunft bes MII geben; bies aber ift unmöglich, wofern es fa unbegrengt ift: und überhaupt, mo es feinen Dittelpunft und fein Meuferftes und auch fein Dben und Unten gibt, wird es fur bie Rorper feinen Ort ber Raumbewegung geben; gibt es aber biefen nicht, fo wird es feine Bewegung geben, benn nothwendig muß Bewegung entweber naturgemaß ober naturwibrig flattfinden, bies beibes aber ift burch bie Drte, namlich burch bie eigenthumlichen und bie fremten, feft bestimmt; ferner, wenn nothwendig fener Drt. mo Etwas naturmibria bleibt ober binbewegt wirb, fur irgent etwas Unberes ber naturgemaße fein muß (bievon aber fann man fic burch Induction überzeugen), fo ift bemnach nothe

βάφος έχειν ή πουφότητα, άλλὰ τὰ μέν τὰ δ' οὕ. ὅτι μέν τοίνυν οὖπ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, ἐπ τούτων φανερόν.

8. Διότι δ' οὐδὲ πλείους οἶόν τ' οὐρανοὺς είναι, λέγωμεν' τούτο γαο έφαμεν έπισχεπτέον, εί τις μη νομίζει χαθόλου δεδείχθαι περί των σωμάτων ότι αδύνατον έχτὸς είναι τοῦ χόσμου τοῦδε ότιοῦν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐπὶ τῶν ἀορίστως κειμένων είρησθαι τον λόγον. ἄπαντα γάρ καλ μένει και κινείται βία και κατά φύσιν, και κατά φύσιν μέν, έν ῷ μένει μη βία, καὶ φέρεται, καὶ εἰς δν φέρεται, καὶ μένει, εν ώ δε βία, και φέρεται βία, και είς δν βία φέρεται, βία και μένει. Ετι εί βία ήδε ή φορά, ή έναντία κατά φύσιν. Επὶ δὴ\*) τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα εὶ βία οἰσθήσεται ή γη έχειθεν, έντευθεν ολαθήσεται έχει χατά φύσιν. χαλ ελ μένει ένταῦθα ή έχειθεν μη βία, καὶ ολοθήσεται κατά φύσιν δεύρο. μία δ' ή κατά φύσιν. ἔτι ἀνάγκη πάντας τοὺς χόσμους έχ τῶν αὐτῶν είναι σωμάτων, ὁμοίους γ' ὄντας την αύσιν, άλλα μην και των σωμάτων ξχαστον άναγκαζον την αυτήν † έγειν δύναμιν: οίον λένω πύο και νην και τά μεταξύ τούτων. εί γαρ ομώνυμα ταῦτα και μή κατά τήν αὐτὴν Ιδέαν λέγονται τάχει τοῖς παρ' ἡμίν, και τὸ πᾶν όμωνύμως αν λένοιτο χόσμος. δήλον τοίνυν ότι το μέν από τοῦ μέσου φέρεσθαι πέφυχε, τὸ δ' ἐπὶ τὸ μέσον αὐτων, είπερ παν όμοιοειθές το πύρ τω πυρί και των άλλων

<sup>\*)</sup> so alle guten Handschriften, bei Bekker und in den Ausgaben  $\delta \ell$ .

wendig, bag nicht fammtliches gleichmäßig entweber Schwere ober Leichtigkeit hat, sondern wohl bas Eine fie hat, Anderes aber nicht. — Daß nun folglich ber Roper bes All uicht unbegrengt fei, ift aus bem Bieberigen augenfällig 27).

8. Barum es aber nicht mehrere Simmelbaebaube geben toune, wollen wir nun angeben; tenn bies, fagten wir [G. 6 geg. Enbel, fei noch ju ermagen, wofern man nicht ber Deinung ift, es fei betreffe ber Rorper icon im Allgemeinen gezeigt morben. baß unmöglich irgent einer berfelben außerhalb biefes Beltalls fein fonne [6. 7], fonbern es fei bort nur überhaupt von ben Rorpern, infofern fie feine bestimmte Lage haben, Die Rebe gemes fen. Es bat namlich Alles fowohl fein Rubiableiben ale auch feine Bewegung theile burd Bergewaltigung theile naturgemaß, und zwar naturgemaß wird Jedes tabin, mofelbft es ohne Bergemaltigung rubig bleibt, auch bewegt, und mobin es fo bewegt wird, ba bleibt es auch rubig, mofelbit aber letteres burch Bergemaltigung ftattfindet, babin mirb es auch burch Bergemaltigung bewegt, und mobin es fo bewegt wirb, ba bleibt es auch nur burch Bergewaltigung rubig; ferner, wenn biefe ober jene Raumbewes gung burch Bergewaltigung ftattfindet, fo ift bie ibr entgegengefente eine naturgemaße; menn bemnach au tem biefigen Dittelpunfte Die Erbe von bort ber burd Bergemaltigung bewegt merben wirb, fo wird fie bon bier weg bortbin naturgemaß bewegt werten, unb wenn bier bie pon bort ber fommenbe ohne Bergewaltigung rubig bleibt, fo wird fie auch naturgemaß bieber bewegt merben, nur Gine aber ift bie naturgemaße; ferner muffen nothwendig fammt: liche Beltalle aus ben namlichen Rorvern besteben, ba fie ihrer Ratur nach einander abnlich find; nun aber muß fa nothwendig auch jeber einzelne ber Rorper ein und bie namliche Rraft haben. ich meine namlich wie g. B. Feuer und Erbe und Die Mittelbinge gwifchen ihnen; tenn wenn bie bortigen mit ten bei une vorhanbenen bloge Damenegleichheit 28) gemein hatten und nicht im Sinblide auf ein und bie namliche Form fo genaunt murten, fo wurte auch jenes Bange nur mit bloger namenegleichheit ein Belts all genannt werben. Rlar ift bemnach, bag ber eine ber Rorver pou Ratur bagu bestimmt ift. vom Mittelpunfte binweg raumlich bewegt ju merben, ber andere aber, jum Mittelpuufte bin, mos fern alles Reuer bem Feuer gleichartig ift und ebenfo jeder ber

ξχαστον, ώσπερ και τὰ έν τούτω μόρια τοῦ πυρός. ὅτι δ' άνάγχη ούτως έχειν, έχ των περί τὰς χινήσεις ύθοθέσεων φανερόν αξ τε γάρ κινήσεις πεπερασμέναι, εκαστόν τε τών στοιχείων λέγεται καθ' έκάστην των κινήσεων. ώστ' εξπερ καλ αί κινήσεις αί αὐταί, καλ τὰ στοιγεία ἀνάγκη είναι πανταγού ταὐτά. πέφυχεν άρα φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τόθε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλφ χόσμφ τῆς γῆς μόρια, καὶ πρὸς τόθε τὸ ξσχατον τὸ ἐχεῖ πῦρ. ἀλλ' ἀδύνατον· τούτου γὰρ συμβαίνοντος ανάγχη φέρεσθαι άνω μέν την γην έν τῷ οἰχείψ χόσμω, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὁμοίως δὲ καὶ την έντεῦθεν γην από του μέσου φέρεσθαι κατά φύσιν, πρός το έκει φερομένην μέσον διὰ τὸ τοὺς χόσμους υὕτω χεῖσθαι πρὸς άλλήλους. ή γάρ οὐ θετέον την αὐτην είναι φύσιν τῶν άπλών σωμάτων έν τοῖς πλείοσιν οὐραγοῖς, ἢ λέγοντας οὕτως το μέσον εν ποιείν άνάγκη και το έσγατον: τούτου δ' όντος ατόπου αδύνατον είναι χόσμους πλείους ένός. τὸ δ' άξιοῦν ἄλλην είναι φύσιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ἄν ἀποσχῶσιν έλαττον η πλείον των οίχείων τόπων, άλογον τί γάρ διαφέρει τοσομόλ φάναι μπχος αποσχείν ή τοσομόι; διοίσει γαο κατά λόγον, όσω πλείον μάλλον, τὸ δ' είδος τὸ αὐτό. άλλα μην ανάγχη γ' είναι τινα χίνησιν αὐτών. ὅτι μέν γάρ κινούνται, φανερόν. πότερον ούν βία πάσας ξρούμεν κινείσθαι και τὰς έναντίας; ἀλλ' δ μη πέφυκεν όλως κινείσθαι, άδύνατον τοῦτο χινεῖσθαι βία, εἶ τοίνυν ἐστί τις χίνησις αὐτών χατά φύσιν, ἀνάγχη τών ὁμοιοειδών χαὶ

übrigen, fowie ig auch bie in biefem Reuer enthaltenen Theile beffelben; bag es fich aber nothwendig fo verhalten muffe, ift aus ben Die Bewegungen betreffenben Boraussetzungen [G. 2] augenfällig, benn fowohl ber Bewegungen gibt es eine begrengte Angabl. als auch wird jedes einzelne ber Elemente nach jeder einzelnen ber Bewegungen benannt, fo bag, wofern auch bie Bewegungen bie nam: lichen find, Die Glemente nothwendig gleichfalls überall Die namlichen fein muffen. Alfo find fowohl Die Theile ber Erbe in einem anderen Beltall von Ratur bagu bestimmt, ju biefem biefigen Mittelpunfte bin, ale auch bas bortige Feuer, ju biefer biefigen außerften Grenze bin bewegt zu werben. Dies aber ift unmöglich ; benn wenn biefes eintritt, muß nothwendig bie Erbe bort in ihrem eigenen Weltalle nach Dben bewegt werben, bas Feuer aber gum Mittelvunfte bin, ebenfo aber auch bie Erbe von bier aus naturgemäß vom Mittelvuntte binweg bewegt werben, indem fie gu bem bortigen Dittelpunkte bin bewegt murbe, weil ja bie Beltalle eine berartige Lage gegen einander haben. Entweber nämlich muß man ben Sat nicht aufftellen, bag bie Ratur ber einfachen Rorper in ben mehreren Simmelegebauden bie namliche ift, ober wenn man fo fpricht, muß man nothwendig ben Mittelpunft berfelben wieder ju Ginem machen, fowie auch ihre außerfte Grenze; ba aber bies ungereimt ift, fo ift es unmöglich, bag es mehrere Belt: alle gebe, ale eben Gines. Die Bumuthung aber, bag bie Ratur. ber einfachen Rorper eine andere fei, wann biefelben mehr ober weniger von ben ihnen eigenthumlichen Orten entfernt feien, ift unbegrundet; benn welchen Unterschied macht es, ob man fagt, fie feien eine fo große Lange entfernt, ober ob eine fo große? es mußte nämlich nach Berhaltnig einen immer großeren Unterschied machen, je weiter fie entfernt find; aber ihre begriffliche Form ift ja bie namliche. Run aber muß es ja nothwendig eine Bewegung berfelben geben, benn baß fie bewegt werben, ift augenfällig; follen wir alfo bann fagen, baß fie in fammtlichen Bewegungen und jugleich in ben entgegengefetten nur burch Bergewaltigung bewegt werben? Aber basjenige ja, mas von Ratur aus nicht bagu bestimmt ift, überhaupt bewegt zu werben, fann unmöglich burch Bergewaltigung bewegt werben; wenn folglich boch irgend eine Bewegung fur fie eine naturgemaße ift, fo muß nothwendig Die Bewegung ber gleichartigen Gattungen und ber einzelnen' unter Ariftoteles II.

τῶν καθ' ἔκαστον πρὸς ἕνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάργειν την χένησιν, οίον πρός τόθε τι μέσον και πρός τόθε τι έσχατον, εί δε πρός είδη ταὐτά, † πλείω δέ, διότι και τὰ καθ' ξχαστα πλείω μέν, εἴδει δ' ξχαστον ἀδιάφορον, οὐ τῷ μέν τῷ δ' οῦ τοιοῦτον ἔσται τῶν μορίων, ἀλλ' όμοίως πᾶσιν όμοίως γαρ απαντα κατ' είδος αδιάφορα αλλήλων, αριθμώ δ' Ετερον ότιουν ότουουν. λένω δέ τουτο, ότι εί τὰ ένταυθα μόσια πρός άλληλα και τὰ έν έτέρω κόσμω όμοίως έγει, και το ληφθέν έντευθεν οὐδέν διαφερόντως προς των έν άλλω τινί χόσμω μορίων και πρός των έν τω αὐτω, άλλ' ώσαύτως · διαμέρουσι γάρ οὐθέν εἴδει άλλήλων, ώστ' άνανχαζον η χινείν ταύτας τὰς ὑποθέσεις, η τὸ μέσον εν είναι καλ τὸ ξσχατον. τούτου δὲ ὄντος ἀνάγχη καὶ τὸν οὐοαγὸν ἕνα μόνον είναι και μή πλείους, τοις αὐτοίς τεκμηρίοις τούτοις και ταις αυταίς ανάγκαις. ότι δ' έστι τι ου πέφυκεν ή γή φέρεσθαι και τὸ πῦρ, δηλον και έκ τῶν ἄλλων. ὅλως γὰρ τὸ πινούμενον έχ τινος είς τι μεταβάλλει, και ταῦτα έξ οὖ και είς δ είδει διαφέρει. πάσα δὲ πεπερασμένη μεταβολή, οίον τὸ ψνιαζόμενον έχ νόσου εἰς ψνίειαν καὶ τὸ αὐξανόμενον έχ μιχρότητος είς μέγεθος, και το φερόμενον άρακαι γάρ τούτο γίνεται ποθεν ποι. δεί άρα είδει διασέρειν έξ ου και είς ο πέφυκε φέρεσθαι, ώσπερ το ύγιαζόμενον.

fie fallenden Rorper in einen Ort bin ftattfinden, welcher ber Babl nach nur Giner ift, wie g. B. ju biefem beftimmten Dittelpunfte bin und ju biefer bestimmten außerften Grenge bin; wenn aber gu Bunften bin bie Bewegung flattfaube, welche blos ber Art nach bie namlichen, ber Babl nach aber mehrere maren, weil ja auch bie einzelnen Rorper mehrere, nur ber Art nach aber jeber unterichiebslos Giner fei. fo wird eben bod nicht etwa blog bei bem einen biefer Rorpertheile Derartiges flattfinten, bei einem anberen aber etwa nicht, fonbern gerabe gleichmäßig bei allen; benn gleich: maffia fint fie fammtlich ber Art nach gegenfeitig unterfchiebelos einheitlich, wohl ber Bahl nach aber ift jedweber im Bergleiche mit jedwedem ein verfchiebener; ich meine namlich biemit, bag, wenn bie biefigen Theile gegenfeitig unter fich und auch gegen bie in einem anderen Beltall gleichmäßig fich verhalten, bann auch ber einzelne bavon berausgenommene Theil burchaus nicht verichies ben fich verbalt, fei er aus ben in irgent einem anberen Beltall ober aus ben in bem nämlichen befindlichen Theilen. fonbern baff er eben vollig gleich fich verhalt; benn fie untericheiben fich gegenfeitig ber Urt nach burchaus nicht; folglich ift es nothwendig, ents meber bag man biefe Borausfegungen ericuttere, ober bag ber Mittelpunft Giner ift und fo auch bie außerfte Grenge 29). 3ft aber bies ber Rall, fo muß nothwendig in Rolge eben biefer Bemeismittel und ber namlichen Grunte ber Rothwendigfeit and bas Simmelegebaube nur Gines fein, und nicht mehrere. Dag es aber Etwas gibt, wohin raumlich bewegt ju werben bie Erbe und bas Reuer von Ratur aus bestimmt fint, ift auch aus bem Uebris gen Inbvs. ausc. VI flar : tenn überhaupt perantert fich bas Bemeatwertente aus einem Etwas in ein Etwas, biefe beiben aber, namlich tasjenige, aus welchem, und basjenige, in welches, find bem Artbegriffe nach verichieben; jete Beranberung aber ift eine begrengte, wie g. B. bas Genefente, welches aus ber Rranfheit in bie Befuntbeit fich verantert, und bas Bunehmenbe, welches aus ber Rleinheit in Die Große; alfo auch bas raumlich Bewegts merbente, benn auch bies gelangt irgendwoher irgentwohin; alfo bem Artbegriffe nach muffen verschieben fein basienige, aus welchem, und badjenige, in welches es feiner Bestimmung nach bewegt wirb. fomie auch bas Benefenbe nicht nach jeber gufälligen Rich: tung bin und nicht, wohin es bem bie Bewegung Bewirfenben

ούν οὖ έτυγεν, οὐθ' οὖ βούλεται ὁ χινών, καὶ τὸ πῦρ αρα καὶ ή γή ούκ εἰς απειρον φέρονται, αλλ' εἰς ἀντικείμενα, αντίχειται δε κατά τόπον το άνω τῷ κάτω, ώστε ταυτα έσται πέρατα τῆς ψορᾶς, ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλω ἔγει πως άντιχείμενα τὰ κατὰ διάμετρον' τῆ δ' ὅλη οὐκ ἔστιν ἐναντίον οὐδέν. ώστε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς τά άντιχείμενα και πεπερασμένα, άνάνκη άρα είναι τι τέλος και μη είς απειρον φέρεσθαι, τεκμήριον δε του μη είς απειρον φέρεσθαι και το την γην μέν, δσω αν έγγυτέρω η του μέσου, θάττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πύρ, δσφ αν τοῦ άνω, εί δ' άπειρον ην, άπειρος άν ην και η ταγυτής, εί δ' ή ταγυτής\*), και τὸ βάρος και ή κουφότης, ώς γάο τὸ κατωτέρω ταγυτήτι έτέρου το βαρεί αν ήν ταχύ, ούτως εί απειρος ην ή τούτου επίδοσις, και ή της ταγυτήτος επίδοσις ἄπειρος ἄν ην. άλλὰ μην οὐδ' ὑπ' † ἄλλου φέρεται αὐτών τὸ μέν ἄνω τὸ δὲ κάτω: οὐδὲ βία, ώσπες τινές αασι τη έχθληψει. βραδύτερον γάρ αν έχινείτο το πλείον πύρ άνω και ή πλείων γη κάτω. νύν δε τούναντίον άει τό πλείον πύο θάττον φέρεται καὶ ή πλείων γη εἰς τὸν αὐτης τόπον οὐθε θάττον αν πρός τῷ τέλει εφέρετο, ελ τῆ βία και τη έκθλεψει. πάντα γάρ του βιασαμένου πορρωτέρω γιννόμενα βραδύτερον φέρεται, και όθεν βία, έχει φέρεται ού βία. ώστ έκ τούτων θεωρούσιν έστι λαβείν την πίστιν περί ων λέγομεν έχανως. Ετι δέ και διά των έκ της πρώτης φιλοσοφίας λόγων δεινθείη αν. και έκ της κύκλω κινή-

<sup>\*)</sup> Die Worte  $\imath l$   $\delta$ '  $\dot{\eta}$   $\tau \alpha \chi \nu \tau \dot{\eta} \zeta$  sind bei Bekker sicher nur durch Druckfehler ausgefallen, denn nirgends findet sich die geringste Spur einer Variante,

gerabe beliebt, fich veranbert; auch bas Reuer alfo und bie Erbe werben nicht in's Unbegrenate raumlich bewegt, fontern in Gegens überliegenbes; gegenüber aber liegt ortlich bas Dben bem Unten, fo bag bies Grengen ber Raumbewegung fein werben, ba ja auch bie Rreisbewegung gemiffermagen ein Gegenüberliegentes an ten Endpunften bee Durchmeffere befitt (ale einer gangen aber ift ibr Dichte entgegengefest), fo bag auch fur biefe Buntte in gemiffer Beife bie Bewegung in bas Gegenüberliegende und in ein Bes grengtes flattfindet 30). Rothwendig alfo muß es irgend ein Ende geben und bie Raumbewegung nicht nach bem Unbegrengten bin flattfinten. Gin Beweismittel aber bafur, bag bie Raumbewegung nicht nach bem Unbegrengten bin flattfinde, ift auch bas, bag bie Grbe, je naber fie bem Mittelpunfte ift, um fo fchneller bewegt wirt, bas Feuer aber, je naber es tem Dben ift; mare hingegen ba ein Unbegrengtes, fo mare eine unbegrengte auch bie Schnelligfeit; wenn aber Die Schnelligfeit, fo auch Die Schwere und Die Leichtigfeit; fomie namlich basjenige, welches burch Schnelligfeit weiter nach Unten ju fommt, ale ein Anteres, bann eben nur vermoge bee Comeren ein ichnelles mare, fo murbe ebenfo, wenn bei ibm ber Bumache bee Schweren unbegrengt mare, barum auch ber Rumache ber Schnelligfeit unbegrengt fein 1). Run aber merben ig auch nicht burch ein Anderes jene beiben bewegt, bas eine nach Dben und bas autere nach Unten, noch auch burch Bergewaltigung, wie Ginige behaupten, es gefchebe burch ein Sinaus: bruden 32); benn langfamer ja murbe bann bas mehrere Feuer nach Dben und bie mehrere Erbe nach Unten bewegt merben, nun aber wird im Gegentheile flete bas mehrere Reuer und bie mehrere Erbe fcneller an ihren Ort bin bewegt; auch murten fie bann nicht gegen bas Enbe ju fcneller bewegt, wenn es burch Bergewaltis gung und burch bas Sinaustruden gefdabe, benn Alles wirb, je weiter es von tem Bergewaltigenten meg ift, befto langfamer bes megt 33), und von welchem Orte ber es burch Bergewaltigung bes wegt wird, an biefen bin wird es nicht burch Bergewaltigung bewegt. Conach fann man , wenn man es von bem bisber Gefagten aus betrachtet, fattfam bie lebergengung faffen betreffe beffen, mas wir fagen. Ferner aber fonnte es fowohl vermittelft ber aus ber oberften Philosophie fliegenten Begrundungen [Metaph. A, 8] gezeigt merben, ale auch aus ber Rreiebemegung fphys. ausc. VIII, 9],

σεως ην άναγχαῖον άτδιον όμοιως ένταῦθά τ' είναι και έν τοις άλλοις χόσμοις. δήλον δὲ χάν ώδε γένοιτο σχοπουμένοις ότι ανάγχη ένα είναι τὸν οὐρανόν. τριῶν γὰρ ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων, τρεῖς ἔσονται καὶ οἱ τόποι τῶν στοιχείων, είς μέν ο τοῦ ὑφισταμένου σώματος ὁ περὶ τὸ μέσον, άλλος δε ό του χύχλω φερμένου, όσπεο έστιν έσχατος, τρίτος δ' ὁ μεταξύ τούτων ὁ τοῦ μέσου σώματος. άνάγχη γάο έν τούτω είναι το έπιπολάζον. εί γάο μή έν τούτφ, έξω έσται. άλλ' άδύνατον έξω: τὸ μὲν γὰρ άβαρὲς τὸ δ' ἔγον βάρος, κατωτέρω δὲ ὁ τοῦ βάρος ἔχοντος σώματος τόπος, είπερ ὁ πρὸς τῷ μέσῳ τοῦ βαρέος. ἀλλὰ μήν οὐδὲ παρά φύσιν. ἄλλω γὰρ ἔσται κατά φύσιν, ἄλλο δ' ούχ ην. αναγχη αρα έν τω μεταξύ είναι, τούτου δ' αὐτοῦ τίνες εἰσὶ διαφοραί, ὕστερον ξρούμεν περὶ μέν οὐν τών σωματικών στοιχείων, ποιά τ' έστι και πόσα, και τίς έχαστου τόπος, έτι δ' όλως πόσοι τὸ πληθος οἱ τόποι, δήλον ήμιν έχ των είσημένων.

9. "Ότι δ' οὐ μόνον είς δεπιν ούρανος, ελιλά καλ ἀδύνατον γενέσθαι πλείους, ἔτι δ' ὡς ἀδύος ἄφθαρτος ὧν καὶ ἀφένητος. Είγωιεν, πρώτον διαποφήσαντες περὶ αὐτοῦ. δόξειε γὰς ἄν ὡθι ακοπουμένοις ἀθύνατον ἕνα καὶ μόνον είναι αὐτόν. ἐν ἄπασι γὰς καὶ τοῦς ἀνόο τέχνης συνεστῶσι καὶ γεγενημένοις ἔτερον ἐστιν αὐτή καθαραξιεί και τοῦς ἀπό τόν ἡ μορφή καὶ μεμεγμένη μετὰ τῆς ὅλης, οἰον τῆς αμαρος ἔτερον τὸ ἐδίος † καὶ ἡ χουδη τὰ ἡ γαλεῖς αφαίρας, καὶ πάλιν τοῦ κύκλου ἔτερα ἡ μορφή καὶ ὁ χαλκοῦς καὶ ὁ ἔὐλινος κύκλος, τὸ γὰς τι ἔγ εἶναι Κγοντες σφαίρες ῆ κύκλου δείρα τοῦς χυνούν ἡ χαλκός, κοὶ οῦν ἄνξου ἐκροῦς τοῦ ἐνδιοῦς καὶ ὁ ἔὐλινος κύκλος, τὸ γὰς τι ἔγ εἶναι Κγοντες σφαίρες ῆ κύκλου δείρα τοῦς κύκλος, κό οῦν ἄνξοῦς καὶ ὁ ἐνδιοῦς κύκλος, κό οῦν ἀν ἔνροῦς κύκλος, κὸ οῦν ἀν ἔνροῦς κύκλος, κὸ οῦν ἀν ἔνροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ διακός, κόν ἐκροῦς κύκλος ἡ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κάλος καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κοι ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κοι ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς κόν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κοι ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κάν ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς κοι ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς ἐκροῦς καὶ ἐκροῦς καὶ

welche nothwentig gleichmäßig fomobl bier ale auch in ben übris gen Beltallen eine immermabrenbe fein muß. Rlar aber mochte es auch bei folgender Erwagung werben, bag es nothwendig Gin himmelegebaute geben muffe: ba namlich bie forperlichen Elemente brei finb, fo werben auch bie Orte ber Elemente brei fein, nams lich Giner, und gwar ber um ben Mittelpunft, ale ber Drt bee in bie Tiefe ftrebenben, ein zweiter aber, melder ber auferfte ift, ber bes im Rreife Bewegtwerbenben, und ein britter gwifden biefen beiben ber bes mittleren Rorpere 34); in biefem letteren namlich muß nothwendig bas nach ber Dherflache ftrebenbe fein, benn mare es nicht in biefem. fo murbe es auferhalb fein; unmöglich aber fann es außerhalb fein, benn es felbit ift ohne Schwere, bas übrige aber hat Schwere, weiter nach Unten aber ift ber Ort besjenigen Rorpers, welcher Schwere bat, wofern ja ber am Mittelpuntte bes findliche ber Ort bee Schweren ift; aber nun wird es ja auch nicht naturmibrig außerhalb fein. benn bann mare einem Unberen bies ber naturgemäße Drt, ein Anderes aber gab es uns ja nicht [6. 7]; alfo nothwendig muß jenes in bem mittleren Orte fein 35); mels ches aber bie Unterfchiebe eben biefes Ortes felbft feien, werben wir fpater [IV, 4] angeben. Mifo betreffe ber forperlichen Gles mente ift une aus bem Befagten flar, von welcher Befchaffenbeit und wie viele fie feien, und welcher ber Ort eines jeben fei, und ferner auch überhaupt, wie viele ber Angabl nach bie Drte feien 36)].

ταῦτα τῆς οὐσίας. ἐὰν δὲ τὴν χαλκῆν ἦ χρυσῆν, ἐροῦμεν, και έὰν μη δυνώμεθα νοήσαι μηδέ λαβεῖν άλλο τι παρά τὸ καθ' έκαστον: ένίοτε γαρ ούθεν κωλύει τούτο συμβαίνει», οίον εί μόνος είς ληφθείη χύχλος. ούθεν γαρ ήττον άλλο έσται τὸ χύχλω είναι και τωθε τω χύχλω, και τὸ μέν είθος, τὸ δ' είδος εν τῆ υλη και τῶν καθ' Εκαστον. Επεί οὐν έστιν ὁ οὐοανὸς αἰσθητός, τῶν καθ' ἔκαστον ᾶν εἴη: γάρ αίσθητον απαν έν τη ύλη ύπηρχεν. εί δὲ τῶν καθ' ξχαστον, ξτερον αν είη τωθε τω ούρανω είναι και ούρανο άπλως ετερον άρα όδε ο ούρανος και ούρανος άπλως, και τὸ μὲν ὡς είδος καὶ μοριτή τὸ δ' ὡς τῆ ὅλη μεμιγμένον. ών δ' έστι μορφή τις και είδος, ήτοι έστιν ή ενδέχεται πλείω γενέσθαι τὰ καθ' έκαστα, είτε γὰο ἔστιν είδη, καθάπερ φασί τινες, άνάγκη τοῦτο συμβαίνειν, εἴτε καὶ χωριστόν μηδέν των τοιούτων, ούθεν ήττον επί πάντων γάρ ούτως όρωμεν, όσων ή ούσία έν ύλη έστίν, πλείω και άπειρα όντα τὰ ὁμοιειδή. ώστε ήτοι είσι πλείους οι οὐρανοί ή ένδέχεται πλείους είναι. Εχ μέν ούν τούτων ύπολάβοι τις αν και είναι και ενδέχεσθαι πλείους είναι οὐοανούς. σχεπτέον δὲ πάλον τι τούτων λέγεται χαλώς χαὶ τι οὐ καλώς. τὸ μέν οὐν ἔτερον είναι τὸν λόγον τὸν ἄνευ τῆς ὕλης καὶ τὸν ἐν τῆ ΰλη τῆς μορφῆς καλῶς τε λέγεται, καὶ ἔστω τοῦτ' ἀληθές, ἀλλ' οὐδὲν ήττον οὐδεμία ἀνάνχη διὰ τοῦτο πλείους είναι χόσμους, οὐδ' ἐνδέχεται γενέσθαι πλείους. είπερ ούτος έξ απάσης έστι της ύλης, ώσπερ έστιν. ώδι δέ μαλλον ίσως το λεγόμενον έσται δήλον. εί γάρ έστιν ή

Golb ober Erg gebrauchen, ba biefe nicht gur Befenheit geboren; wann es fich aber um bie eberne ober golbene Rugel handelt, merben mir jene Borte gebrauchen, und auch wann wir nichts Anteres babei benten nnb auffaffen fonnen, ale eben nur bas Gingelnbing 39); namlich es ftebt bem Richte im Bege, baf bieweilen auch bies porfomme, wie s. B. wenn Gin Rreis allein aufgefast murbe, benn es ift ja bann um Richts meniger etwas vericbiebenes bas "Rreis Gein" und bas "Diefer Rreis Gein", und bas eine bievon ift Form, bas antere aber Form im Stoffe unt ein qu ben Gingelnbingen geborentes. Da alfo nun bas Simmelegebaute finnlich mabrnebmbar ift, fo mochte es mobl ju ben Gingelnbingen gehoren, benn bas finnlich Bahrnehmbare beruhte fammtlich in bem Stoffe; wenn es aber gu ten Gingelnbingen gebort, fo modte etwas verfchiebenes fein bas "Diefes Simmelsgebaube Sein" und bas ichlechthin "Simmelegebaute Gein"; etwas verichiebenes alfo ift biefes bestimmte Simmelegebaute und Simmelegebante folechtbin, und letteres gilt ale Worm und Gestaltung, erfteres aber ale ein mit bem Stoffe gemifchtes. Bovon es aber eine Beftaltung und eine Form gibt, bavon gibt es entweber mehrere Gingelnbinge ober es ift menigftene fattbaft, bag mebrere entfteben : benn fomobl wenn es, wie Ginige behaupten, 3been gibt, muß nothwendig jenes fich ergeben, ale auch um Richts weniger, wenn fein Derartiges getrennt eriftirt \*0); wir feben namlich bei Allem es fo ftattfinden, bag, movon bie Befenheit in einem Stoffe ift, bie gleichartigen Gingelnbinge mehrere und felbit unbegrengt viele find. Entweber bemnach find bie Simmelsgebaube mehrere ober es ift menigftene ftatthaft, bag es mehrere gebe. Alfo in Folge bievon tonnte man annehmen, bag es mehrere himmelegebaube fomobl gebe ale auch geben fonne. Bu ermagen aber ift hinmieberum, mas von biefem richtig gefagt fei unt mas nicht richtig. Das nun, bag etwas verfchiebenes fei ber ausgesprochene Begriff ohne ben Stoff und fener in bem Stoffe ber Bestaltung, ift fowohl richtig gefagt, ale auch gelte une bies ale mabr; nichtebeftoweniger aber beflebt burchaus feine Rothwendigfeit, bag barum es mehrere Belts alle gebe, und es ift auch nicht einmal fatthaft, bag mehrere je entfteben, mofern nur, wie es auch wirflich ber Rall ift, biefes Beltall aus fammtlichem Stoffe beftebt. Wolgentermaßen aber wird vielleicht mehr flar fein, mas wir meinen : Wenn namlich

γουπότης καμπυλότης έν φινί ή σαρκί, και έστιν ύλη τή γουπότητι ή σάρξ, εί έξ άπασῶν τῶν σαρχῶν μία γένοιτο σάοξ και υπάρξειεν ταύτη το γρυπόν, ούθεν αν άλλ' ουτ' είη γουπόν ουτ' ένδέχοιτο γενέσθαι. όμοίως δέ και εί τῷ άνθοώπω έστιν ύλη σάρχες και όστα, εί έκ πάσης της σαρχὸς καὶ πάντων τῶν ὀστῶν ἄνθρωπος γένοιτο ἀδυνάτων όντων διαλυθήναι, ούε αν ένδέχοιτο είναι άλλον άνθρωπον. ώσαύτως † δέ και έπι των άλλων. όλως ναο όσων έστιν ή ούσία εν ύποχειμένη τινί ύλη, τούτων ούδεν ενδέχεται γενέσθαι μή ύπαρχούσης τινός ύλης. ό δ' οὐρανός ἔστι μέν των καθ' έκαστα καλ των έκ της ύλης. άλλ' εί μή έκ μορίου αὐτῆς συνέστηκεν άλλ' έξ ἀπάσης, τὸ μέν είναι αὐτῷ οὐρανῶ καὶ τῶδε τῷ οὐρανῶ ἔτερόν ἐστικ, οὐ μέντοι οὖτ' αν εξη άλλος ουτ' αν ένδέγοιτο γενέσθαι πλείους διά τὸ πάσαν την ύλην περιειληφέναι τούτον. λείπεται άρα τούτο δείξαι, ότι έξ απαντος τοῦ αυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέστηχε σώματος, είπωμεν δε πρώτον τι λέγομεν είναι τον ούρανον και ποσαγώς. Ένα μαλλον ήμεν δήλον γένηται το ζητούμενου. Ενα μέν οὖν τρόπον οὖρανὸν λέγομεν τὴν οὖσίαν την της έσχάτης του παντός περιφοράς, η σώμα φυσικόν τὸ ἐν τῆ ἐσχάτη περιφορῷ τοῦ παντός εἰώθαμεν γάρ τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω μάλιστα καλεῖν οὐρανόν, ἐν οἱ καὶ τὸ θείον παν ίδρυσθαί φαμεν. άλλον δ' αὐ τρόπον τὸ συνεχές σωμα τη ξαγάτη περιφορά του παντός, εν ώ σελήνη καλ ήλιος και ένια των άστρων. και γάρ ταθτα έν τῷ οὐρανῷ είναι φαμεν. έτι δ' άλλως λέγομεν ούρανον το περιεγόμε-

3. B. bas Chielen \*) eine gemiffe Bestaltung im Muge ober ber Augen : Daffe ift, und wenn fur bas Schielen biefe Augen : Daffe ber Stoff ift, fo murbe, falls aus fammtlichen Angen : Daffen Gine Mugen : Daffe murte und tiefer bas "ichielent" gufame, weter irgend etwas Underes ichielend fein noch auch ftatthaft fein. bag ein anderes Schielente je entftebe 1); in gleicher Beife aber auch, wofern fur ben Meniden Rleifd und Rnochen ber Stoff ift, murte, wenn aus fammtlichen Rleifde und fammtlichen Rnochen mit ber Unmöglichfeit einer Wieberauflofung beffelben ein Denich murbe, es nicht ftatthaft fein, bag es einen anberen Meniden gebe; ebenfo aber auch bei bem Uebrigen, benn überhaupt von allem bemienigen, beffen Befenbeit in irgent einem ju Grunde liegenden Stoffe ift, fann Dichte entfieben, wenn nicht irgent ein Ctoff vorhanden ift. Das himmelegebaute aber gehort wohl zu ben Gingelnbingen und au bem aus bem Ctoffe Beftebenten; aber mofern es nicht aus einem Theile beffelben besteht, fonbern aus fammtlichem, ift fur baffelbe mobl etwas vericiebenes bas "Simmelegebaute Cein" unt bas "Diefes Simmelegebaute Gein", nicht fetoch gibt es ein anberes noch ift es flattbaft, baß mehrere je entfteben, weil ja biefes bereits fammtlichen Stoff umfaßt. Es bleibt alfo ubrig, Dies gu geigen, bag baffelbe aus fammtlichem in ber Datur porfommenten und finnlich mabrnebmbaren Rorper beftebe. Buerft aber wollen wir angeben, mas mir benn fagen bag bas himmelogebaute fei und in wie vielen Beteutungen, bamit une namlich bas Gefuchte Harer merbe. In Giner Auffaffungemeife alfo nennen wir Sime melegebaute bie Wefenheit ber außerften Rreisbewegung bes All's ober einen gur Datur geborigen Rorper, welcher in ter angerften Rreisbewegung bes All's ift; benn wir find gewohnt, bas Acuferfie und bas oben Geiente jumeift himmelegebaute ju nennen, in welchem wir auch fagen, bag bae Bottliche fammtlich feinen Gis babe; in einer anderen Auffaffungemeife aber binwiederum ten mit ber außerften Rreisbewegung bes All's junachft aufammenbangenben Rorper, in welchem Mont unt Conne und einige ber Sterne fint, benn auch von biefen fagen wir, fie feien am Simmeleges baube; ferner aber noch in anberer Beife nennen wir Simmele:

<sup>&</sup>quot;) Ueber biefe Bertaufdung bes im gried. Driginale gebrauchten Beifpieles mit einem anderen f. b. Anm. j. b. St.

νον σώμα ύπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς, τὸ γὰρ όλον και τὸ παν εἰώθαμεν λέγειν οὐρανόν. τριχώς δη λεγομένου τοῦ ούρανοῦ, τὸ ὅλον τὸ ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιεχόμενον περιφοράς έξ άπαντος ανάγκη συνεστάναι του φυσικού και του αλσθητοῦ σώματος διὰ τὸ μήτ' είναι μηδέν έξω σώμα τοῦ ούρανοῦ μήτ' ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. εἰ γὰρ ἔστιν ἔξω τῆς ξσχάτης περιφοράς σώμα φυσικόν, ανάγκη αὐτὸ ήτοι τών άπλων είναι σωμάτων η των συνθέτων, και ή κατά φύσιν η παρά φύσιν έγειν. των μέν οθν άπλων οθθέν αν είη. τὸ μέν γαο χύχλω φερόμενον δέδειχται ότι ούχ ξνδέχεται μεταλλάξαι τὸν αύτοῦ τόπον. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου δυνατόν, οὐδὲ τὸ ὑφιστάμενον κατὰ φύσιν μὲν γὰρ οὐκ άν εξησαν (άλλοι γάρ αὐτῶν οἰχεῖοι τόποι), παρά φύσιν δ' είπερ είσιν, άλλω τινί έσται κατά φύσιν ο έξω τόπος\* τον γάρ τούτω παρά φύσιν άναγχαῖον άλλω είναι χατά φύσιν. άλλ' ούχ ην άλλο σώμα παρά ταύτα, ούχ άρ' έστι δυνατόν ούθεν των απλών έξω είναι του † οὐρανοῦ σώμα. εί δέ μη τῶν ἀπλῶν, οὐδὲ τῶν μικτῶν ἀνάγκη γὰρ είναι καὶ τὰ άπλα τοῦ μικτοῦ ὄντος. άλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν: ήτοι γάρ κατά φύσιν έσται ή παρά φύσιν, και ή άπλοῦν ή μικτόν, ώστε πάλιν ο αὐτος ήξει λόγος, οὐθέν γὰρ διασερει σχοπείν εί έστιν η εί γενέσθαι δυνατόν. φανερον τοίνυν έχ των είοπμένων ότι ουτ' έστιν έξω ουτ' έγχωρεί γενέσθαι σώματος όγχον οὐθενός εξ απάσης ἄρ' ) έστὶ τῆς οἰχείας ύλης ὁ πᾶς χόσμος. ύλη γὰρ ἡν αὐτῷ τὸ ψυσιχὸν σῶμα και αίσθητόν. ώστ' ούτε νῦν είσι πλείους ούρανοι ούτ'

<sup>\*)</sup> so zwei Handschriften, mit den übrigen gibt Bekker yap.

gebaube ben von ber außerften Rreisbewegung umfaßten Rorper; benn wir fint gewohnt, bas Bange und bas All Simmelegebaube ju nennen. Da benn nun in brei Bebeutungen bas Wort Simmelegebaute gefagt wirb, fo muß bas Bange, welches von ber außerften Rreisbewegung umfaßt wirb, nothwendig aus fammtlis dem in ber Ratur porfommenden und finnlich mabrnebmbaren Rorper befteben, weil es meber irgent einen Rorper augerhalb bee Simmelegebautes gibt, noch es ftatthaft ift, baf je einer entflebe: benn falls es außerhalb ber angerften Rreisbewegung einen in ber Ratur vorfommenten Rorper gibt, muß terfelbe nothwendig entweber ju ben einfachen ober ju ben jufammengefesten Rorpern gehoren und entweder naturgemäß ober naturwibrig fich verhalten. Bon ten einfachen nun mochte es mobl feiner fein; benn bon bem im Rreife bewegtwerbenben Rorver ift gezeigt worben [G. 3 g. Anf.]. baß er feinen Ort nicht veranbern tonne; aber nun fann es ja auch nicht ber vom Mittelpunfte hinmeg und nicht ber in bie Tiefe ftrebenbe fein, benn naturgemaß tounten fie es boch wohl nicht fein (benn andere ja find bie ihnen eigenthumlichen Orte), naturwibrig aber falls fie es maren, fo murbe irgent einem Anderen ber außerhalb befindliche Drt ein naturgemäßer fein, teun ber biefem naturwibrige Ort muß nothwendig einem Anderen naturgemäß fein; aber einen anderen Rorper außer ben genannten gab es une [C. 2] ja nicht. Dicht alfo ift es moglich, bag irgent einer ber einfachen Rorper außerhalb bee Simmelegebautes fei; wenn aber feiner ber einfachen, fo auch feiner ber gemifchten, benn nothwenbig muß es auch Die einfachen geben, fobalb es ben gemifchten gibt. Run aber ift es ja auch nicht moglich, bag je ein Rorper bort entftebe; benn er mußte entweber naturgemaß ober naturmibria und entweder ein einfacher ober ein gemifchter fein, fo bag mies berum bie namliche Begrundung fich einftellen wird, benn es macht feinen Untericieb, mag man ermagen, ob es einen gebe, ober, ob es möglich fei, bag einer entftehe. Augenfällig temnach ift aus bem Befagten, bag es außerhalb eine Daffe irgend eines Rorpers weter gebe noch es angebe, bag eine entftebe; alfo que fammtlis dem ihm eigenthumlichen Stoffe befteht bas gange Beltall; Stoff namlich fur baffelbe mar une ber in ber Ratur porfommente und finnlich mahrnehmbare Rorper. Folglich gibt es weber jest mehrere Simmelegebaube, noch entftanben je mehrere, noch ift ee ftatthaft, Ariftoteles II.

έγένοντο, οὖτ' ἐνδέγεται γενέσθαι πλείους ἀλλ' εἶς καὶ μόνος και τέλειος ούτος ούρανός έστιν. αμα δε δήλον ότι οὐθὲ τόπος οὐθὲ κενὸν οὐθὲ χρόνος ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανού. Εν απαντι γώο τόπω δυνατόν ύπαοξαι σώμα. πενόν δ' είναι φασιν έν ο μη ένυπάρχει σώμα, δυνατόν δ' έστλ γενέσθαι. Χρόνος δε αριθμός πινήσεως πίνησις δ' άνευ αυσικού σώματος ούκ έστιν. έξω δέ του ούρανου δέδεικται ότι οὐτ' ἔστιν οὐτ' ἐνθέχεται γενέσθαι σώμα. ψανερον άρα ότι ούτε τόπος ούτε κενόν ούτε γρόνος έστιν έξωθεν· διόπεο οὔτ' ἐν τόπφ τάκεῖ πέφυκεν, οὔτε χρόνος αὐτά ποιεῖ νηράσκειν, οὐδ' έστιν οὐδενὸς οὐδεμία μεταβολή τών ὑπέρ την εξωτάτω τεταγμένων φοράν, άλι' άναλλοίωτα καί απαθή την αρίστην έχοντα ζωήν και την αυταρκεστάτην διατελεί τὸν απαντα αίωνα. και γὰς τοῦτο τοῦνομα θείως ξφθεγκται παρά των άρχαίων, τὸ γάρ τέλος τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωῆς χρόνον, οὖ μηθὲν ἔξω κατὰ φύσιν. αλών έκάστου κέκληται. κατά τον αὐτον δε λόγον καλ το τοῦ παντός οὐρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ την απειρίαν περιέχον τέλος μλών έστιν, από τοῦ αεὶ είναι είληφώς την Επωνυμίαν, άθάνατος και θείος. όθεν και τοῖς ἄλλοις ἐξήρτηται, τοῖς μὲν ἀχριβέστερον τοῖς δ' ἀμαυρῶς, τὸ είναι τε καὶ ζῆν: καὶ γὰρ καθάπερ ἐν τοῖς ἔγκυκλίοις φιλοσοφήμασι περί τὰ θεῖα πολλάκις προφαίνεται τοῖς λόγοις ὅτι τὸ Θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγχαῖον είναι πᾶν τὸ πρώτον καὶ ἀκρότατον. ὁ οὕτως ἔχον μαρτυρεί τοῖς ελοημένοις, ούτε γαο άλλο ποείττον έστιν ο τι πινήσει (έχεινο γάρ αν είη θειότερον) ουτ' έχει φαύλον ούθέν, ουτ' ένδεες των αύτου καλών οὐδενός έστιν. † και ἄπαυστον δή

baß je mehrere entfteben, fonbern Giner und alleinig und vollfommen ift biefes Simmelogebaute. Bugleich aber ift flar, bag et auch feinen Ort und fein Leeres und feine Beit angerhalb bee Simmelegebautes gibt. Denn in febem Orte fann ein Rorper vorhanden fein, ein Leeres aber, behauptet man, fei basjenige, in welchem fein Rorver vorbanten ift, wohl aber ein Rorver fich eins finten fann, Beit hingegen ift Bahl ber Bewegung, Bewegung aber ohne einen in ber Ratur vorfommenten Rorper gibt es nicht; bag aber außerhalb bes Simmelsgebautes es weber einen Rorver gibt, noch ftatthaft ift, bag einer entftehe, baben wir gezeigt; augenfällig alfo ift es, bag es außerhalb weber einen Ort noch ein Leeres noch eine Beit gibt +2). Darum ift auch bas Dortige meber von Ratur aus an einem Orte, noch bewirft eine Beit, bag es altere, und es gibt von Reinem unter bemjenigen, mas uber bie außerfte Raumbewegung binaus feine Stelle bat, irgent eine Beranterung, fontern intem es in feiner Gigenfchaft unt in feinerlei Buftant geantert wird und fo bas befte und felbftftantigfte Leben führt, besteht es bis jum Ente bie gange Dauer binburch fort; namlich auch tiefes Bort "Dauer" ift in gottlichem Ginne von ben Alten ausgefprochen worben, tenn bas Enbe, burch meldes iene Beit bee Lebeus eines feben Dinges umfaft wirb. außerhalb beren naturgemaß es Richts mehr gibt, beifit bie Dauer eines feben Dinges: aus bem namlichen Grunde aber ift auch bas Ente bes gefammten himmelsgebaubes und jenes Ente, burch welches Die gefammte Beit und bie Unbegrengtheit umfaft wirb. eben bie Dauer (alde), inbem fie biefe Bortbezeichnung bavon erhielt, baß fie immer (aei) ift und tauert, unfterblich und gottlich 43), von wo aus tenn auch fur alles Uebrige, nur fur Giniges icarfer, für Unberes aber undeutlicher, fich bas Gein und bas Leben ans fnupft. Denn wirflich, fowie es auch in ben gewöhnlichen philoforbifden Grorterungen \*\*) betreffe ber gottlichen Dinge baufig burch bie bortigen Begrundungen ju Tage tritt, baf bas Gottliche noth: wendig in feiner Gefammtheit ale bas Grite und Sochfte unveranderlich fein muffe, fo verhalt fich bies in ber That fo und gibt bieburch Beugniß fur bas Gefagte; benn meber gibt es ein anteres Dachtigeres, burch welches an ibm eine Bewegung bewirft murbe (benn bann mare ja jenes noch gottlicher), noch enthalt es irgenb etwas Chlechtes in fich, noch hat es Dangel an irgent einem

κίνησιν κινεῖται εὐλόγως· πάντα γὰο παύεται κινούμενα, ὅταν ἔλθη εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον. τοῦ δε κύκλω σώματος ὁ αὐτὸς τόπος ὅθεν ἤυξατο καὶ εἰς ὃν τελευτῷ.

10. Τούτων δε διωρισμένων λέγωμεν μετα ταῦτα πύτερον ανένητος η γενητός και αφθαστος η φθαστός, διεξελθόντες πρότερον τὰς τῶν ἄλλων ὑπολήψεις αξ γὰρ τῶν ἐναντίων ἀποδείξεις ἀπορίαι περί τῶν ἐναντίων εἰσίν. αμα δὲ καὶ μᾶλλον αν εξη πιστά τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακηκοόσι τὰ τῶν ἀμφισβητούντων λόγων δικαιώματα· τὸ γὰο ξρήμην καταδικάζεσθαι δοκείν ήττον αν ήμιν υπάρχοι και γάρ δεί διαιτητάς άλλ' οὐκ ἀντιδίκους είναι τοὺς μέλλοντας τάληθές πρίνειν έπανως. γενόμενον μέν ουν απαντες είναι φασιν, άλλα γενόμενον οι μέν αίδιον, οι δε φθαρτόν ωσπερ ότιοῦν άλλο τῶν φύσει συνισταμένων, οἱ δ' ἐναλλὰξ ότὲ μὲν ούτως ότε δε άλλως έχειν φθειρόμενον, και τούτο άει διατελείν ούτως, ωσπερ Έμπεδοκλής ὁ Ακραγαντίνος και Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. τὸ μὲν οὖν γενέσθαι μὲν ἀΐδιον δ' ὅμως εἶναι φάναι τῶν ἀδυνάτων· μόνα γὰο ταῦτα θετέον εὐλόγως όσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὁρῶμεν ὑπάργοντα. περί δε τούτου συμβαίνει τούναντίον άπαντα γάρ τὰ γινόμενα και φθειρόμενα φαίνεται. έτι δὲ τὸ μὴ έχον ἀρχὴν τοῦ ώδὶ ἔχειν, ἀλλ' ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν πρότερον τὸν απαντα αλώνα, αδύνατον καλ μεταβάλλειν. ἔσται γάο τιαίτιον, δ εί υπηρχε πρότερον, δυνατόν αν ην άλλως έχειν τὸ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν. εὶ δὲ πρότερον ἐξ ἄλλως ἐγόντων συνέστη ὁ κόσμος, εὶ μὲν ἀεὶ οῦτως ἐγόντων καὶ ἀδυνάτων

der ihm eigenen Borgige; und auch in einer unaufhöleisische Bewegt es fich in wohlbegründeter Beife, benn Alles hört auf, bewegt zu werden, sokale es an den ihm eigen thamischen Ort gesennen ift, bei dem im Kreife bewegten Körper aber ist es der nämliche Ort, von welchem aus die Bewegung ansfteng und in welchen hin sie endigt.

10. Rachbem aber biefes festgestellt ift, wollen wir bierauf angeben, ob bas Simmelsgebaube entftebungelos fei ober ein Ente fteben babe, und ob es unverganglich ober verganglich fei, inbem wir vorber bie Annahmen Anderer burchgeben; benn bie Beweife bee Entgegengefesten find Schwierigfeiten betreffe bee biefem Ents gegengefesten; jugleich aber mochte man auch von bemjenigen, was bierauf gefagt merten foll, mehr übergeugt fein, wenn man porfer bie Rechtfertigungen ber beiben ftreitenben Begrunbungen gehort hat, benn ber Schein, ale wurben wir hiebei ale Abmefeube ben Broceg verlieren, fiele bann weniger auf une; es follen namlich ja auch Schiederichter, und nicht felbft Begner im Bros ceffe, biejenigen fein, welche bie Bahrheit genugent beurtheilen wollen 45). Entftanben nun, behaupten Alle, fei bas himmeleges baube; aber nachbem es entftanben, fagen bie Ginen, fei es immermabrent, Antere, es fei verganglich wie febwebes antere unter . bemienigen, was burch bie Ratur gebildet wirb, wieder Anbere aber, es verhalte fich balb fo und balb wieber, inbem es vergebe, anders, und bies gehe immer fo fort, wie namlich Empebofles pon Narigent und Berafleitos von Ephefos meinten. Bu behaupe ten nun, es fei gwar entftanben, aber bann bennoch immermabrent, gebort ju ben Unmöglichfeiten; benn man fann boch nur jenes wohlbegruntet aufftellen, wovon wir feben, baf es bei Bielem ober bei Allem flattfinde, betreffe biefer Behauptung aber trifft nich gerade bas Gegentheil, benn es zeigt fich, bag Alles, mas eutftebt, auch vergeht. Ferner aber ift es bei bemjenigen, mas feinen Anfang bavon bat, bag es fich fo verhalt, fonbern vorher Die gange Dauer hindurch unmöglich fich andere verhalten fonnte, auch unmöglich. bag es fich verantere; benn es mußte ja banu irgend eine Urfache geben, bei beren fruberem Stattfinben es moglich gemefen mare, bag basjenige fich antere verhalte, mas unmogs lich fich antere verhalten fann; trat bingegen bas Weltall aus Beftonbtheilen, welche fruber fich anbere verhielten, gufammen,

άλλως έχειν, ούχ αν εγένετο, εί δε γέγονεν, ανάγχη δηλονότι κάκεινα δυνατά είναι άλλως έχειν και μή άει ούτως έχειν, ώστε και συνεστώτα διαλυθήσεται και διαλελυμένα συνέστη ξαπροσθεν, και τουτ' απειράκις η ούτως είχεν η δυνατόν ήν, εί δε τουτ', ούκ αν είη αφθαρτος, ουτ' εί άλλως είγε ποτε ουτ' εί δυνατον άλλως έχειν. ην δε τινες βοήθειαν ξπιχειρούσι φέρειν ξαυτοίς των λεγόντων άφθαρτον μέν είναι γενόμενον δέ, οὐκ ἔστιν άληθής · ὁμοίως γάρ φασι τοῖς τὰ διαγράμματα γράφουσι καὶ σφας εἰρηκέναι περί τῆς γενέσεως, οὐχ ώς γενομένου ποτέ, ἀλλὰ † διδασκαλίας χάριν ώς μαλλον γνωριζόντων, ώσπερ το διάγραμμα γιγνόμενον θεασαμένους. τοῦτο δ' ἐστίν, ὥσπεο λέγομεν. ού τὸ αὐτό εν μεν γὰρ τῆ ποιήσει τῶν διαγραμμάτων πάντων τεθέντων είναι αμα τὸ αὐτὸ συμβαίνει, εν δὲ ταῖς τούτων αποδείξεσιν οὐ ταὐτόν. αλλ' αδύνατον. λαμβανόμενα πρότερον και υστερον υπεναντία έστίν. Εξ άτακτων γαρ ποτε τεταγμένα γενέσθαι φασίν, αμα δε τὸ αὐτὸ ἄταχτον είναι καὶ τεταγμένον ἀδύνατον, ἀλλ' ἀνάγκη γένεσιν είναι την χωρίζουσαν και χρόνον. Εν δε τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ γρόνω κεγώρισται, ὅτι μὲν οὖν ἀδύνατον αὐτὸν αμ' ἀίδιον είναι καὶ γενέσθαι, φανερόν. τὸ δ' ξυαλλάξ συνιστάναι καλ διαλύειν ούθεν άλλοιότερον ποιείν ξστίν ἢ τὸ κατασκευάζειν αὐτὸν ἀιδιον μέν ἀλλὰ μεταβάλλοντα την μορφήν, ώσπερ εί τις έχ παιδός άνδρα γινόμενον και έξ ανδρός παϊδα ότε μεν φθείρεσθαι ότε δ' είναι

fo mare es ja gar nicht entftanten, wofern jene immer fich fo perhalten batten und unmöglich fich anbere verhalten fonnten; wofern es aber wirflich entftanten ift. fo muffen flarlich auch jene nothwentig bie Doglichfeit haben, fich auch antere gu verhalten und nicht immer fo fich ju verhalten, fo bag fie fowohl, nachbem fie aufammentraten. fich wieber auflofen merten, ale auch vorber aus bem Buftanbe bes Aufgelofffeine quiammengetreten maren, und fonach biefes unbegreugt vielmal entweber fo fich verhielt ober wenigstene moglich mar; ift aber bies ber Rall, fo mochte bas Simmelegebaute wohl nicht unverganglich fein, weber wenn es wirflich jemale fich andere verhielt, noch wenn es blog moglich ift, bag es fich andere verhalte. Bene Aushilfe aber, welche Gis nige von benjenigen, bie fagen, es fei unverganglich, aber boch ein entftanbenes, fur fich beigubringen verfuchen, ift feine richtige; fie behaupten namlich +6), fie hatten in abulicher Beife wie Diejes nigen, welche geometrifche Riguren geichnen, über Die Entftebung gesprochen, namlich nicht ale ob jenes mirflich einmal entftanben fei, foubern nur um bes Behramedes millen. ba man es eber erfenne, wenn man es gleichsam wie eine geometrifche Rigur felbft entfichen febe. Dies aber ift eben, wie wir fagen, nicht bas namliche; benn bei ber Ausführung ber geometrifden Riguren ergibt fich, bag, fobalb nur Alles feftgeftellt ift, qualeich bas Rams liche auch fcon ba ift, bei ben Beweisführungen Jener aber ift es nicht bas namliche, foutern ba ift biefes unmöglich, benn basjenige, mas ale bas Frubere und ale bas Gratere genommen mirb. ift fo giemlich einander entgegengefest; fie bebaupten namlich IBlato Tim. p. 301, bag aus Ungeordnetem einmal Geordnetes entftanten fei, jugleich aber fann bae Ramliche unmoglich ungeordnet und geordnet fein, fondern nothwendig muß ein Berben und eine Beit Dies beites trennen ; bei ben geometrifden Riguren bingegen ift Richte burch bie Beit getrennt. Daß alfo nun unmöglich bas Simmelegebaube jugleich ein immermahrenbes und ein entftanbenes fein fonne, ift augenfällig; es aber abwechelungeweife gufammentreten und aufgeloft werben gu laffen, beißt nichte Underes thun, ale einen pofitiven Beweisgrund bafur porbringen, bag es gwar immermabrent fei, aber in feiner Bestaltung fich verantere, gerate wie wenn Jemand meinte, es fei ein geitweiliges Bergeben und geitmeiliges Sein, wenn aus einem Rnaben ein Dann und aus

οξοιτο. δήλον κάο ότι και είς άλληλα τών στοικείων συνιόντων ούν ή τυγούσα τάξις γίγνεται καὶ σύστασις, άλλ' ή αὐτή, άλλως τε καὶ κατά τούς τούτον τὸν λόγον εξρηκότας, οι της διαθέσεως έχατέρας αίτιωνται το ξναντίον. ωστ' εξ τὸ όλον σωμα συνεχές ον ότε μεν ούτως ότε δ' έχείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, ή δὲ τοῦ ὅλου σύστασίς ἔστι κόσμος και οὐρανός, οὐκ ᾶν ὁ κόσμος γέρνοιτο και φθείροιτο, αλλ' αί διαθέσεις αὐτοῦ. τὸ δ' όλως γενόμενον φθαρήναι καλ μη άνακάμπτειν όντος μέν ένὸς άδύνατόν έστιν' ποίν γαο γενέσθαι άει ύπηργεν ή πρό αὐτοῦ σύστασις, ην μη γενομένην ούχ οίόν τ' είναι φαμεν μεταβάλλειν άπείρων δ' όντων ενδέχεται μαλλον. άλλα μην και τούτο πότερον αδύνατον ή δυνατόν, έσται δήλον έχ των υστερον είσι γάρ τινες οίς ενδέχεσθαι δοκεί και ανένητον τι δν φθαρήναι και γενόμενον ἄφθαρτον διατελείν, ώσπερ έν τῷ Τιμαίω έχει γάρ φησι τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μέν, οὐ μὴν άλλ' έσεσθαί νε τὸν ἀελ νούνον, ποὸς οῦς αυσικώς μέν πεοί του οὐρανου μόνον εξοηται, καθόλου δὲ περί απαντος σχεψαμένοις έσται καὶ περί τούτου δήλον.

† 11. Πρώτον δὲ διαιρετίον πῶς ἀγένητα καὶ γενητά φαιεν καὶ φιθαρτά καὶ ἄφθαρτα πολλαχῶς γὰρ λεγομένω, κὰν μηδεν διαιρέος πρὸς τὸν λόγον, ἀνάγχη τὴν διάνοια ἀραιρίας Σχειν, ἄν τις τῷ διαιρουμένω πολλαχῶς ὡς ἀδιαιρόν χρῆται 'ἄθηλον γὰρ κατὰ ποίαν φύσιν αὐτῷ συμβαίνει τὸ λεγθέν. Ιέγεται δ' ἀγένητον ἔνα μὲν τρόπον

San to the second second second

bem Manne wieber ein Rnabe murte: benn es ift flar, bag auch. mann bie Etemente wieder ineinander aufammentreten, ja nicht iebe gufällige Ordnung und Bufammenftellung eintritt, fontern eben Die namliche, jumal gerabe nach ter Anficht terienigen, welche tiefe Begrundung porgebracht baben, benn biefe bezeichnen ale Urfache bes beiberfeitigen Gingerichtetfeine, eben bas Begenfabliche, fo baß, wenn ber gange Rorper ale ein in fic continuirlicher balb fo balb andere eingerichtet wird und angeordnet ift, bie Bus fammenftellung bes Ganzen aber bas Beltall und bas Simmelegebaute ift, boch mohl nicht bas Beltall es ift, welches entfteht und vergeht, fontern eben nur bas Gingerichtetfein beffelben. Daß es aber ale ein entitantenes ganglich vergebe und nicht wieber in's Sein gurudbeuge, ift, mofern es Gines ift, eine Unmöglichfeit; benn ehe es entitant, mar ja inhmer bie ibm porbergebente Bufammenftellung vorhanden, von welcher ale einer nicht entitantes nen wir behaupten, bag fie unmoglich fic verantern foune; bingegen wenn es unbegrengt viele maren, mare es eber flatthaft; aber auch von biefem nun mirb es ja aus bem Spateren fd. gen. et corr. I. 21 flar werben, ob es unmoglich ober moglich fei; es gibt namlich Ginige, welchen es flattbaft ju fein icheint, fowohl bag irgent ein Entftehungelofes vergebe, ale auch bag ein Ente fanbenes unverganglich fortbeffebe, wie es im Timaos Ip. 32 f.1 beißt; namlich bort fagt beffen Berfaffer, bas Simmelsgebaube fei gwar entftanben, nichtebeftoweniger aber merte es bie immermab: rente Beit binburch fein. Gegen tiefe nun baben wir biemit bloff pom phpfifalifden Stantpunfte aus betreffe bes Simmelegebautes gefprochen; indem wir es aber im Allgemeinen betreffe eines jeben Seienden ermagen, mirb es aud in tiefer Begichung flar fein F&. 121.

11. Querft aber muffen wir fpalten, in welcher Betentung mir von einem Strifteiungsleien und einem ein Gnitfeiten fabenben und von einem Bergänglichen, und einem bem Bergeben nicht Ausgefesten sprechen "); benn ba biei Bertet in vielen Bebeutung geng geigt werben, so muß, felds benn bies für bie Begündung keinen Unterfaite macht, nothwendig bie Denftischigfelt fich in einer Unbestimmtheit beführen, wann man bas bieschaft derpaltene wie ein Ungefpaltenes anwendert, benn unssar ift es bann, in weifer siener Austrem an bemielben bas von ihm Gesigt vorfomme.

έὰν ή τι νῦν πρότερον μὴ ὂν ἄνευ γενέσεως καὶ μεταβολής, καθάπερ ένιοι το άπτεσθαι καὶ το κινείσθαι λέγουσιν. οὐ γάρ είναι γίνεσθαί φασιν άπτόμενον, οὐδὲ χινούμενον. Ένα δ' εί τι ενθεχόμενον γίνεσθαι ή γενέσθαι μή εστιν όμοίως γαο και τούτο αγένητον, ότι ενδέχεται γενέσθαι. Ένα δ' εξ τι όλως αδύνατον γενέσθαι, ώσθ' ότε μεν είναι ότε δε μή. τὸ δ' ἀδύνατον λέγεται διχώς. ἢ γὰο τῷ μὴ ἀληθὲς εἶναι είπειν ότι γένοιτ' αν, η τω μη δαδίως μηθέ ταχύ η καλώς. τον αὐτον δὲ τρόπον καὶ τὸ γενητον ένα μέν εἰ μὴ δν πρότερον υπτερον έπτιν, είτε νενόμενον είτ' άνευ του ν/νεσθαί, ότε μέν μη όν, πάλιν δ' όν. ενα δ' εί δυνατόν, είτε τῶ ἀληθεῖ διορισθέντος τοῦ δυνατοῦ είτε τῷ ἡαδίως: ένα δ' ξαν ή γένεσις αὐτοῦ ξα τοῦ μή όντος εἰς τὸ όν, εἴτ' ήδη όντος, διὰ τοῦ γίνεσθαι δ' όντος, εἴτε καὶ μήπω όντος, άλλ' ένδεχομένου, καλ φθαρτόν δέ καλ άφθαρτον ώσαύτως. είτε ναιο πιούτειούν τι δν υστερον η μή έστιν η ένθέχεται μη είναι, φθαρτόν είναι φαμεν, είτε φθειρόμενόν ποτε καί μεταβάλλον, είτε μή. ἔστι δ' ὅτε καὶ τὸ διὰ τοῦ φθείρεσθαι ενδεχόμενον μή είναι φθαρτόν είναι φαμεν, και έτι άλλως το δαθίως αθειρόμενον, δ είποι αν τις εύαθαρτον. και περί του άφθάρτου ὁ αὐτὸς λόγος η γάρ τὸ άνευ φθοράς ότε μεν όν ότε δε μη όν, οίον τας άφας, ότι άνευ

Es wird aber Etwas ein Entftehungelofes nach ber einen Auffaf: fungemeife bann genannt, mann es, nachbem es porber nicht mar, jest ift, und zwar obne ein Entfteben und ohne eine Beranterung, wie g. B. Ginige ties von tem Berühren und Bewegtwerten fagen: fie bebaupten namlich, es eriftire bas gar nicht, bag Etwas ein Berührentes ober ein Bewegtwertenbes werbe "); nach einer anteren Auffaffungeweife aber, wenn Etwas, wovon es flatthaft ift, bag es entitebe ober entftanben fei, nicht ift; benn in gleicher Beije ift auch bies ein entftebungelofes, eben weil fein Gutfteben ja flatthaft mare; nach einer wieder anderen Auffaffungemeife abet, wenn es von Etwas ganglid unmoglich ift, bag es überbaupt ie fo entftehe, bag es balb fein und balb nicht fein founte; von bem Unmöglichen hiebei aber wird wieber in toppelter Bebeutung gefproden. namlich entweter infofern es nicht mabrheitegemaß and: gefagt werben fann, bag es entitunbe, ober infofern es nicht leicht und nicht ichnell ober trefflich entflunte "). Rach ben namlichen Auffaffungemeifen aber wird auch von bem ein Entfteben babenben gesprochen, erftens, wenn Etwas, nachtem es porber nicht mar, fpater ift, fei es bag es entstanten ift, ober fei es bag es ohne bas Entftehen in bem einen Augenblide nicht ift, bernach aber eben ift 50); zweitens, wenn es ein Moglides ift, fei es bag bas Mogliche biebei vermoge tee Babr-feine bestimmt ift, oter fei es bag vermoge bee Leicht-feine; brittene, mann bie Gutftebung beffelben aus tem Dichtfeienten in bas Geiente ftattfintet, fei es bağ biebei bas Dichtfeiente bereits ift, aber eben vermittelft bee Entftebene ift. ober fei es baß baffelbe noch nicht ift, aber eben ftatthaft ift 51). Gbenfo aber auch bei tem Berganglichen und bem einem Bergeben nicht Ausgesetten, beun fomobl erftens, wenn Etwas, nachbem es vorber mar, fpater entweber nicht ift ober et ftatthaft ift, bag es nicht fei, nennen wir es ein Bergangliches, fei es baß biebei es wirflich in einem Mugenblide vergeht und fich perantert, ober fei es auch bag nicht 52); ale auch zweitene fagen wir gumeilen, basjenige fei verganglid, von welchem es flatthaft ift, bag es vermittelft bee Bergebene nicht fei, und ferner brittens bas leicht Bergebente, welches man bas leicht Bergangliche nennen tonnte. Und auch bei bem bem Bergeben nicht Ausgefesten ift bas namliche Berhaltniß; namlich entweder nennen wir fo basienige, welches ohne ein Bergeben balb ift und balb nicht ift, wie a. B.

του φθείρεσθαι πρότερον ούσαι υστερον ούχ είσιν, ή το δν μέν δύνατον δε μή είναι, ή ούκ εσόμενον ποτε, τῦν δ' ὄν σύ γάρ εί, και ή άφη νῦν : άλλ. δμως φθαρτόν, ὅτι ἔσται ποτέ ότε ούκ άληθές σε είπεῖν ότι εί, οὐθε ταῦτα απτεσθαι. τὸ δὲ μάλιστα χυρίως, τὸ ὅν μέν, ἀδύνατον δὲ φθαοήναι ούτως ώστε νύν ον υστερον μή είναι ή ενδέχεσθαι μή είναι, ή και το μήπω έφθαρμένον, οὐκ\*) ενδεχόμενον δ' υστερον μή είναι. λέγεται † δ' ἄφθαρτον καὶ τὸ μή δαθίως αθειπόμενον, εί δή ταῦθ' οῦτως έχει, σχεπτέον πώς λένομεν δυνατόν και τὸ ἀδύνατον: τό τε νὰο κυριώτατα λεγόμενον ἄφθαρτον τῷ μὴ δύνασθαι φθαρῆναι αν, μηδ' ότε μεν είναι ότε δε μή. λέγεται δε και το αγένητον το άδύνατον, και το μη δυνάμενον γενέσθαι ούτως ώστε πρότερον μέν μη είναι υστερον δε είναι. οίον την διάμετρον σύμμετρον. εί δή τι δύναται κινηθήναι στάδια έχατον ή αραι βάρος, αξί προς το πλείστον λένομεν, οξον τάλαντα άραι έχατον ή στάδια βαδίσαι έχατον (χαίτοι χαί τὰ μόρια δύναται τὰ έντός, εἴπερ καὶ τὴν ὑπερογήν), ὡς δέον δρίζεσθαι πρός το τέλος και την ύπεροχην την δύναμιν. ἀνάγκη μέν οθν το δυνατόν καθ' ὑπεροχήν τοσαδί χαι τὰ έντὸς δύνασθαι, οίον εί τάλαντα έχατὸν άραι, χαι δύο, καν εί στάδια έκατόν, και δύο δύνασθαι βαδίσαι. ή δε δύναμις της ύπεροχης έστίν καν εί τι αδύνατον τοσονδί

<sup>\*)</sup> statt οὐx haben əlle Ausgaben ὅτ ὁἱ, die heste Handschrift aber lässt ὄτ weg, und vier andere δἱ. S. die Anmerk, zu dieser Stelle.

bie Berührungen, weil fie ohne ju vergeben einmal, nachbem fie porber maren. fpater nicht find; ober zweitene basienige, mas awar noch ift, movon es aber moglich ift, bag es nicht fei, ober welches einmal nicht fein wirb, jest aber ift; benn g. B. bu bift jest noch, und auch bie Berührung ift jest noch, aber bennech ift bies eigentlich ein Bergangliches, weil eine Beit fein wirb, in melder nicht mehr mabrheitegemaß ausgefagt werben fann, bag bu feift, und auch nicht mehr, bag bies in Berührung mit bir fei 63): brittene aber in bem jumeift eigentlichen Ginne basjenige, welches ift und von meldem es unmöglich ift, bag es je fo vergebe, bag es fest wohl mare und fpater einmal nicht mare ober bie Doglichs feit hatte, nicht gu fein, ober eben basjenige, welches bieber noch nicht vergangen ift und von welchem es auch nicht ftatthaft ift, baß es fpater einmal nicht fei; man nennt aber auch ein bem Bergeben nicht Ausgesehtes bas nicht leicht Bergebenbe. Wenn benn nun bies fich fo verhalt, fo ift ju ermagen, in welcher Bebeutung wir von bem Doglichen und Unmöglichen fprechen. Damlich fomobl einerfeite basienige, von welchem in ber eigentlichften Bebeutung gefagt wirb, baß es bem Bergeben nicht ausgefest fei, beruht barauf, bag es unmöglich je vergeben ober etwa balb fein und balb nicht fein fann, ale auch wird anbererfeite bas Entftehungelofe bas Unmögliche genannt und basjenige, welches unmogs lich fe fo entfteben fann, bag es vorber nicht mare, fpater aber einmal mare, wie g. B. entftehungelos ift ber mit ber Beripherie commensurable Durchmeffer. Wenn benn nun Etwas Die Doglichs feit hat, bunbert Stabien weit bewegt ju merben ober irgent ein Bewicht gu heben, fo fagen wir foldes ftete im Sinblid auf bas bodfte Dag, wie s. B. bag es hundert Talente bebe ober hundert Stabien weit gebe (und boch hat es auch bie Doglichfeit ju ben innerhalb liegenden fleineren Theilen, fobalb es bie Doglichfeit gu jenem bochften Grate bat), eben ale folle bie Doglichfeit im Sinblide auf bas Biel und ben bochften Grad bestimmt werben. Rothwendig alfo nun muß basjenige, was nach bem bochften Grabe für eine bestimmte Quantitat bie Doglichfeit bat, fie auch fur bas innerhalb liegende haben, wie g. B. wenn es bunbert Talente beben fann, muß es auch amei beben fonnen, und wenn hunbert Stabien weit geben, fo auch zwei Stabien weit; bie Doglichfeit aber babei ift eben bie bes hochften Grabes. Und auch wenn Etwas fur eine Ariftoteles II.

καθ' ὑπισβολήν εἰπόντων, καὶ τὰ πλείω ἀὐύνατον, οἰον ὁ χίλια βαβίσαι στάδια μή δυνάμενος δήλον ὅτι καὶ χέλια ταὶ ἐκ. μηθ)ν δ' ἡιὰς παρενοχλείτω' ἀνωμόθω γὰφ κατὰ τῆς ὑπισροχής τὸ τείλος λεγόμενον τὸ κυρώως δυνατόν· τάχα γὰς ἐκταταί τις ἀν ὡς ολι ἀνάγκη τὸ λεχθν' ὁ γὰς ὁ ὁραϊ απαθού νοὶ καὶ τὰ ἐντὸς ἄψεται μεγάθη, ἀλλὰ τοὐναντιον μάλλον ὁ δινάμενος ἰδίν στιγμήν ἡ ἀκοῦσαι μικροῦ νόφου καὶ τὰν μειζόνων ἔξει αἴοθησιν. ἀλλὶ οὐθίν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον' ἀνωμόθω γὰς ῆτοι ἐπὶ τῆς ἀναμίσεις ἡ ἔπὶ τοῦ πρόμματος ἡ ὑπισρολήν' το γὰς λεγόμενον ὅξλον' ἡ μὲν γὰς ὁψες ἡ τοῦ ἐλάττονος ὑπερόχει, ἡ δὲ ταχυτής ἡ τοῦ διλείνους ὑπερόχει, ἡ δὲ ταχυτής ἡ τοῦ διλείνος

12. Διωρισμένων δε τούτων λεκτίον το δερεξίς, εἰ δή δετιν Ενια δυνατά καὶ είναι καὶ μή, ἀνάγκη χούτον τινά ώρισθαι τὸν πλείστον καὶ τοῦ είναι καὶ τοῦ μή, λέγω δ' δυ δυνατόν τὴ είναι καὶ δο διανατόν τὰ είναι καὶ δο διανατόν τὰ είναι καὶ δο συνατόν τὰ είναι καὶ δο συνατόν τὰ είναι καὶ διανατόν τὰ είναι ποσός τις, ἀλλ' ἀι πλείων τοῦ προτεό/ενος καὶ οὰν δοτιν οἱ ἱλάτιων, ἀλλὶ στοῦ ἀνατόν είναι καὶ μἡ είναι άλλον απειρον. ἀλλὰ τοῦς ἀδύνατον εἰκα καὶ μἡ είναι άλλον απειρον. ἀλλὰ τοῦς ἀδύνατον καὶ τὸ ψεῦσξος οἱ ταὐτό συματόν είναι καὶ μἡ είναι άλλον απειρον. ἀλλὰ τοῦς ἀδύνατον καὶ τὸ ψεῦσξος οἱ ταὐτό σηματίνει. ἔστι δὶ τὸ ἀδύνατον καὶ τὸ ψεῦσδος καὶ τὸ ἀληθες τὸ μὲν ξὲ ὑποδεσεος (λέγω δ', οἱον τὸ σιχυνων σὰ ἀνατόν τοῦ ψεῦσκον διάνος καὶ τὸ ἀληθες τὸ μὲν ξὲ ὑποδεσεος (λέγω δ', οἰον τὸ σιχυνων σὰ ἀνατόν τοῦ ψεῦσκον διάνος καὶ τὸ ἀληθες τὸ μὲν ξὲ ὑποδεσεος (λέγω δ', οἰον τὸ σιχυνων σὰ ἀνατόν τοῦ ψεῦσκον διάν οἰος δερες ἐχεις καὶ τὰθες καὶ ἡ ἐιμεκ-

bestimmte Quantitat bie Unmoglichfeit bat, mobei wir es gleichfalls nach bem bochften Buntte angeben, fo bat es auch bie Unmöglichfeit fur bie großere Quantitat, wie g. B. wer nicht taufend Stabien weit geben fann, fann flarlich auch nicht taufent und Gines mei geben. Dies lettere aber foll uns nicht irre machen, benn es foll uns feftgeftellt fein, bag im Sinblide auf bas Biel bee bochften Grates pon bem im eigentlichen Ginne Moglichen gefprochen merte; namtich es founte Jemant gar leicht ben Ginmand machen, bag, was wir fagen, nicht nothwendig fein muffe, tenn wer ein Stabium weit fiebt, febe barum nicht auch bie innerhalb liegenben Großen, fondern im Begentheile werbe weit eber berjenige, welcher einen Bunft feben ober ein fleines Beraufch boren fann, barum auch bie Ginnesmabrnehmung fur Groferes baben. Aber bies macht fur unfere Begrundung feinen Unterfchieb, benn es foll uns ber bochfte Grab entweber an ber Moglichfeit ober an bem Dinge feftgeftellt fein: flar ja ift, was wir biemit meinen: namlich bei ber Benichtsempfindung ift ber bobere Grab jene fur bas Rleinere. bei ber Schuelligfeit aber bie ber großeren Quantitat.

12. Rachtem aber bies feftgeftellt ift, muffen wir bas Rachft: folgende angeben. Benn benn nun Giniges bie Doglichfeit bat. fowohl ju fein ale auch nicht ju fein, fo muß nothwendig irgend eine grofite Beit bestimmt fein fowohl fur bas Gein ale auch fur bas Richtfein, ich meine namlich eine Beit, welche binburd bas Ding bie Doglichfeit bat ju fein, und welche bindurch bie Dogs lichfeit nicht ju fein, und gwar nach jedmeber Rategorie, wie j. B. ein Menich ober ein Beifes ober ein Dreielliges ju fein ober irgend etwas Anderes von bem Derartigen; benn murbe ce feine quantitativ bestimmte Beit geben, fonbern immer noch eine großere als bie irgend aufgestellte, und murbe es feine geben, mit welcher eine antere fleinere vergliden werben fonnte, fo mußte Gin und bas namliche bie Doglichfeit haben, eine unbegrengte Beit bindurch au fein und wieder eine andere unbegrengte Beit bindurch nicht gu fein; bies aber ift unmöglich. Der Ausgangepunft biefur aber fei une bon Rolgenbem aus. Ramlich tas Unmogliche und bas Unmabre bedeuten nicht Gin und baffelbe; es ift aber bas Unmogliche und bas Dogliche und bas Unmahre und bas Bahre theils blog vorausfegungeweife (ich meine aber, wie g. B. bas Dreied unmoglich zwei rechte Bintel baben fann, mofern Dies und Benes

τρος σύμμετρος, εί τάδε), ἔστι δ' άπλῶς καὶ δυνατά κα αδύνατα και ψευδή και άληθή, ου δή ταυτόν έστι ψευδός τέ τι είναι άπλώς και άδύνατον άπλώς το γάρ σε μή έστωτα φάναι έστάναι ψεῦδος μέν, οὐχ ἀδύνατον δέ. ὁμοίως δέ και τὸ τὸν κιθαρίζοντα μέν μὴ ἄδοντα δὲ ἄδειν φάναι ψεύδος, άλλ' ούχ άδύνατον, το δ' αμα έσταναι και καθήσθαι, και την διάμετρον σύμμετρον είναι, οὐ μόνον ψεῦδος άλλα και αδύνατον. οὐ δη ταὐτόν έστιν ὑποθέσθαι ψεῦδος και αδύνατον, συμβαίνει δ' αδύνατον έξ αδυνάτου, τοῦ μέν οὖν χαθήσθαι χαὶ έστάναι αμα έγει τὴν δύναμιν. ὅτι ότε έγει έχείνην, και την έτέραν' άλλ' ούν ώστε αμα καθήσθαι και έστάναι, άλλ' εν άλλω χρόνω. εί δή τι άπειρον γρόνον έγει πλειόνων δύναμιν, ούκ έστιν εν άλλω γρόνω, άλλα τουθ' αμα. ώστ' εί τι απειρον χρόνον ον φθαρτόν έστι, δύναμιν έγοι αν του μη είναι, εί δη απειουν γρόνον ξστίν. ξστω ὑπάργον δ δύναται [μή είναι\*)]. αμα αρ' ξσται τε καὶ οὐκ ἔσται κατ' ἐνέργειαν. ψεῦδος μέν οὖν συμβαίνοι αν. ότι ψευδος έτεθη. άλλ' εί μη άδύνατον ήν, ούχ αν και αδύνατον ήν το συμβαίνον, απαν άρα το αεί όν άπλως ἄφθαρτον. όμοίως δὲ καὶ ἀγένητον εἰ γὰρ γενητόν, ξσται δυνατόν χρόνον τινά μη είναι. φθαρτόν μέν νάο έστι τὸ πρότερον μέν όν, νῦν δὲ μὴ ον η ἐνδεχόμενόν ποτε υστερον μη είναι γενητόν δε δ ενδέγεται πρότερον απ είναι. άλλ' οὐα ἔστιν ἐν ῷ χρόνφ δυνατόν τὸ ἀεὶ ὄν, ωστε μή είναι οὐτ' απειρον οὐτε πεπερασμένον και γάρ τον πεπερασμένον γρόνον δύναται είναι, είπερ και τον

<sup>\*)</sup> μὴ ἐἶται lassen zwei Handschriften, worunter die beste, sicher mit Recht weg.

ift, und ber Durchmeffer unmoglich mit ber Beripherie commenfurabel fein fann, wofern Dies und Benes ift), theile aber auch gibt es ein folechthin Dogliches und Unmögliches und Unmahres und Bahres. Richt bemnach bas namliche ift es, bag Etwas folechthin unmahr und bag es ichlechthin unmöglich fei; benn von bir, wenn bu nicht ftebit, ju fagen, bag bu flebit, ift wohl unmabr, aber unmöglich ift es nicht; ebenfo aber auch pon bemients gen, welcher auf ber Lorg fvielt und babei nicht fingt, ju fagen, baß er finge, ift wohl unmahr, aber unmöglich ift es nicht; bingegen bag bu augleich ftebeft und figeft, und bag ber Durchmeffer mit der Beripherie commenfurabel fei, ift nicht blos unwahr, fonbern auch unmöglich. Richt bemnach bas namliche ift es, etwas Unwahres und etwas Unmögliches porquequicken; aber Unmögliches ergibt fich aus Unmöglichem. Bum Gigen und Steben alfo nun hat Etwas jugleich bie Doglichfeit, weil, wann es jene hat, es auch bie andere bat, aber ja nicht fo, baß es gugleich fibe und ftebe, fonbern jebes von beiben in einer anderen Beit. Wenn benn nun Etwas eine unbegrengte Beit hindurch bie Doglichfeit gu Deb= rerem bat, fo fann es bies nicht in einer anderen Reit fein, fons bern bies ift bann jugleich, fo bag, wenn Etwas eine unbegrengte Beit bindurch feiend ein Bergangliches ift, es eben bie Doglichfeit batte, auch nicht ju fein; wenn es benn nun eine unbegrengte Beit hindurch ift, fo fei alfo ein wirflich Stattfindendes basjenige, wogu es bie Doglichfeit bat; qualeich alfo wird es in Birflichfeit fein und nicht fein; ein Unmabres alfo ergabe fich , weil ein Unmahres angenommen murte; aber wenn jenes nicht ein Unmöglis des mare, fo mare nicht auch bas fich ergebenbe ein Unmögliches. Alfo jedes immermahrend Geiende ift folechthin unverganglich 5+). Gbenfo aber auch ift es ein Entftehungelofes; benn hatte es ein Entfteben, fo hatte es bie Doglichfeit, irgent eine Beit bindurch nicht ju fein; verganglich namlich ift basjenige, mas vorher ift, jest aber nicht ift, ober wovon es ftatthaft ift, bag es fpater ein: mal nicht fei; ein eine Entftebung Sabenbes aber ift basjenige, movon es flatthaft ift, bag es vorber nicht fei. Aber es gibt ia feine Beit, in welcher bas immermabrent Geiende bie bloge Doglichfeit batte, fo bag es auch nicht mare, weber eine unbegrengte noch eine begrengte Beit bindurch (benn auch fur bie begrengte Reit bat es bie bloge Doglichfeit bes Geine, wofern es fie fur bie

άπειρον. οὐχ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἕν ἀεί τε δύνασθαι είναι καλ μή είναι. άλλά μην οὐδε την ἀπόφασιν, οίον λέγω μη ἀεὶ είναι. ἀδύνατον ἄρα καὶ ἀεὶ μέν τι είναι, φθαρτόν † δ' είναι. όμοιως δ' οὐδὲ γενητόν. δυοίν γάρ δροιν εξ αδύνατον τὸ υστερον άνευ του προτέρου υπάρξαι, θαείνο δ' αδύνατον υπάρξαι, και τὸ υστερον. ωστ' εί τὸ άει ον μη ενδέγεται ποτε μη είναι, άδύνατον και γενητόν είναι. Επεί δ' ή απόφασις του μέν αεί δυναμένου είναι τὸ μή αει δυνάμενον είναι, τὸ δ' ἀει δυνάμενον μή είναι έναντίον, οὖ ἀπόφασις τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὴ είναι, άνάγχη τὰς ἀποφάσεις άμφοῖν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, καὶ είναι μέσον τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὰ ὄντος τὸ δυνάμενον είναι και μη είναι. ή γαρ έκατέρου απόφασίς ποτε ύπαρξει, εί μη είη αεί. ώστε και το μη αει μη ον έσται ποτέ και ούκ έσται, και το μή άει δυνάμενον είναι δηλονότι, άλλά ποτε όν, ώστε καὶ μὴ είναι. τὸ αὐτὸ ἄρ' ἔσται δυνατόν είναι και μή, και τουτ' έστιν άμφοϊν μέσον. λόγος δὲ καθόλου ὅδε. ἔστω γὰρ τὸ Δ καὶ τὸ Β μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν, ἄπαντι δὲ τὸ Δ ἢ τὸ Γ καὶ τὸ Β ή τὸ Δ. ἀνάγκη δη ο μήτε τὸ Α ὑπάρχει μήτε τὸ Β, παντί ὑπάρχειν τὰ Γ Δ. ἔστω δή τὸ Ε τὸ μεταξύ τῶν Α Β. εναντίων γάρ το μηθέτερον μέσον, τούτω δη ανάγκη αμφω ύπαργειν το τε Γ και το Δ. παντι γαρ ή το Α ή τὸ Γ, ώστε και τῶ Ε. ἐπει οῦν τὸ Α ἀδύνατον, τὸ Γ

unbegrenate bat). Richt alfo ift es flatthaft, bag Gin und bas Ramliche bie Doglichfeit habe, immermabrent fowohl ju fein ale auch nicht ju fein; nun aber ift es ja auch nicht in Bezug auf bie Berneinung flatthaft; ich meine namlich biemit bas "nicht immermabrent Cein"55). Unmoglich alfo ift es auch, bag Etwas immermahrent fei, babei aber verganglich fei; ebenfo aber auch bat es fein Entfleben; tenn wenn pon zwei Beariffen ber fvatere unmöglich ohne ben fruberen flattfinden fann, von biefem aber es unmöglich ift, bag er ftattfinde, fo ift es auch von tem fpateren unmöglich; folglich, wenn es bei bem immermabrent Geienten nicht ftattbaft ift. bag es einmal nicht fei, ift es auch unmöglich, bağ es ein Entfteben babe. Da aber von bem immer bie Dloge lichfeit bee Geine Sabenben Die Berneinung bas nicht immer bie Doglichfeit bes Ceine Sabenbe ift, bingegen bas immer bie Dogs lichfeit tee Richtfeine Sabente ter Gegenfas teffelben ift, teffen Berneinung wieber tas nicht immer bie Doglichfeit tes Richtfeins Sabende ift, fo muffen nothwendig tiefe beiberfeitigen Berneinungen an irgent einem Gin und bem Ramliden flattfinten, und es alfo ale ein Mittleres gwifden bem immer Seienben und bem immer Richtfeienden basjenige geben, welches bie Doglichfeit bat, gu fein und nicht au fein : beun bie Berneinung eines jeben pon fenen beiben wird an biefem flattfinden, mofern es ja nicht immermabs rent ift, fo bag fowohl bas nicht immer Richtseiende einmal fein wird und auch nicht fein wird, als auch flarlich basienige, meldes nicht immer Die Doglichfeit bes Ceine bat, fonbern eben einmal fo ift, bag es and nicht fein fann. Alfo Gin und bas Damliche wird bie Doglichfeit baben, au fein und nicht ju fein, und bies ift bas Mittlere gwifchen beibem. Die Begruntung im Allgemeinen aber biefur ift folgende: Ge feien namlich A und B fo, baß fie nicht an irgent einem Gin und bem Ramlichen ftattfinden fonnen; aber an jedwebem Dinge finde entweder A ober C und ebenfo entweder B ober D flatt; nothwendig bemnach muß an fammtlichem bemjenigen, an welchem weber A noch B ftattfinbet, C und D ftattfinden; es fei benn nun E jenes Dittlere gwifden A und B. namlich gwifden Gegenfagen ift basienige, mas feiner pon beiben ift, bas Dittlere; an' biefem benn nun muffen nothwenbig beibe, fowohl C ale and D, ftattfinden; tenn an Jebwebem ja findet entweder A ober C flatt, alfo auch an E, und ba nun A

ὑπάρξει. ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἔπὶ τοῦ Δ. οὕτε δη τὸ άει ον γενητόν οὐδε φθαρτόν, οὕτε τὸ άει μή ὄν. δήλον δ' ότι και εί νενητόν η αθαρτόν, ούκ άίδιον: αμα νάρ έσται δυνάμενον άελ είναι καλ δυνάμενον μη άελ είναι. τούτο δ' ότι άδύνατον, δέδεικται πρότερον, άρ' οὐν εί παι άγένητον, δν δέ, τουτ' άνάγχη άιδιον είναι; ομοίως δὲ και εί άφθαρτον, όν δε. λέγω δε το αγένητον και άφθαρτον τὰ χυρίως λεγόμενα, ἀγένητον μέν δ ἔστι νῦν, καὶ πρότερον ούκ άληθές ην είπειν το μη είναι, αφθαρτον δέ ο νον ον υστερον μη άληθες έσται είπειν μη είναι. ή εί μέν ταύτα άλλήλοις άχολουθεί και τό τε άγένητον άφθαρτον και τὸ ἄφθαρτον ἀγένητον, ἀνάγκη και τὸ ἀίδιον έκατέρφ ἀχολουθείν, χαλ είτε τι ἀγένητον, † ἀΐδιον, είτε τι αφθαρτον, αίδιον, δήλον δέ καλ έκ του όρισμου αυτών: παλ γάρ ἀνάγκη, εξ φθαρτόν, γενητόν, η γάρ ἀνένητον η γενητόν εί θε αγένητον, αφθαρτον υπόπειται. και εί γενητόν δή, ωθαρτόν ἀνάγκη· ή γὰρ φθαρτόν ή ἄφθαρτον. άλλ' εξ ἄφθαρτον, ανένητον ὑπέχειτο, εξ δὲ μη ἀχολουθούσιν άλλήλοις τὸ ἄωθαρτον καὶ τὸ ἀνένητον, οὐκ ἀνάνκη ούτε τὸ ἀνένητον ούτε τὸ ἄφθαρτον ἀϊδιον είναι. ὅτι δ' άνάνχη άχολουθείν, έχ τωνδε φανερόν, το γάρ γενητόν χαι τὸ αθαυτὸν ἀχολουθοῦσιν ἀλλήλοις, δήλον δὲ χαι τοῦτο έχ των πρότερον του ναρ άει όντος και του άει μη όντος

an ibm unmöglich flattfinden fann, fo wird C an ibm flattfinden, bie gleiche Begrundung aber gilt auch fur D. Weber bemnach bas immer Seienbe ift ein eine Entflebung Sabenbes ober ein Bers vergangliches, noch bas immer Richtfeienbe. Rlar aber ift, bag aud, wenn es ein Entfteben bat ober verganglich ift, es nicht ein Immermahrendes ift, benn jugleich mußte es bann bie Doglichfeit baben, immer ju fein und nicht immer ju fein; baf aber bies unmöglich ift, ift fcon oben gezeigt worben. Dug alfo nun aud, wenn Etwas ein Entftehungelofes, aber ein Geienbes, ift, bies nothwendig ein 3mmermahrendes fein, und ebenfo auch, wenn es ein Unvergangliches, aber ein Seienbes, ift? (ich meine aber biebei unter bem Entftebungelofen und Unvergangliden bas in ber eigentlichen Bebeutung genommene, namlich unter bem Entftebunge. lofen basjenige, mas jest ift und von welchem es vorher nicht mabrheitegemaß ausgefagt werten fonnte, bag es nicht fei, unter bem Unverganglichen aber basjenige, von welchem, mabrent es jest ift, fpater nicht mahrheitegemaß wird ausgefagt werben fons nen; baff es nicht fei) ober ift es etwa nicht nothwendig, baff. mofern biefe einander folgen und fomohl bas Entftehungelofe uns verganglich ale auch bae Unvergangliche entftehungeloe ift, banu auch bas Immermabrende einem jeben jener beiben folge, und fowohl wenn Etwas entftehungelos ift, es ein Immermahrendes fei, ale auch wenn unverganglich, ein 3mmermabrenbee. Rlar aber ift bies ja auch aus ber Definition berfelben. Es muß namlich nothe menbig, wenn Etwas perganglich ift, es auch ein Entfteben baben; benn entweber ift es entitebungelos ober es bat ein Entftes ben; ift es aber entftebungelos, fo ift es nach unferem Grundfage auch unverganglich; und bat es bemnach ein Gutfteben, fo ift es nothwendig auch verganglich; benn entweber ift es verganglich ober unverganglich; aber falle es unverganglich mare, mare es nach uns ferem Grundfage auch entftehungelos. Singegen wenn bas Unvergangliche und bas Entftebungelofe einander nicht folgen, bann mobl ift feine Rothwendigfeit, meber baf bas Entitebungelofe noch bag bas Unvergangliche ein 3mmermahrentes fei. Dag aber jene einander nothwendig folgen muffen, ift aus Folgenbem aus genfällig. Ramlich bas ein Entfteben Sabenbe und bas Bergangliche folgen einander; flar aber ift bies auch aus Dbigem, benn amifden bem immer Geienten und bem immer Richtseienben ift ein

έστι μεταξύ ῷ μηθέτερον ἀχολουθεῖ, τοῦτο δ' έστι τὸ νενητόν και φθαρτόν, δυνατόν γάρ και είναι και μή είναι ώρισμένον γρόνον έχατερον. λέγω δ' έχατερον καλ είναι ποσόν τινα χοόνον και μή είναι. εί τοίνον έστί τι γενητόν ή φθαρτόν, ανάγκη τούτο μεταξύ είναι έστω γάρ τὸ Α τὸ ἀεὶ ὄν, τὸ δὲ Β τὸ ἀεὶ μὴ ὄν, τὸ δὲ Γ γενητόν, τὸ δὲ Δ φθαρτόν. ἀνάγκη δὴ τὸ Γ μεταξὺ είναι τοῦ A καὶ τοῦ Β. τῶν μέν γὰρ οὐκ ἔστι χρόνος ἐπ' οὐθέτερον τὸ πέρας ἐν ψ ἢ τὸ Δ οὐκ ἢν ἢ τὸ Β ἦν. τῷ δὲ γενητῷ άνάνχη η ένεογεία είναι η δυνάμει, τοις δε ΑΒ οὐδετέρως. ποσόν άρα τινά και ώρισμένον γρόνον και έσται και πάλιν ούχ έσται τὸ Γ. όμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ Δ ωθαρτοῦ. γενητόν ἄρα καὶ φθαρτόν έκάτερον, ἀκολουθούσιν ἄρα άλλήλοις τὸ νενητὸν καὶ τὸ φθαστόν, ἔστω δη τὸ ἐφ' ώ Ε άγένητον, τὸ δ' ἐφ' ώ Ζ γενητόν, τὸ δ' ἐφ' ώ Η ἄφθαρτον, τὸ δ' ἐφ' φ Θ φθαρτόν. τὰ δη Ζ Θ δέδειαται ὅτι άχολουθει άλλήλοις. ὅταν δ' ή ούτω χείμενα ώς ταῦτα, οίον τὸ μέν Ζ καὶ τὸ Θ ἀκολουθούντα, τὸ δὲ Ε καὶ τὸ Ζ μηθενὶ τῷ αὐτῷ, ἄπαντι δὲ θάτερον, ὅμοίως δὲ καὶ τὰ Η Θ. άνάγκη και τὰ Ε Η ἀκολουθείν ἀλλήλοις. ἔστω γὰρ τῷ Η τὸ Ε μη άχολουθούν: τὸ ἄρα Ζ άχολουθήσει: παντί γάρ τὸ Ε η τὸ Ζ. ἀλλὰ μὴν ῷ τὸ Ζ, καὶ τὸ Θ. τῷ ἄρα Η τὸ Θ ἀχολουθήσει, ὰλλ' ὑπέχειτο ἀδύνατον † είναι, ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ ὅτι τὸ Η τῷ Ε. ἀλλὰ μὴν οὕτως ἔχει τὸ άγενητον, εφ' ψ Ε, πρός το γενητόν, εφ' ψ Ζ, και το ἄφθαρτον, έφ' ψ Η, πρός το φθαρτόν, έφ' ψ Θ. το δή φάναι μηθέν κωλύειν γινόμενόν τι ἄφθαρτον είναι καί άγένητον ὂν φθαρήναι, απαξ ύπαρχούσης τῷ μέν τῆς γενέ-

Mittleres jenes, meldem feines biefer beiben folgt, bies aber ift Das ein Entfteben Sabende und bas Bergangliche; benn bie Doglichfeit fowohl zu fein ale auch nicht zu fein bat eine feft bestimmte Beit binburch jebes biefer beiten; ich fage aber biemit auch, bag jebes ber beiben irgent eine quantitativ beftimmte Beit binburch fowohl ift ale auch nicht ift. Wenn bemnach Etwas ein Entfteben bat ober perganglich ift, fo muß bies nothwendig ein Dittleres fein. Ge fei namlich A bas immer Seienbe, B bas immer Richts feiente, C ein eine Entftehung Sabenbes, D ein Bergangliches; nothwendig benn muß C ein Dittleres gwifden A und B fein: benn bon biefen beiben gibt es feine Beit nach irgend einer ber beiben Grengen bin, in welcher entweber A nicht mare ober B mare: aber fur bas ein Entfleben Sabenbe muß es nothwendig eine Beit entweder getuell ober potenziell geben, bingegen fur A und B in feiner biefer beiben Beifen; alfo irgend eine quantitativ und feft bestimmte Beit bindurch wird C fein und binwiederum auch nicht fein; ebenfo aber auch verbalt es fich bei bem verganglichen D; alfo jebes von beiben bat ein Entfleben und ift verganglich; alfo folgen fich einander bas ein Entfleben Sabende und bas Bergange liche. Ge fei benn nun E ein Entflebungelofes. F ein eine Ents febung Sabenbes, G ein Unpergangliches, H ein Bergangliches; von F und H bemnach ift gezeigt worben, bag fie einander folgen; wann aber bie Sache fo liegt wie bier, namlich bag F und H einander folgen. E und F aber nicht an irgent einem Gin und bem Ramlichen ftattfinden fonnen, wohl aber an jedwedem Dinge bas eine berfelben ftattfinden muß, und ebenfo auch es fich mit G und H verhalt, fo muffen nothwendig auch E und G einander fole gen ; benn gefest es folge E bem G nicht, fo mirb bemfelben alfo F folgen , benn an Bedwetem fintet entweber E ober F fatt; nun aber ja folgt bemjenigen, welchem F folgt, auch H; alfo bem G murbe H folgen; bies aber ift nach unferem Grunbfage unmöglich; bie namliche aber ift bie Begrundung auch bafur, bag G bem E folge. Run aber verhalt fich ja in biefer Beife bas entflebunge: lofe E ju bem ein Entflehen habenben F und bas unvergangliche G gu bem berganglichen H; ju behaupten bemnach, es ftebe bem Richts im Bege, bag auch irgent ein Entftebentes unverganglich fei und ein Entflebungelofes einmal vergebe, beift, wofern Gin für alle Dal an bem einen bas Entfleben und an bem anbern bas

σεως τω δέ τῆς φθοράς, άναιρείν έστι των δεδομένων τι. η γαρ απειρον ή ποσόν τινα ωρισμένον χρόνον δύναται απαντα η ποιείν η πάσγειν, η είναι η μη είναι, και τον απειρον δια τούτο, ότι ωρισταί πως ο απειρος χρόνος, ού ούχ έστι πλείων το δέ πη απειρον ούτ' απειρον ούθ' ώρισμένον. Ετι τι μαλλον έπι τῷδε τῷ σημείω ἀεὶ ον πρότερον έφθάρη η μη ον απειρον έγένετο; εί γαρ μηθέν μαλλον, απειρα δε τα σημεία, δήλον ότι απειρον χρόνον ήν τι γενητόν και φθαρτόν. δύναται άρα μη είναι τόν απειρον γρόνον. αμα γαρ έξει δύναμιν του μη είναι χαί είναι, τὸ μέν πρότερον, εὶ φθαρτόν, τὸ δ' ὕστερον, εὶ γενητόν, ώστ' ξάν υπάργειν θώμεν άδύνατα, τά άντιχείμενα αμα ύπάργει. έτι δε και τουθ' όμοίως εν απαντι σημείω ύπαρξει, ωστ' απειρον χρόνον του μη είναι και του είναι έξει δύναμιν. άλλα δέδειχται ότι άδύνατον τούτο. έτι εί πρότερον ή δύναμις υπάργει της ένεργείας, απανθ' υπάρξει τον γρόνον, και ον ) αγένητον ην και μή ον, τον απειρον χρόνον γίγνεσθαι\*\*) δυνάμενον. αμα δη ούχ ην και τοῦ είναι δύναμιν είχε, και τοῦ τότε είναι\*\*\*) και ὕστερον απειρον άρα γρόνον. φανερόν δέ καὶ άλλως ότι άδύνατον φθαρτόν ον μη φθαρηναί ποτε· αξί γαρ ξσται αμα καί φθαρτόν και αφθαρτον έντελεγεία, ώστε αμα έσται δυνατον αεί τε είναι και μή αεί. φθείρεται αρα ποτέ το φθαρτόν, και εί γενητόν, γέγονεν · δυνατόν γάρ γεγονέναι,

<sup>\*)</sup> so drei Handschriften, Bekker mit den übrigen ör.

<sup>\*\*)</sup> so drei Handschriften, worunter die beste; mit den übrigen Bekker γίγγεσθαω δί.

<sup>\*\*\*)</sup> so vier Handschriften, worunter die beste; mit den übrigen Bekker μη εξηται.

Bergeben ftattfinbet, -nichts Anberes, ale irgent Etwas von bem Bugegebenen gufbeben. Ramlich nur entweber eine unbegrengte ober eine irgent quantitativ und feft bestimmte Beit binburch fann Bedwebes eine Ginwirfung entweber ausuben ober erfabren, und entweber fein ober nicht fein, und awar bie unbegrenate Beit bins burd barum, weil gewiffermagen auch bie unbegrengte Beit feft bestimmt ift, infofern es namlich feine großere als fie aibt: ienes nach Giner Richtung bin Unbegrengte aber se) ift weber ein Unbes grengtes noch ein feft Beftimmtes. Rerner marum follte es gerabe in biefem Beitpunfte, nachbem es vorber immermabrend gewefen, mehr vergangen, ober, nachbem es unbegrengte Beit binburch nicht gewesen, mehr entftanben fein? wenn namlich um Richts mehr in irgend einem Beitpunfte, Die Beitpunfte aber unbegrengt viele fint, fo ift flar, bag bann Etwas eine unbegrengte Beit hindurch ein Entftes ben batte und verganglich mar; alfo bat es bie unbegrengte Beit binburch bie Moglichfeit, nicht au fein, benn augleich wird es bie Moglichfeit bee Richtfeine und bee Geine baben, porber namlid, wenn es ein Bergangliches ift, nachher aber, wenn es ein eine Entflebung Sabenbes ift, fo baff, wenn wir von Unmoglichem aufftellen, bag es ftattfinde, bas einander Begenüberliegenbe jugleich ftattfinden wird; ferner aber wird auch biefes gleichmäßig in jedem Beitpunfte flattfinden; folglich wird es eine unbegrengte Beit binburch bie Doglichfeit haben, ju fein und auch nicht ju fein; bag aber biefes unmöglich ift, ift icon gezeigt morben. Ferner, wofern fruber bie Boteng flattfindet ale ber Actue, fo wurde biefelbe Die agnae Beit binburch ftattfinben und alle iene Beit binburch. mabrent melder jeues ein noch Entftebungelofes und nicht Seiens bes mar, indem es bie unbegrenate Beit binburd bie Doglichfeit batte, ju entfteben; jugleich bemnach war jenes nicht und hatte eine Moglichfeit bee Seine, fomohl bee bamale Seine ale auch bes fpateren; alfo eine unbegrengte Beit hindurch 57); augenfällig aber ift es ja auch fonft, bag es unmöglich ift, bag @twas, mas verganglich ift, nicht eben einmal vergebe; benn immermabrenb murbe es ja maleich fomobl ein Bergangliches ale auch ein ber Bermirflidung nach noch Unvergangliches fein, fo bag es zugleich Die Moglichfeit batte, fowohl immermabrent ju fein ale auch nicht immermabrend; alfo es vergeht einmal bas Bergangliche, und, menn Etwas ein Gutfteben bat. fo ift es auch entflauben, benn Ariftoteles II.

καὶ μὴ ἀεὶ ἄρα είναι. ἔστι δὲ καὶ ὧδε θεωρῆσαι ὅτι ἀδύνατον η γενόμενόν ποτε άφθαρτόν τι διατελείν, η άγένητον ον και αξί πρότερον ον φθαρηναι. οὐδεν γαρ από τοῦ αὐτομάτου οὔτ' ἄφθαρτον οὔτ' ἀγένητον οἶόν τ' εἶναι. τὸ μὲν γὰρ αὐτόματόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τύγης παρὰ τὸ αεί και τὸ ώς ἐπὶ † τὸ πολύ ἢ ὂν ἢ γενόμενον· τὸ δ' ἄπειρον χρόνον η άπλως η άπό τινος χρόνου η άει η ώς έπι τὸ πολύ ὑπάρχει ὄν. ἀνάγκη τοίνυν φύσει τὰ τοιαῦτα ότε μεν είναι ότε δε μή · των δε τοιούτων ή αὐτή δύναμις της αντιφάσεως, και ή ύλη αιτία του είναι και μή. ωστ' ανάγκη αμα υπάρχειν ένεργεία αντικείμενα. αλλά μην ούδεν γ' άληθες είπεῖν νῦν ὅτι ἐστὶ πέουσιν, οὐδὲ πέρυσιν ότι νῦν ἐστίν· ἀδύνατον ἄρα μή ὄν ποτε υστερον ἀϊδιον είναι. έξει γὰρ ὕστερον και τὴν τοῦ μὴ είναι δύναμιν. πλὴν οὐ τοῦ τότε μὴ είναι ὅτε ἔστιν· (ὑπάρχει γὰρ ἐνεργεία ὄν), ἀλλὰ τοῦ πέρυσιν καὶ ἐν τῶ παρελθόντι χρόνω. ἔστω δη οδ ἔχει την δύναμιν ὑπάργον ένεογεία. ἔσται ἄρα άληθές είπεῖν νῦν ὅτι οὐα ἔστι πέουσιν. άλλ' αδύνατον· ούδεμία γαρ δύναμις του γεγονέναι έστίν, άλλα τοῦ είναι η έσεσθαι. όμοίως δὲ καὶ εὶ πρότερον ον αϊδιον υστερον μή έστιν. έξει γαρ δύναμιν οδ ένεογεία ούκ έστιν. ωστ' αν θωμεν το δυνατόν, άληθές έσται είπεῖν νῦν ὅτι τοῦτ' ἔστι πέρυσιν καὶ ὅλως ἐν τῶ παρελθόντι χρόνφ. και φυσικώς δέ και μή καθόλου σκοπούσιν αδύνατον η αίδιον ον πρότερον φθαρηναι υστερον, η πρότερον μη δν υστερον αίδιον είναι. τα γαρ φθαρτά

es bat bie Doglichfeit, ein Entftanbenes ju fein und alfo auch nicht immermabrent gu fein. Dan fann aber auch folgenbermaßen es betrachten, baf es finmoglich ift, baf entweber ein einmal Ents ftanbenes unverganglich fortbeftebe ober ein Entftebungelofes und vorher immermabrent Geiendes je vergebe. Ramlich fein grundlos von felbft Gintretentes se) fann ein Unvergangliches ober ein Ents ftebungelofes fein; benn bas grundlos von felbit Gintretenbe unb bas Bufallige gefdieht im Biberfpruche mit bem immer und bem meiftentheils Seienben ober Entftebenben (hingegen mas eine uns begrengte Beit hindurch, fei es ichlechtfin ober fei es von irgend einem Beitpunfte an, bauert, fintet ja ale ein entweber immers mabrent ober meiftentheils Seienbes flatt); nothwendig bemnach muß von Ratur aus bas Derartige balb fein und balb auch nicht fein; von bem Dergrtigen aber beffeht Gin und bie namliche Doglichfeit bet Affirmation und Regation, und ber Stoff ift fur baffelbe bie Urfache bes Geine und bes Richtfeine: folglich mußte nothwendig bann Begenüberliegenbes jugleich getuell figttfinben; nun aber fann man ja boch nicht mahrheitegemäß com Jest fagen, bağ es vorjabrig "ift", und nicht vom Borfabrigen, bag es jest "ift"; unmöglich alfo ift es, bag ein Dichtfeienbes frater einmal ein Immermabrentes fei; namlich es murbe ja fpater auch bie Moglichfeit bes Dichtfeine baben, nur nicht bie Doglichfeit, eben iest in bem Augenblide nicht ju fein, in welchem es ift, benn ba finbet es ja ale getuell Seienbee ftatt, fonbern tie Doglichfeit, im porigen Rabre und überhaupt in ber vergangenen Reit nicht gu fein; und fo fei alfo benn nun fenes, woru es bie Doglichfeit bat, ein getuell Stattfindenbes; alfo mußte man im jebigen Aus genblice mahrheitegemäß fagen, baß es im porigen Juhre nicht "ift": bies aber ift unmöglich, benn es gibt feine Doglichfeit bes Gemefenfeine, fonbern nur bee Ceine und bee Seinwerbene: ebenfo aber auch verhalt es fich, falle ein porher immermabrend Seiendes fpater nicht mare; benn es mußte bie Doglichfeit ju bemienigen baben, mas es getuell nicht ift; folglich, wenn wir bas Mogliche ale wirflich aunehmen, mußte man im jegigen Augenblide mahrheitegemaß fagen, bag bies ober Benes im vorigen Jahre und überhaupt in ber vergangenen Beit "ift". - Aber auch, wenn man es phyfifalifd, und nicht im Allgemeinen, ermagt, ift es unmöglich, bag entweber ein porber 3mmermabrentes fe fpater

9.

καλ γενητά καλ άλλοιωτά πάντα· άλλοιοῦται δε τοῖς Εναντίοις, καλ εξ ών συνίσταται τὰ φύσει ὅντα, καλ ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων φθείρεται. einmal vergese ober ein vorher nicht Seiendes satte immermastend fei; benn das Bergangliche und ein Entfteen hobende ift simmtlich auch ber qualitativen Arndrumg fchig, qualitativ geanbert aber wird es durch bie Gegenfase, und burch eben das Mamiche, aus welchem die von Natur aus feienden Dinge zusammenterten, vergeben fie auch.

## Inhalt bes zweiten Buches.

Rach einer Erorterung, welche noch innigft an Fruberes fich anreibt (G. 1) - f. oben G. 15 Anm. - fcbreitet Die Entwicklung folgendermaßen fort: Das Simmelegebaube enthalt bie Begenfase bee Raumes; und gwar murte unter ben brei biebei beftebenben Begenfappaaren, namlich bem Dben und Unten, bem Rechts und Linfe, bem Bornen und Sinten, von ben Bothas goreern mit Unrecht nur bae Rechte und ginte ausschlieflich ane genommen; benn ba ber Begenfat bee Dben und Unten ber urfprunglichfte unter jenen breien ift, fo muß biefer bem Simmeles gebaube jumeift jufommen, und erft bann auch bie übrigen (bie Rugelgeftalt ift fein Sinbernif gegen bas Borbanbenfein biefer Gegenfage); und gwar ift bas Dben ber une unfichtbare Bol, bas Unten aber ber une fichtbare, nur bezüglich ber Blaneten-Bewegung ift ber une fichtbare Theil ber Rugel wirflich ber obere (C. 2). Aber auch abgefeben von jenem einfachften Rorper, welcher in ber immermabrenten Rreisbewegung bes Simmels bewegt wirb, beftebt jene Begenfablichfeit bes Raumes, benn irgent ein auberweitiger Rorper muß im Dittelpunfte ruben, und in Rolge bieven muß es auch ben Begenfat beffelben, namlich bas nach Dben Bewegts wertenbe geben, und wieber in Rolge bievon auch Mittelbinge amifchen biefen beiben Ertremen; und ba bie Bewegung aller bies fer nicht eine immermabrente fein fann, fo ift burch ihre Wegenfatlichfeit begrunbet, bag es ein Entfteben gibt (C. 3). Der Gefalt nach ift bas Simmelegebaube fugelformig, benn bie Rugel ift unter ben Rorpern, wie ber Rreis unter ben Rlachen, ber erfte megen ihrer Ginbeit, Abgefchloffenbeit und Ungerlegbarfeit in andere Rorverformen (fie macht auch ibre inneren continuirlich auf einander folgenden Schichten ju fugelformigen); auch murbe bei jeber anberen Geftalt bas Simmelsgebaube mabrent feiner Bewegung einen leeren Raum neben fich laffen; ferner ift bie Bemes gung ber Rugel ale ichnellfte bas fleinfte Dag ber übrigen; enblich

noch bilbet bas Baffer flete eine Rugelflache, und es muffen baber alle boberen um baffelbe fich aufchliegenben Schichten aleichfalls biefe Form haben (G. 4). Die Bewegung bes himmelegebautes geht nach Rechts por fich. weil bies bie porguglichere Richtung ift (6. 5), und fie ift gleichmäßig, ba in ibr feine Beitpunfte, an welche eine Ungleichmäßigfeit fich fnupfen fonnte, unterschieben finb, und auch Unveranderlichfeit fowohl bem Bewegtwertenben ale auch bem Bewegenben gufommt; ferner werben weber bie Theile bes Simmelegebaubes ungleichmäßig bewegt, benn fie geigen bieber noch feine Menberung ibrer Stellung, noch bas gaute, benn es ift feis ner Entfraftung ausgefest, und feitens bes Bewegenben wiberfprache ein fortgefestes Steigern ober Rachlaffen fowohl bem im: mermabrenben Beftante fener Rraft ale auch bem unüberichreitbaren Dage ber Beitbauer Giner Drebung; abmechfelnbes Steigern und Rachlaffen aber mare vollende ungereimt (G. 6). Die Geftirne befteben aus bemjenigen Rorper, in welchem fie fich befinben, und burch bie raiche Bewegung ibrer Cpbaren wird bie unter ihnen befindliche Luft entbrannt (G. 7); ihre Bewegung geht meber bas burch por fic, bag jugleich fie felbft und bas Simmelogebaube ben Umlauf machen, ba foldes entweber ein nothwendiges, Die indivibuelle Bewegung berfelben aufbebenbes, Bufammentreffen mare, ober etwa gar ein gufälliges, noch geht fie baburd por fich, baß bas himmelegebaute ruht und bie Beftirne fich bewegen, benn bann bienge ibre eigene Schnelligfeit boch nur von ber Grofe ibrer Babnen ab, fontern es bewegen fich bie Gubaren und in biefe find Die Geftirne feft eingefügt; bann namlich ift bie Broportionalitat ber Gefchwindigfeiten erflarlich, und auch ber Umftand, bag bie Beftirne felbft feine ber beiben allein moglichen Rugelbewegungen, namlich weber bie bes Birbelne (welches auch bei ber Conne nur fcheinbar ift) noch bie bes Rollens (benn ber Mond zeigt ftete bie namliche Geite) haben; auch liegen ja in ber Rugelform bie mes nigften Gulfemittel zu felbfteigener fortidreitenber Bewegung (6. 8). Dag bie Weftirne bei ihrer Bewegung ein Beraufch ober eine Spharen : Dufit bewirfen, ift unrichtig fowohl gemag ber Erfahrung, ba ein fo überaus großes Beraufch nicht nur nicht unbemerft bliebe, fonbern fogar gerftorent wirfen mußte, ale auch barum, weil nur fener Rorper überhaupt Beraufd macht, welcher in einem Rubenben bewegt wirb, nicht aber jener, welcher in einem

Bewegtwerbenben feft eingefügt ift (C. 9). Bas bie Anordnung ber Beftirne und bie gegen bie oberen Spharen ju abnehmenbe Befdwindigfeit berfelben betrifft, fo ift bies Sache ber Aftronomie (C. 10); bag aber ihre Geftalt bie Rugelform fei, ergibt fich eben aus ber Art ihrer Bewegung, fowie aus ber Form ber Mondphafen und ber Connenfinfterniffe (G. 11). Infofern aber zwei Comies rigfeiten fich erheben, namlich erftene, marum gerabe bie mittleren Blaneten in mehreren Bewegungen bewegt merben, und zweitens warum an ber oberften Sphare ungablige Sterne fic befinben, an jeber ber übrigen aber nur je einer, fo loft fich bie erftere, melche erft burd mannigfache aftronomifde Beobachtungen entfleben fonnte, burch bie Auffaffung, bag bie Beftirne gemiffermaßen analog ben befeelten Befen fich verhalten und baber gleichsam einen 3med gu erreichen fuchen, beffen Bermirflichung ia überhaupt balb burch mehrere balb burch wenigere Mittelglieber bebingt ift; bie lettere aber loft fich burch bas Dotiv einer Ausgleichung, jumal wenn man bie Combination mehrerer Bemeaungs Spharen Gines Sternes ermagt (C. 12). Bas nun bie Erbe betrifft, fo gebricht es bezüglich ihrer Lage bei ber puthagoreifden Unnahme, baß fie aus Berhalb bes Dittelpunftes fich befinbe, an ber richtigen Ermagung beffen, mas überhaupt Dittelpuntt fei; bezüglich ihrer Rube ober Bewegung aber ift bei biefer Annahme ein Umfreifen um ben Dit= telpunft von felbft gegeben, Blaton bingegen lagt bie Erbe im Mittelbunfte in gitternb fcmantenber Bewegung fein; überhaupt aber hangt biefe Frage mit ben Annahmen bezüglich ber Gefiglt ber Erbe jufammen, benn fowohl Bene, welche optifche Grunbe für bie platte Rorm ber Erbe anführen, gieben biegu auch noch bie Rothwendigfeit bee Rubene bei, ale auch fur bie Uebrigen mar bie Rrage anregent, warum bie einzelnen Erbtheilden Bewegung haben, bie gange Erbe aber nicht. Um abgufeben von einer unges ichieften Unnahme bes Tenophanes, ftreitet bie alteite Unficht, baff Die Erbe auf bem Baffer fdwimme, gegen bie naturliche Erfahrung, und wenn Anarimenes, Angragoras und Demofritus bie Erbe vermoge ihrer platten Form auf bie Luft bruden und fo fefts fteben laffen, fo liegt junachft ber Grunt gar nicht in ber Form. und fobann fehlt es überhaupt an ber Erledigung einer Brincipiens frage, fobalb man bei Erflarung ber Entftebung bes Univerfums nur Analogien von gewaltmäßigen Bewegungen ichwerer Rorper

benütt; tenn bas mefentlich Raturgemaße ift meter burch jene Aus nahme noch burch bie auf einzelne Ericbeinungen geftutte empeboffeifche Theorie einer Birbel : Bewegung genugent angegeben, benn Comere und Leichtigfeit muffen ja ichon vor bem Birbel ba fein, noch aber auch burd bae von Anarimanber bervorgebos bene Dotiv ber Gleichmäßigfeit, benn biefes murbe auch fur alle übrigen Rorper, nicht blos fur bie Erbe allein, gelten und antes rerfeite fogar eber ein Berftieben nach allen Geiten, ale ein Ruben im Mittelpunfte gur Rolge haben (G. 13). Die Erbe ruht im Mittelpunfte, benn jebe Bewegung mare fur fie eine gewalts magige und fonnte baber nicht immermabrent fein; auch mußte ihre Bewegung wie bie ber übrigen Beltforper eine combinirte fein, foldes aber auch eine optifche Birfung betreffe ber Geftirne baben; alle Erbtheilden und Die gange Erbe ftreben gum Mittel= punfte bee Univerfume, und biefer ift ale folder ber wefentliche Bunft, wenn er auch nebenbei jugleich ber Mittelpunft ber Erbe ift, mas fich an ber Richtung ber fallenten Rorper zeigt; bag aber tie Erbe rube, ergibt fich auch baraus, bag fenfrecht empor gefchleuberte Rorper auf Die namliche Stelle gurudfallen; auch fann jebes Erbtheilchen und bie gange Erbe nur burch Bergewaltigung pom Mittelpunfte meg bewegt werben; und endlich erflaren fich alle aftronomifden Ericeinungen bei ber Unnahme, bag bie Erbe rube. Die Erbe ift fugelformig, benn eben wenn in ngturgemager Beife bas Schwere von allen Geiten gleichmäßig jum Dittelpunfte bewegt mirb, entfieht ein Rorper, beffen Dberflache übergli gleich weit vom Mittelpunfte abfieht, und felbft wenn ber Anbrang ber Theile nicht von allen Seiten gleichmäßig ift, wirft Die Schnellfraft ber bortbin ftrebenben Bewegung fo lange, bie bas Bange allfeitig gleichmäßig um ben Mittelpunft gelagert ift; berartig ift bas natur= gemaße Entfleben ober Befieben ber Erbe ale einer fugelformigen, mofur noch fernere Granbe in ber Richtung ber fallenden Rorper, in ben Monbfinfterniffen und in bem Umftande liegen, bag bei Orteveranberung gegen Guben ober Morten wir neue Sternbilber feben. Somit rechtfertigen fich auch Die Annahmen, bag eine Continuitat ber Baffer : ober gand : Daffen ringe um bas Erbenrund beftebe, und auch, bag ber Umfang ber Erbfugel relativ nicht febr groß fei (G. 14).

## ПЕРІ ОТРАНОТ. В.

† p. 284 a

 "Οτι μέν οὖν οὖτε γέγονεν ὁ πᾶς οὖρανὸς οὖτε ἐνδέχεται φθαρήναι, καθάπερ τινές φασιν αὐτόν, άλλ' ἔστιν είς και αΐδιος, αρχήν μέν και τελευτήν ούκ έχων τοῦ παντὸς αἰῶνος, ἔχων δὲ καὶ παριέχων ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον, έχ τε τών είρημένων έξεστι λαβείν την πίστιν, καί διά της δόξης της παρά των άλλως λεγόντων και γεννώντων αὐτόν εί γὰρ ούτως μέν έχειν ένδέχεται, καθ' δν δέ τρόπον έχεῖνοι γενέσθαι λέγουσιν οὐχ ἐνδέχεται, μεγάλην αν έχοι και τούτο † φοπήν είς πίστιν περί τῆς άθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀϊδιότητος, διόπεο καλώς ἔγει συμπείθειν έαυτὸν τοὺς ἀργαίους καὶ μάλιστα πατρίους ἡμῶν ἀληθεῖς είναι λόγους, ώς ἔστιν άθάνατόν τι καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μέν χίνησιν, έχόντων δέ τοιαύτην ώστε μηθέν είναι πέρας αὐτης, άλλα μαλλον ταύτην των άλλων πέρας τό τε γάρ πέρας των περιεγόντων έστι, και αυτή ή κυκλοφορία τέλειος ούσα περιέχει τὰς ἀτελεῖς καὶ τὰς ἔχούσας πέρας και παύλαν, αὐτή μέν οὐθεμίαν οὕτ' ἀρχήν ἔχουσα οὕτε τελευτήν, άλλ' απαυστος ούσα τον απειρον γρόνον, τών δ'

## II. Buch.

1. Davon alfo nun, bag bas gefammte Simmelegebaube weber ein Entstandenes fei noch je vergeben tonne, wie Ginige von ihm behaupten, fondern daß es Gines und immermahrend ift, inbem es ohne Anfang und Ente feiner gefammten Dauer ift und in fich felbft bie unbegrengte Beit enthalt und umfaßt, fann man fowohl aus tem von une Befagten Die Ueberzeugung gewinnen, ale auch vermittelft jener Meinung von Seite berjenigen, welche in anderer Beife fich aussprechen und bas Simmelegebaute entfteben laffen; wofern es namlich ftatthaft ift, bag es fich nach biefer un= ferer Beife verhalte, nach ber Beife aber, in welcher Bene fagen, es fei ein Entstandenes, es nicht ftatthaft ift, fo mochte eben auch bierin ein großes Gewicht liegen fur Die Uebergeugung betreffe feiner Unfterblichfeit und immermahrenden Dauer. Darum alfo thut man gut baran, fich felbit ju überzeugen, bag bie alten und jumeift pon unferen Boreltern vererbten Ausspruche mabr feien 1), baß es irgend ein Unfterbliches und Gottliches unter bemienigen gebe, mas Bewegung hat, und zwar eine berartige, bag es feine Grenze von ihr gibt, fondern vielmehr fie bie Grenge ber übrigen ift; benn fo= wohl gehort bie Grenze zu bem Umfaffenden, ale auch umfaßt biefe Rreisbewegung ale eine vollfommene bie unvollfommenen Bewegungen und Diejenigen, welche eine Grenze und ein Aufhoren haben, mabrend fie felbft meder irgend einen Anfang noch irgend ein Ente bat, fondern unaufhörlich bie unbegrengte Beit hindurch befteht, babei aber pon ben übrigen Bewegungen fur Die einen bie Urfache

άλλων των μέν αλτία της άρχης, των δέ δεχομένη την παῦλαν. τὸν δ' οὐρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον οἱ μὲν ἀρχαῖοι τοις θεοις απένειμαν ώς όντα μόνον αθανατον, ό δε νυν μαρτυρεί λόγος ώς ἄφθαρτος και άγένητος, έτι δ' άπαθής πάσης θνητης δυσγερείας έστίν, πρός δὲ τούτοις ἄπονος διὰ τὸ μηδεμιᾶς προσδεῖσθαι βιαίας ἀνάγκης, η κατέχει κωλύουσα φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως πᾶν γάρ τὸ τοιούτον επίπονον, δσωπερ αν αϊδιώτεμον ή, και διαθέσεως της άριστης άμοιρον. διόπερ ούτε κατά τον των παλαιών μύθον υποληπτέον έγειν, οί φασιν Ατλαντός τινος αὐτῶ προσθείσθαι την σωτηρίαν εοίκασι γάρ και τοῦτον οί συστήσαντες τον λόγον την αθτην έχειν υπόληψιν τοῖς υστερον. ώς γάρ περί βάρος έχόντων και γεηρών απάντων των άνω σωμάτων υπέστησαν αυτώ μυθικώς ανάγκην ξμιψυγον. οὐτε δή τούτον τὸν τρόπον ὑποληπτέον, οὕτε διὰ τὴν δίνησιν θάττονος τυγχάνοντα φορας της οίχείας δοπης έτι σώζεσθαι τοσούτον γρόνον, καθάπερ Έμπεδοκλης φησίν. άλλα μήν οὐδ' ὑπὸ ψυγῆς εὐλογον ἀναγκαζούσης μένειν ἀΐδιον· οὐδὲ γάρ τῆς ψυχῆς οἰόν τ' είναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν ἀνάγκη γὰρ καὶ την κίνησιν μετά βίας οὐσαν, είπεο κινείσθαι πεφυκότος τοῦ πρώτου σώματος άλλως κινεί συνεχῶς, ἄσχολον είναι καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην δαστώνης ξμφρονος, εί γε μηδ' ώσπερ τη ψυχη τη των θνητών ζώων έστιν αναπαυσις ή περί τον υπνον γινομένη του σώματος άνεσις, άλλ' άναγκαῖον Ίξιονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτην άίδιον και άτρυτον. εί δή, καθάπερ είπομεν, † ένδέγεται τὸν εξοημένον ἔγειν τρόπον περί τῆς πρώτης φορᾶς.

ibres Anfanges ift, von ben anberen aber ihr Aufboren wieber in fic aufnimmt. Das himmelegebaube aber und ten Dben befinbe lichen Ort baben einerseite bie Alten ben Gottern quaetheilt ale ben allein unfterblichen, und andrerfeits gibt unfere fesige Begrinbung bafur Beugnis, bag jenes unverganglich und entfichungelos fei, ferner aber auch burch all jene Unhandlichfeit bes Sterblichen in feinerlei Buftand geandert werbe, und biegu noch ein mubelofes fei, weil es feiner gewaltmäßigen Rothwendigfeit bedarf, welche ibm ja Ginhalt thate, indem fie ibm, welches feiner Raturbeftimmtheit nach fich antere bewegen murte, binberlich mare; tenn all berars tiges ift, gerate je mehr es immermabrent ift, ein mubfeliges unb . untheilhaftig ber beften Ginrichtung. Darum alfo barf man weber annehmen, bag es fich nach Daggabe jenes Duthus ber Alten verhalte, welche fagen, Die Forterhaltung fur bas Simmelegebaube beburfe irgend eines Atlas; es icheinen namlich auch biejenigen, welche biefe Cage aufammenftellten, Die namliche Aunahme wie Die Gpateren gehabt ju baben, benn gerabe ale banble es fich um Dinge, welche eine Schwere haben, und als maren bie fammtlichen oberen Rorper erdig, ftellten auch biefe unter bas himmelegebaube ale Stute in mpthifder Beife eine befeelte Rothwentiafeit 2). - meber bemnach barf man es in biefer Beife annehmen, noch auch, bag burch bas Dirbeln es eine ichnellere Bemegung erlange, ale feine eigene Bucht fei, und bieburch noch fo lange Beit forterhalten werbe, wie Empedofles fagt. Run aber ift es ja auch nicht moble begrundet, bag vermoge einer biegu nothigenben Geele bas Belte gebaute immermabrend bleibe; benn auch jene Geele fann fein terartiges leiblofes und feliges Leben haben; namlich nothwendig muß auch bie Bewegung mit Bergewaltigung verbunten fein, mofern fie ig, mabrend ber oberfte Rorper nach feiner Raturbeftimmts beit fich bewegen foll, ibn continuirlich andere beweat, und fie muß baber eine mußelofe fein und fern von jeder mit Bewußtfein perbundenen Raft, mofern ibr ig nicht einmal mie ben Geelen ber fterblichen lebenben Wefen jenes Rachlaffen ale Rubepunft bient, meldes bem Rorper jur Beit bes Schlafes ermacht, fontern nothe mendig muß fie, mabrend fie immermahrend und unaufreibbar ift, pon bem Loofe eines Brion getroffen fein. Wenn bemnach, wie wir fagen, es flatthaft ift, bag es fich in ber von une angegebes nen Beife betreffe ber erften Raumbewegung verhalte, fo flimmt

Ariftoteles IL.

οὐ μόνον αὐτοῦ περὶ τῆς ἀἰδιότητος οὕτως ὑπολαβεῖν ἐμμελέστερον, ἀλλὰ καὶ τῆ μαντεία τῆ περὶ τὸν θεὸν μόνως ἄν ἔχοιμεν οὕτως ὁμολογουμένως ἀποφαίνεσθαι συμφώνους λόγους. ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἅλις ἔστω τὰ νῦν.

2. Ἐπειδή δέ τινές είσιν οι φασιν είναι τι δεξιον καί άριστερον τοῦ οὐρανοῦ, καθάπερ οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι (ξχείνων γάρ ούτος ὁ λόγος ἐστίν), σχεπτέον πότερον τοῦτον έχει τὸν τρόπον ώς έχεῖνοι λέγουσιν, ἢ μᾶλλον έτέρως, είπερ δεί προσάπτειν τῷ τοῦ παντὸς σώματι ταύτας τὰς . ἀρχάς. εὐθὺς γὰρ πρῶτον, εὶ τὸ δεξιὸν ὑπάρχει καὶ τὸ άριστερόν, ἔτι πρότερον τὰς προτέρας ὑποληπτέον ὑπάργειν άρχας εν αὐτῷ. διώρισται μέν οὖν περί τούτων εν τοῖς περί τὰς τῶν ζώων κινήσεις διὰ τὸ τῆς ψύσεως οἰκεῖα τῆς έχείνων είναι φανερώς γάρ έν γε τοῖς ζώοις ὑπάρχοντα φαίνεται τοῖς μέν πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δ' οἶον τό τε δεξιόν και τὸ αριστερόν, τοις δ' έγια, τοις δὲ φυτοίς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μόνον. εὶ δὲ δεῖ καὶ τῷ οὐρανῷ ποοσάπτειν τι των τοιοίτων, και το πρώτον, καθάπερ είπομεν, εν τοις ζώοις υπάρχον εύλογον υπάρχειν εν αυτώ. τριών γαρ όντων ξκαστον οίον άρχή τις έστίν, λέγω δὲ τὰ τοία τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, καὶ τὸ πρόσθεν καὶ τὸ ἀντικείμενον, και τὸ δεξιὸν και τὸ ἀριστερόν ταύτας γὰρ τὰς διαστάσεις εύλογον υπάρχειν τοις σώμασι τοις τελείοις πάσας. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήπους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, τὸ δὲ πρόσθεν τοῦ βάθους. ἔτι δ' ἄλλως κατά τὰς κινήσεις ἀργάς γὰρ ταύτας λέγω δθεν ἄργονται πρώτον αξ κινήσεις τοις έγουσιν. έστι δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ανω ή αύξησις, από δὲ τῶν δεξιῶν ή κατὰ τόπον, ἀπό δὲ

es nicht blos hiemit beffer zusammen, betreffe ber immerwährenden Dauer des himmelsgebäudes eine folche Annahme zu faffen, sons dern wir möchten wohl auch allein auf diese Beise Begründungen barlegen können, welche zugeftandnermaßen mit der den Gott bestreffenden heiligen Kunde in Ginklang find. Aber der derartigen Begründungen sei es für jest genug.

2. Da es aber Ginige gibt, welche behaupten, es gebe ein Rechts und Linfs an bem Simmelsgebaube, wie namlich bie foges nannten Butbagoreer 3) - benn Jene find es, welche fo fprechen -. fo ift ju ermagen, ob es fich auf biefe Beife verhalte, wie Jene fagen, ober ob vielmehr andere, mofern man mit bem Rorper bes All bie berartigen Brincipien überhaupt in Berbindung bringen Sogleich namlich von vornherein muß man gunachit. falls an ibm bas Rechte und bas Linfe fattfindet, annehmen, baf urfprunglicher noch bie urfprunglicheren Brincivien Diefer Art an ibm ftattfinden. Reftgeftellt nun haben wir Die Sache betreffe berfelben in bemjenigen, mas über bie Bewegungen ber Thiere handelt fd. incess. anim. c. 4-6], weil fie ber Ratur jener Befen eigenthum= lich find; benn augenfällig zeigt fich ja, bag an ben Thieren bie berartigen Theile (ich meine aber wie g. B. bas Rechts und bas Linfe) theile fammtlich vorhanden find, theile einige berfelben, an ben Bflangen bingegen blos bas Dben und Unten allein. man aber auch mit bem Simmelsgebaube irgend Etwas berartiges in Berbindung bringen foll, fo ift es, wie wir eben fagen, mobl begrundet, bag auch bas urfprunglichfte an ben Thieren Stattfinbende an ihm gleichfalle ftattfinde. Indem namlich berfelben brei find, ift jedes gleichsam irgend ein Brincip; ich meine aber unter ben breien bas Dben und Unten, und bas Bornen und fein ihm Gegenüberliegendes, und bas Rechts und Linfs; bag namlich biefe brei Ausbehnungen an ben vollfommenen Rorvern fammtlich vorhanden find, ift mobibegruntet; es ift aber bievon bas Dben Brincip ber Lange, bas Rechts Brincip ber Breite, bas Bornen Brincip ber Tiefe; ferner aber auch in anderer Beife je nach ben Bewegungen (Brincipien namlich nenne ich hiebei jenes, woher Die Bewegungen fur basjenige, welches fie bat, anfangen); es finbet aber von bem Dben aus Die Bunahme ftatt, von bem Rechts lie genden aus aber bie ortliche Bewegung, bon bem Bornen liegen= ben aus aber bie in ber Sinnesmahrnehmung beruhende Bewegung,

των ξυπροσθεν ή κατά την αξσθησιν. ξυπροσθεν γάρ λέγω έφ' δ αί αίσθήσεις. διὸ καὶ οὐκ έν απαντι σώματι τό άνω και κάτω και τὸ δεξιὸν και άριστερὸν και τὸ ξμπροσθεν και οπισθεν ζητητέον, αλλ' οσα έχει κινήσεως άργην έν αύτοις ξαψυγα όντα, των λάυ απρίλων ξε οςθενί δρώμεν όθεν ή άρχη της χινήσεως. τὰ μέν γὰρ όλως οὐ πινείται, τὰ δὲ πινείται μὲν άλλ' οὐ πανταχόθεν ὁμοίως, οίον τὸ πῦς ἄνω μόνον † καὶ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ μέσον. ἀλλ" έν μέν τούτοις λέγομεν τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν πρός ἡμᾶς ἐπαναμέροντες. ἡ νὰρ κατὰ τὰ ημέτερα δεξιά, ώσπερ οι μάντεις, η καθ' ομοιότητα τοίς ήμετέροις, οἶον τὰ τοῦ ἀνθοιάντος, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα τῆ Θέσει, θεξιὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, αριστερόν θε το κατά το ημέτερον δεξιόν, και όπισθεν το κατά τὸ πμέτερον ξηπροσθέν. Εν αὐτοῖς δὲ τούτοις οὐδεμίαν δρώμεν διαφοράν. Εάν γάρ άνάπαλιν στραφή, τά έναντία ξρούμεν θεξιά και άριστερά και άνω και κάτω και έμπροσθεν και όπισθεν. διό και των Πυθαγορείων αν τις θαυμάσειεν ότι δύο μόνας ταύτας άρχας έλεγον, τὸ δεξιὸν και τὸ άριστερόν, τὰς δὲ τέτταρας παρέλιπον οὐθὲν ήττον χυρίας ούσας. ούθεν γάρ ελάττω διαφοράν έχει τὰ ἄνω πρός τὰ κάτω καὶ τὰ ξμπροσθέν πρός τὰ ὅπισθέν ἡ τὰ δεξιά πρός τὰ ἀριστερά ἐν ἄπασι τοῖς ζώοις\* τὰ μὲν γάρ τη δυνάμει διαμέρει μόνον, τὰ δὲ καὶ τρῖς σχήμασι, καὶ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ξμιψύχοις έστὶν ὁμοίως ζώοις και φυτοίς, τὸ δὲ δεξιὸν και τὸ ἀσιστερὸν οὐκ ένυπάρχει τοῖς φυτοῖς, ἔτι δ' ώς τὸ μῆχος τοῦ πλάτους πρότερον, εί τὸ μέν ἄνω τοῦ μήπους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, ἡ ὅὲ τοῦ προτέρου ἀρχὴ προτέρα, πρότερον αν είη τὸ ανω τοῦ δεξιοῦ κατά γένεσιν, Επειδή πολλαγώς

benn Bornen nenne ich jenes, nach welchem bin bie Ginnesmahr: nebmungen gerichtet fint .). Darum ift auch nicht an fetem Rorper bas Dben und Unten und bas Rechts und Linfe und bas Bornen und Sinten ju fuchen, fondern nur an allen jenen, melde einen Anfang einer Bewegung in fich felbft haben, weil fie befreit find: tenn unter ben unbefeelten feben wir in feinem basienige, woher ber Anfang ber Bewegung ausgeht: namlich bas eine bies bon wird überhaupt gar nicht bewegt, anderes aber wird mohl bewegt, jeboch nicht von allen Richtungen ber gleichmäßig, wie 1. B. bas Reuer ig nur nach Dben und bie Grte nur jum Dittelpunfte bin. Aber bei foldem b) fprechen wir auch pon einem Dben und Unten und von einem Rechte und ginfe nur, inbem wir es auf une felbft begieben; entweber namlich je nach unferen rechte liegenden Theilen, wie g. B. Die Bogelichauer thun, ober nach Der Achnlichfeit mit ben unferen, wie a. B. bei ben Theilen einer Statue, ober mir nennen fo bas an Lage gerabe entgegengefest fich Berhaltenbe, namlich rechts, mas auf unferer Linten ift, lints aber, mas auf unferer Rechten, und binten, mas auf unferer Borberfeite ift; an ben Dingen felbft aber feben mir bann feinen berlei Untericieb, benn mann fie fich gegentheilig gebreht baben, werten wir bas Entgegengefeste nun rechte und finfa und oben und une ten und pornen und binten nennen. Darum alfo mechte man fich über bie Pythagoreer wundern, bag fie blos von biefen gwei Brineivien, namlich von bem Rechte und bem Linfe, fprachen, bie ubris gen vier aber, melde bod um nichts meniger von Bebeutung finb, bei Ceite ließen : tenn burchaus nicht einen fleineren Untericbieb enthalt bei fammtlichen lebenten Befen bas Dbere im Bergleiche mit bem Unteren und bas Borbere im Bergleiche mit bem Sintes ren, ale ibn bae Rechte im Bergleiche mit bem ginfen enthalt; es unterscheiben fich ja biefe lettern beiben nur ber Geltung nach, bie anderen aber auch ben Formen nach, und es haben bas Dben und Unten alle befeelten Wefen gleichmaßig, fomobl bie Thiere ale auch Die Bflangen, bingegen bae Rechte und Linke ift bei ben Bflangen nicht vorhanden. Ferner, fowie bie Lange urfpringlicher ift ale bie Breite, fo mochte, wofern bas Dben Brincip ber gange und bas Rechte Brincip ber Breite, bas Brincip bee Urfprunglis deren aber gleichfalle bas Urfprunglichere ift, wohl auch bas Dben uriprunglicher in Bezug auf Gutftebung fein ale bas Rechte, ba

λέγεται τὸ πρότερον, πρὸς δὲ τούτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω έστι τὸ όθεν ή κίνησις, τὸ δὲ δεξιὸν ἀφ' οὖ, τὸ δ' είς τὸ πρόσθεν έφ' ο, και ούτως αν έχοι τινά δύναμιν άρχης τὸ άνω πρός τὰς άλλας έδέας. διά τε δή τὸ παραλιπείν τὰς χυριωτέρας άρχας δίχαιον αὐτοῖς ἐπιτιμαν, καὶ διότι ταύτας εν απασιν όμοιως ενόμιζον υπάρχειν. ήμιν δ' επειδή ωρισται πρότερον ότι έν τοις έχουσιν άρχην χινήσεως αξ τοιαύται δυνάμεις ένυπάρχουσιν, ὁ δ' οὐρανὸς ἔμψυχος καϊ έγει χινήσεως άργήν, δήλον ότι έγει καὶ τὸ άνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν οὐ δεῖ γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ συαιροειδές είναι τὸ σχημα τοῦ παντός, ὅπως ἔσται τούτου τὸ μὲν δεξιὸν τὸ δὲ ἀριστερὸν ὁμοίων γ' ὄντων τῶν 🕇 μορίων ἀπάντων καὶ κινουμένων τὸν ἄπαντα χρόνον, άλλα νοείν ωσπερ αν εί τις, έν οίς έγει το δεξιον πρός τὸ ἀριστερὸν διαφοράν καὶ τοῖς σχήμασιν, εἶτα περιθείη σφαϊραν. έξει μέν γάρ την δύναμιν διαφέρουσαν, δόξει δ' οὐ διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος. τὸν αὐτὸν δε τρόπον και περί της άρχης του κινείσθαι και γάρ εί μηδέποτ' ήρξατο, διως έγειν άναγχαϊον άργήν, όθεν άν ήρξατο, εί ήργετο χινούμενον, χαν εί σταίη, χινηθείη αν πάλιν. λέγω δὲ μῆχος μὲν αὐτοῦ τὸ κατὰ τοὺς πόλους διάστημα, και τῶν πόλων τὸν μέν ἄνω τὸν δὲ κάτω. διαφοράν γάρ έν τούτοις μόνοις ορώμεν των ήμισα αιρίων, τώ μή κινείσθαι τους πόλους. άμα δέ και ελώθαμεν λέγειν τά πλάγια έν τῷ κόσμφ οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἀλλὰ τὰ περί τούς πόλους, ώς τούτου μήχους όντος το γαο είς το namlich von bem Urfprunglicheren in mehreren Bedeutungen ge-(prochen wirb 6). Bubem aber, wofern bas Dben basjenige ift, mober bie Bewegung entftebt, bas Rechte aber basienige, von welchem weg fie ausgeht, bas nach Bornen Liegente aber basjenige, ju welchem bin fie ftrebt, fo mochte auch in tiefer Begiehung bas Dben im Bergleiche mit ben übrigen Gruntformen irgent eine Geltung eines Brincips haben?). Comobl bemnach, weil Jene gerade bie bebeutenteren Brincipien bei Geite ließen, wird man fie mit Recht tabeln, ale auch barum weil fie algubten, es feien biefe in Cammtlichem gleichmäßig porbanten. Gur uns bingegen ift es. ba wir vorbin feftgeftellt haben, bag in bem einen Anfang ber Bes wegung Sabenben bie berartigen wirfenben Rrafte porbanben finb, und ba bas Simmelegebaube befeelt ift") und einen Anfang ber Bewegung in fich bat, afferbinge flar, bag es bas Dben und bas Unten und bas Rechts und bas Linfe bat; benn man barf besmes gen, weil tie Form bes All bie einer Rugel ift, nicht bie Schwies riafeit erbeben, wie benn bann bas eine beffelben rechts und bas andere linte fein toune, ba ja feine fammtlichen Theile in gleicher Lage und bie gefammte Beit binburch in Bewegung feien, fonbern man muß fich bie Cache gerabe fo benten, wie menn Jemand um Dinge, bei welchen bas Rechts im Bergleiche mit bem Linfe einen Untericied auch in ben Formen enthalt, bernach eine Rugel berumlegte; tiefe wird namlich bann wohl bie mirfenbe Rraft ale eine unterfchiebliche in fich haben, nicht fo fcheinen aber wirb es wegen ber Gleichmäßigfeit ber Form; in ber namlichen Beife aber verhalt es fich auch betreffe bee Anfanges bee Bewegtwerbene; benn auch wenn es niemale anfieng, muß es bennoch nothwendig einen Ausgangepunft enthalten, von wo aus es anfienge, wenn es anfienge bewegt au werben, und pon mo aus auch, wenn es je fleben bliebe, es wieber in Bewegung gefest murbe. 3ch nenne aber gange bes All ben Abftant in Bezug auf bie beiben Bole, und von ben Bolen ben einen ben oberen, ben anbern ben unteren; namlid einen Untericied ameier Salbfugeln feben wir nur an jenen allein, baburd namlich bag eben bie Bole fich nicht bewegen; gus gleich ja aber find wir auch gewohnt, als bas feitwarte Liegente im Beltall nicht bas Dben und Unten ju bezeichnen, fonbern basienige, mas rings um bie Bole fich brebt, eben ale beffante in Diefem Dafein ber Bole bie Langenausbebnung; benn bas feitwarte πλάγιον έστι τὸ περί τὸ άνω καὶ τὸ κάτω. τῶν δὲ πόλων ό μέν ύπερ ήμας φαινόμενος το κάτω μέρος έστίν, ό δ' ήμιν άδηλος τὸ άνω. δεξιὸν γὰρ έχάστου λέγομεν, όθεν ή άρχη της κατά τόπον κινήσεως του δ' ούρανου άρχην της περιτοράς, όθεν αι άνατολαι των άστρων, ώστε τουτ' άν εξη θεξιόν, ου δ' αι δύσεις, αριστερόν, ει ουν αργεται τε άπὸ τῶν δεξιῶν καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ περιφέρεται, ἀνάγκη τὸ άνω είναι τὸν ἀφανῆ πόλον εί γὰς ἔσται ὁ φανερός, ἐπ' άριστερά έσται ή κίνησις, όπερ ου φαμεν. δήλον τοίνυν ότι ὁ ἀφανής πόλος έστὶ τὸ ἄνω καὶ οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες έν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίφ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς, ἡμεῖς δ' έν τῷ κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, έναντίως ἡ ὡς οί Πυθαγόρειοι λέγουσιν· έχεῖνοι γὰρ ἡμᾶς ἄνω τε ποιοῦσι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει, τοὺς δ' ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριστερώ. συμβαίγει δὲ τοὐναντίον. άλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφοράς, οίον της των πλανητών, ήμεις μέν έν τοις άνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμέν, ἐκεῖνοι δὲ ἐν τοῖς κάτω καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. ἀνάπαλιν γὰρ τούτοις ἡ ἀρχὴ τῆς χινήσεώς έστι διά τὸ έναντίας είναι τὰς φοράς, ώστε συμβαίνει ήμας μέν είναι πρός τη άρχη, έχείνους δέ πρός τω τέλει. περί μεν ούν των κατά τάς † διαστάσεις μορίων και τών κατά τόπον ώρισμένων τοσαύτα ελρήσθω.

3. Έπεὶ δ' οὐν ἔστιν ἐναντια κίνησις ἡ κύκλφ τἢ κύλφ, σκεπτέον διά τι Λεἰους ἐτοὶ φοραί, και στο πόροωθεν πειφωμένοις ποιείσθαι τὴν ζήτησιν, πόροω δ' οὐς οὕτω τῷ τόπφ, πολύ δὲ μάλλον τῷ τῶν συμβέβηκότων αὐτοῖς πόρι πάμπαν ὀἰίγην ἔχειν αἴσθησιν. ὅμως δὲ ἰέγωμεν. ἡ δ' αἰτία πεὸι αὐτῶν ἐνβένθε ληπτέα. ἕκαισίν ἔστιν, ἀν



Liegende ift ja auch bas rings um bie Richtung bee Dben und Unten fich Befindente. Bon ten Bolen aber ift ber ober une fichte bare bie untere Salfte, bingegen ber une unfichtbare bie obere; benn Rechts nennen wir an jebem Dinge basienige, bon mo aus ber Ausgangepunft ber ortlichen Bewegung genommen wird; Ausgangepunft bee Umidwunges bee Simmelegebanbes aber nennen wir basienige, bon mo aus ber Aufgang ber Beffirne fattfinbet. fo bag bemnach bies bae Bechte ift, bae Linfe aber, mo ter Uns tergang berfelben ftattfintet; wenn alfo bas Simmelegebaute fomobl von tem Rechte Liegenten beginnt, ale auch feinen Umidmung nach bem Rechte Liegenden bin bat, fo muß nothwendig bas Dbere ber une unfichtbare Bol fein; benn mare es ber une fichtbare, fo murbe bie Bewegung nach Linfe bin flattfinben, mas wir eben verneinen; flar ift bemnach, bag ber unfichtbare Bol bas Dbere ift, und biejenigen, welche bort wohnen, fic auf ber obern Salbfugel und an bem Rechte Liegenden befinden, wir aber auf ber uns teren und an bem Linfs Liegenben"), gerabe entgegengefett gegen Die Angabe ber Bothagoreer: namlich fene machen une ju bem Dhes ren und ju bem in ber rechten Salfte Befindlichen, bingegen bie bortigen ju bem Unteren und bem in ber linfen Salfte Befindlichen : es ergibt fich aber bas Gegentheil 10). Bobl aber fur ben ameiten Umidwung, namlich wie g. B. fur ben ber Bantel - Weftirne befinden wir und in bem Dberen und in bem Rechts Liegenden, jene bingegen in bem Unteren und in bem Linfe Liegenben; in umgefehrter Richtung namlich ift fur biefe ber Musagnasvunft ber Bemegung, weil bie Raumbewegungen entgegengefest finb, fo baf fich eraibt, bag wir hiefur an bem Musgangspunfte, jene aber an bem Gubunfte find 11). Betreffe alfo nun ber in Begug auf bie Richtungen ber Ausbebnung beflebenten Theile unt betreffe beffen. mas ortlich fest bestimmt ift, moge foviel gefagt fein.

3. Nachtem aber Areisbewegung gegen Areisbewegung feinen Gegensch bilbet, so ist zu ermägen, warum dann es mehrere Raumbewegungen gebe"), ebglich wir siebei nur von sein bit Unterfuhung angustellen versuchen sonnen, — von sen aber nicht fo fast ni ertlichtem Seiner, seineren weit mehr daren wie bei bei den der nicht versuch weit wir betresse des Baber Geringes bei den der wie eine siehe der den der den der versuch weit der in der versuch weit der in eine Baber den den den der versuch weit der in bei fracken der filt fan de Gelgen.

ξστίν ξργον, ξνεκα τοῦ ξργου. Θεοῦ δ' ἐνέργεια ἀθανασία. τούτο δ' έστὶ ζωή ἀΐδιος. ώστ' ἀνάγχη τῷ θείω χίνησιν αίδιον υπάργειν. έπει δ' ο ούρανος τοιούτος (σωμα γάρ τι θείον), διά τούτο έχει το έγχυχλιον σώμα, δ φύσει χινείται χύχλφ άεί. διά τί οὐν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον; ὅτι ἀνάγχη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου χύχλφ το έπλ τοῦ μέσου, τούτου δ' οὐθέν οἰόν τε μένειν μόριον, ούθ' όλως ούτ' έπλ του μέσου. καλ γάρ αν ή χατά αύσιν χίνησις ήν αύτοῦ ἐπὶ τὸ μέσον · αύσει δε κύκλω κινείται. ος γάο αν αίδιος ή κίνησις. οςθέν γάρ παρά φύσιν αΐδιον. υστερον δε το παρά φύσιν τοῦ κατά φύσιν, και ξκστασίς τίς έστιν έν τη γενέσει το παρά φύσιν τοῦ κατά φύσιν. ἀνάγκη τοίνυν γῆν είναι\* τοῦτο γάρ ήρεμεί έπὶ τοῦ μέσου. νῦν μέν οὖν ὑποκείσθω τοῦτο. υστερον δε λεγθήσεται περί αὐτου, άλλα μην εί νην. άνάγχη και πύρ είναι. των γάρ έναντίων εί θάτερον φύσει, άνάγχη και θάτερον είναι φύσει, ξάν περ ή ξναντίον, καλ είναι τινα αὐτοῦ φύσιν (ἡ γὰρ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων). και της στερήσεως πρότερον η κατάμασις (λένω δ' οίον το θερμόν του ψυχρού), ή δ' ήρεμία καὶ το βαρύ λέγονται κατά στέρησιν κουφότητος καλ κινήσεως. άλλά μην είπερ έστι πύρ και γη, ανάγκη και τα μεταξύ αὐτών είναι σώματα. ξναντίωσιν ναο έχει έχαστον τών στοιχείων πρός έχαστον, ύποχείσθω δέ χαὶ τοῦτο νῦν, ὕστερον δέ πειρατέον δείξαι, τούτων δ' ύπαργόντων φανερόν δτι ανάγκη γένεσιν είναι διά το μηδέν οἰόν τ' αὐτῶν είναι

bem gu erfaffen : Bebwebes, mas ein Birfen bat, ift um feines Birfens willen ba, Gottes Berfthatigfeit aber ift Unfterblichfeit, Dies aber ift immermabrenbes Leben; folglich muß nothwendig bem Gottlichen immermahrenbe Bewegung gufommen; ba aber bas Sims melegebaube berartig ift (benn irgent ein gottlicher Rorper ift es), fo enthalt es barum jenen gemeinfamen Rorper, welcher von Ras tur aus immermabrent im Rreife bewegt wirb. Barum alfo nun ift nicht fammtlicher Rorper bes Simmelegebaubes 13) ein berartis ger? Beil nothwendig irgend Etwas von tem im Rreife Bewege ten ale bas im Mittelpunfte Befindliche rubig verbarren muß, von fenem felbft aber fein Theil rubig verbarren fann, weber überhaupt noch an bem Mittelpunfte; benn bann gienge ja auch beffen nas turgemaße Bewegung jum Mittelpunfte bin, von Ratur aus aber bewegt es fich ja im Rreife herum, benn fonft mare feine Bemes gung nicht eine immermabrente (Dichte namlich, mas naturwibrig ift, ift immermabrent; ein Abgeleiteteres bingegen ift bas Ratur: wibrige im Bergleiche mit bem Raturgemagen, und eine Abmeis dung vom Raturgemaßen ift bei bem Entfteben bas Raturmibrige); nothwendig bemnach muß es bie Erbe geben, benn fie ift basjenige, was im Mittelpunfte ruht, - fur jest nun moge bies blos porausgefest fein, fpater aber [G: 14] wird hieruber gefprochen merben -. Run aber muß es ja, wenn es Erbe gibt, nothwendig auch Reuer geben; benn wenn von Gegenfagen ber eine von Ratur aus ba ift, muß nothwendig, wofern es überhaupt einen Begenfat gibt, auch ber anbere von Ratur aus ba fein und es irgent eine bestimmte Raturgestaltung beffelben geben (benn ber Stoff ber Begenfate ift Gin und ber namliche); und es ift biebei felbft urfprunglicher ale bas Entblogtfein ber Buftant ber Affirmation (ich meine namlich j. B. bas Barme ift urfprunglicher ale bas Ralte), Die Rube aber und bas Comere merben gerabe ale ein Entblofits fein von Leichtigfeit und Bewegung bezeichnet 14). Run aber muß es ja, mofern es Feuer und Erbe gibt, nothwendig auch bie gwis fchen ihnen in Ditte liegenben Rorper geben; benn jebes ber Gles mente enthalt gegen febes ber übrigen ein Begenfas Bagr - es fei aber auch bies fur jest nur vorausgefest, bingegen fpater [d. gen. et corr. II, 3 f.] muffen wir verfuchen, es nachzuweisen -. Benn aber bies fo ftattfindet. fo ift augenfällig, bag nothwendig es ein Entfteben geben muffe, barum weil feines von jenen ein άθδου· πάσχει γὰο καὶ ποιεῖ τάνευτ[α ὑτ' ἀλλήλου, καὶ φθοςτικὰ ἀλλήλου ἐττίν. ἔτι δ' οὐκ εὐλογον εἰναί τι κινητοῦ ἀδίου, οὐ μὴ ἐνδόχεται εἰναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν ἀθίου· † τούτων δ' εἶς τι ἡ") κίνησις. ὅτι μὲν τοίνυν ἀναγκαῖον ἐταν χέτατιν, ἐκ τούτων δίλου. εἰ δὰ χένεσιν, ἀναγκαῖον καὶ ἄλλην εἰναι φροφίν, ἡ μ(αν ῆ πλίλους· κατὰ γὰο τὴν τοῦ δλου ἀσαύτως ἀναγκαῖον ἔχειν τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα. λιχθήσεται όὶ καὶ περί τούτου ἐν τοῖς ἐποικίνοις σαιφάτερον. νὰν δὲ τοσοῦτόν ἐτι δής τὸν, ἀιὰ τὴν απίταν πλεία τὰ ἐχκάλιλά ἐτι σώματα, ὅτι ἀνάγκη γένεσιν εἰναι, γένεσιν δ', εἶπιο καὶ πῦρ, τοῦτο δὲ καὶ τὰλλα, εἶπερ καὶ πῆν, τοῦτο δὲ καὶ τὰλλα, εἶπερ καὶ πῆν.

<sup>\*)</sup> statt είς τι ή haben die Handschriften und Ausgaben ἐςί.

Immermabrentes fein fann : benn Ginwirfungen wechfelfeitig auss guuben und gu erfahren, ift Cache ber Begenfage, und fie beben fich gegenfeitig einander auf; ferner mare es auch gar nicht moblbegrundet, wenn es irgend einen bewegbaren immerwahrenten Rore per gabe, beffen Bewegung nicht auch gleichfalls naturgemäß eine immermahrente fein tonnte, von biefen Rorpern aber geht ja bie Bewegung ju einem bestimmten Bunfte bin 15). Dag temnach nothe wendig es ein Entfteben geben muffe, ift aus biefem flar; wenn aber ein Gutfteben, fo muß es nothwendig auch noch eine anderweitige Raumbewegung geben, fei es Gine ober mehrere; benn blos nach ber Raumbewegung bee gangen All's mußten bie Glemente ber Rorver fich nothwendig ftete gleichmäßig ju einanter verhalten : aber auch hierüber wird in bem Folgenden Id. gen. et corr. II, 10] beutlicher gefprochen werben. Fur fest aber ift foviel flar. aus welcher Urfache es mebrere gemeinfame Rorper gebe, namlich barum, weil es nothwentig ein Entfteben geben mng, ein Ente fteben aber, wofern es auch Rener geben muß, biefes aber und bie übrigen Rorper mofern es auch Erbe geben muß, Diefe aber, weil irgent Etwas immermabrent rubig perbarren muß, mofern irgent ein Anteres immermabrent bewegt merten muß.

4. Die Form aber, welche bas Simmelegebaute nothwenbig baben muß. ift bie einer Rugel. benn biefe Form ift fomobl bie fur bas Wefen beffelben am meiften eigenthumliche, ale auch pon Ratur aus die uriprunglich erfte. Bir wollen aber im Allgemeis nen betreffe ber Formen angeben, melde unter ihnen bie uriprunge lich erfte fei, fowohl bei ben Blachen ale auch bei bem Rorperhafe ten. Rebe Rladen : Worm tenn nun ift entweber gerablinig ober bogenlinig, und bie gerablinige wird pon mehreren Linien umfaßt, bie bogenlinige aber von Giner; ba aber von Ratur aus in feber Gattung bas Gine urfprunglider ift ale bas Biele und bas Ginfache urfprunglider ale bas Bufammengefeste, fo burfte mohl bie urfprunglich erfte unter ben Rladen : Formen ber Rreis fein. Ferner, wenn ein Bolltommnes basjenige ift, bei welchem man Dichts mehr außerhalb beffelben erfaffen fann, wie mir fruber feftgeftellt baben II. 21, und bei ber geraben Linie es immer noch ein Sinaufugen gibt, bei ber Rreislinie aber nie mehr, fo ift augenfällig, bag bie ben Rreis umfaffende Linie wohl eine vollfommne ift, fo bag, wenn bas Bollfommne urfpringlicher ift ale bas Unpolle

η πράγος, φακρίτης δε και μ ακαίοα ιών αιευεών, πόνμ ναο περιέγεται μια ξπιφανεία, τα δ' εύθύνραμμα πλείρσιν ώς γὰρ ἔχει ὁ χύχλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οῦτως ἡ σφαῖρα έν τοῖς στερεοῖς. ἔτι δὲ καὶ οἱ διαιρούντες εἰς ἐπίπεδα χαὶ ΕΕ Επιπέδων τὰ σώματα νεννώντες μεμαρτυρηχέναι φαίνονται τούτοις. μόνην γάρ των στερεών οὐ διαιρούσι την σφαίραν ώς ούε έγουσαν πλείους ξπιφανείας η μίαν. η ναι είς τα επίπεδα διαίρεσις ούχ ώς αν τέμνων τις είς τα μέρη διέλοι τὸ όλον, τοῦτον διαιρεῖται τὸν τρόπον, άλλ' ώς εξς έτερα τω είδει. ότι μέν ούν πρωτόν έστιν ή σααίοα τῶν στερεῶν σχημάτων, δηλον. ἔστι δὲ καὶ κατά τὸν απιθιών την τάξιν αποδιδούσιν ούτω τιθεμένοις εύλονώτατον, τὸν μὲν χύχλον κατά τὸ ἔν, τὸ δὲ τρίγωνον † κατά την δυάδα, ξπειδή δύο όρθαι. ξάν δε το ξν κατά το τοίνωνον, ὁ κύκλος οὐκέτι ἔσται σχημα. Επεὶ δὲ τὸ μὲν πρῶτον σχημα του πρώτου σώματος, πρώτον δὲ σώμα τὸ ἐν τη έσγάτη περιφορά, σφαιροειδές άν είη το την χύχλω περιφερόμενον φοράν, και το συνεχές άρα έκείνω: το γάο τῷ σφαιροειδεί συνεχές σφαιροειδές. ώσαύτως δὲ καὶ τὰ πρός τὸ μέσον τούτων τὰ γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεγόμενα και άπτόμενα όλα σφαιροειδή ανάγκη είναι. τα δε κάτω της των πλανητών απτεται της επάνω σφαίοας, ώστε σα αιροειδής αν είη πασα, πάντα ναο απτεται καὶ συνεγή έστι ταῖς σφαίραις. ἔτι δὲ έπεὶ φαίνεται καὶ ύπόχειται χύχλο περιφέρεσθαι το παν, δέδειχται δ' ότι της ξανάτης περιφοράς ούτε κενόν ξατιν έξωθεν ούτε τόπος, ἀνάγχη καὶ διὰ ταῦτα σφαιροειδη είναι αὐτόν, εί

γὰρ ἔται εὐθύγραμμος, συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω είναι καὶ σῶμα καὶ κενόν. κύκλω γὰρ στρεφόμενον τὸ εὐθύ-

nesser a Cangle

tommne, auch besmegen ber Rreis unter ben Formen eine urfprungs lichere fein burfte. Chenfo aber auch bie Rugel unter ben Rorpern; benn fie allein wird von Giner Dberflache umfaßt, Die gerablinis gen bingegen von mehreren; namlich wie fich ber Rreis unter ben Bladen : Formen verhalt, fo bie Rugel unter ben Rorper : Formen. Berner aber haben offenbar auch bicjenigen, welche bie Rorper in Rladen gerlegen und aus Rladen entfleben laffen 16), biefur Beugnif abgelegt; benn bie Rugel allein unter ben Rorpern gerlegen fie nicht, eben weil fie nicht mehr ale Gine Rlache bat; Die Bers legung in Gladen namlich gerlegt ben Rorper nicht in ber Beife, wie etwa Jemant auch burd Schneiten bas Gange in feine Theile gerlegen murbe, fonbern fie theilt in Beftanbtheile, welche ber Art nach verschieben fint. Dag alfo nun bie urfprunalich erfte unter ben Rorper-Formen bie Rugel ift, ift flar. Es bat aber auch, wenn man ber Babl nach bie Reibenfolge entwidelt, ben meiften Grund fur fic, eben fo ju orbnen, namlich ben Rreis entsprechend bem Gine, bae Dreied aber entfprechent ber Zweiheit, weil feine Bintelfumme zwei Rechte ift; bingegen wenn bas Gine bem Dreis ed entsprache, fo murbe ber Rreis gar nicht mehr eine Rladen-Form fein. Da aber bie griprunglich erfte Form bie bes urfprunglich erften Rorpere ift, ber urfprunglich erfte Rorper aber ber in bem außerften Umfreife befindliche ift, fo burfte mohl ber in ber Rreisbewegung ranmlich berumbeweate Rorver ein fugelformiger fein; und alfo auch bas mit ibm Continuirliche, benn was mit einem Rugelformigen continuirlich ift, ift felbft fugelformig 17); ebenfo aber auch basjenige, mas gegen ben Mittelpunft biefer bin fich befindet, benn mas von bem Rugelformigen umfaßt wird und babei baffelbe allfeitig berührt, muß nothwendig fugelformig fein; es berührt aber bas innerhalb ber Blanetenfphare Befindliche bie obere Sphare, fo bag mohl eine jebe fugelformig fein burfte; Alles nams lich fteht in Berührung und ift continuirlich mit ben Cpharen. Werner aber, ba es fich zeigt und une auch ale Borausfegung gu Grunde liegt, bag bas All im Rreife fich berumbewege, aber auch bewiesen wurde [I, 9], bag außerhalb bes außerften Umfreifes mes ber ein Leeres noch ein Drt fei, fo muß nothwendig auch beswegen bas Simmelegebaute fugelformig fein : benn mare es gerablinig, fo murbe fich ergeben, bag fomobl ein Ort ale auch ein Rorper . ale auch ein Leeres außerhalb mare; namlich im Rreife gebreht

νοαμμον οὐδέποτε την αὐτην ἐψέξει γώραν, άλλ' ὅπου πρότερον ήν σώμα, νύν ούς έσται, και ού νύν ούς έστι, πάλιν έσται δια την παράλλαξιν των γωνιών. όμοίως δὲ χάν εί τι άλλο σχημα γένοιτο μη ίσας έχον τας έχ του μέσου γραμμάς, οίον φαχοειδές ή ωσειδές. Εν απασι γάρ συμβήσεται και τόπον έξω και κενόν είναι τῆς φοράς διά τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὰ ὅλον. ἔτι δ' εἰ τῶν μέν χινήσεων το μέτρον ή τοδ οδρανού φορά διά το είναι μόνη συνεγής και όμαλης και άξδιος, έν έκαστω δε μέτρον τὸ ελάνιστον, ελαγίστη δε χίνησις ή ταγίστη, δήλον ότι ταχίστη αν εξη πασών των κινήσεων ή του οὐρανου κίνησις. άλλα μην των από του αυτού έπι το αυτό έλανίστη έστιν ή του χύχλου γραμμή. κατά δέ την έλαχίστην ταχίστη ή χίνησις. ώστ' εί ὁ οὐρανὸς χύχλω τε φέρεται χαλ τάγιστα κινείται, σφαιροειδή αὐτὸν ἀνάγκη είναι, λάβοι δ' αν τις καλ έκ των περί το μέσον ίδρυμένων σωμάτων ταύτην την πίστιν. εί γαρ το μέν ύδωρ έστι περί την γην, ό δ' άὴρ περί τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ πῦρ περί τὸν ἀέρα, και τὰ άνω σώματα κατά τὸν αὐτὸν λόγον· συνεχή μέν γάρ οὐκ έστιν, απτεται δε τούτων. † ή δε του υδατος επιφάνεια σφαιροειδής έστιν, το δέ τῷ σφαιροειδεί συνεγές ή κείμενον περί τὸ σφαιροειθές καὶ αὐτὸ τοιοῦτον ἀναγκαῖον είναι. ώστε καν δια τούτου φανερόν εξη ότι σφαιροειδής έστιν ο οὐρανός, άλλα μην ότι νε ή τοῦ ὕδατος ξπιμάνεια τοιαύτη, φανερόν υπόθεσιν λαβούσιν ότι πέφυχεν άελ συρρείν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χοιλότερον χοιλότερον δέ ἐστι τὸ τοῦ κέντρου έγγύτερον, ηχθώσαν οὖν έκ τοῦ κέντρου ή ΑΒ καὶ ή ΑΓ, καὶ ἐπεζεύνθω ἐφ' ἦς ΒΓ, ἡ οὐν ἀνθεῖσα έπι την βάσιν, έφ' ής ΑΔ ελάττων έστι των έχ του κέντρου · χοιλότερος άρα ο τόπος. ώστε περιορεύσεται τὸ wird ber gerablinige Rorper niemals ben namlichen Raum ausfullen, fondern wo vorher Rorper mar, wird jest feiner fein, und wo fest feiner ift, wird er megen ber veranterten Lage ber Eden hermach wieder fein; in gleicher Beife aber auch, wenn es irgend eine andere Rorper-Form mare, welche nicht gleiche Rabien bat, wie g. B. ein linfenformiger ober eiformiger Rorber; benn bei allen biefen murte es fich ergeben, bag fomobl ein Drt ale auch ein Leeres außerhalb ber Drebung mare, weil bas Bange nicht immer ben namlichen Raum einnimmt 18). Ferner aber, wenn bas Dag ber Bemeaungen bie Raumbewegung bes Simmelbaebaubes ift, weil fie allein continuirlich unt aleidmaßig und immermabrend ift, in jeber Gattung aber ale Dag bas Rleinfte bient, Die fleinfte Bewegung aber bie fonelifte ift, fo ift flar, bag von allen Bewegungen bie bee himmelegebaubes mohl bie fonelifte fein burfte; nun aber ift ja unter ben Linien, welche vom namlichen Buufte wieder jum namlichen fubren, Die Rreislinie Die fleinfte 19), an ber fleinften Linie aber gebt bie Bemegung am ichnellften por fich : folglich muß bas himmelegebaube, wenn es fowohl im Rreife fich brebt ale auch am fonelliten fic beweat, nothwentig fugelformig fein. Dan fonnte aber auch eben biefe Ueberzeugung ans jenen Rorpern gewinnen, welche um ben Dittelpunft herum ihren Gis haben: namlich wenn bas Baffer um bie Grbe berum ift, bie Luft aber um bas Baffer berum, bas Weuer aber um bie Enft berum, und bie oberen Rorper in tem namlichen Berhaltniffe (continuirs lich naulich find biefelben mit fenen allerdinge nicht, aber fie fteben mit ihnen in Berührung), Die Dberflache bee Baffere aber fugelformig ift, basienige aber, mas mit bem Rugelformigen contis nuirlich ift ober menigstens um baffelbe berum liegt, nothwendig auch felbft fugelformig fein muß, fo burfte folglich auch biebnrch augenfällig fein, tag bas himmelegebaute fugelformia ift. Dafi nnn aber fa bie Dberffache bes Baffere eine berartige ift, ift aus genfallig, wenn man nur ale Borausfebung nimmt, bag bas Baffer von Ratur bagu bestimmt ift, ftete in bie tiefere Soblung gufammengulaufen; eine tiefere Boblung aber ift, mas bem Dittels punfte naber ift. Es feien alfo AB unt AC ale Rabien und bie Berbindungelinie BC gezogen; alfo ift bie auf bie Bafie gefällte Senfrechte AD fleiner ale bie Rabien; alfo mare ber Ort D eine tiefere Sohlung; folglich wird bas Baffer oben berumfliegen, fo

ύδωο, εως αν ισασθή. τση δε ταις εκ τοῦ κεντρου ή ΑΕ. ωστ' ἀνάγκη πρὸς ταις εκ τοῦ κεντρου είναι τὸ ΰδωρ τότε γὰρ ἡρεμήσει. ἡ δε τῶν εκ τοῦ κεντρου ἐπτομένη περιφερής. σφαιροειδής ἄρα ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, ἐφ' ἦς ΒΕΓ. ὅτι μεν οὐν σφαιροειδής ἐστιν ὁ κόσμος, δῆλον ἐκ τοῦτων, καὶ ὅτι κατ' ἀκρίβειαν ἔντορνος οὕτως ὥστε μηθεν μήτε χειρόκμητον ἔχειν παραπλησίως μήτ' ἄλλο μηθέν τῶν παρ' ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων. ἐξ ὧν γὰρ τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὐδὲν οὕτω δυνατὸν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν ὡς ἡ τοῦ πέριξ σώματος φύσις ὅῆλον γὰρ ὡς ἀνάλογον ἔχει, καθάπερ ὕδωρ πρὸς γῆν, καὶ τὰ πλεῖον ἀεὶ ἀπέχοντα τῶν στοιχείων.

5. Έπει δ' ἔστι διχῶς ἐπὶ τοῦ χύχλου χινηθῆναι, οἰον ἀπὸ τοῦ Α τὴν μὲν ἐπὶ τὸ Β τὴν δ' ἔπὶ τὸ Γ, ὅτι μὲν οὖν οὐχ εἰσιν ἐναντίαι αὖται, πρότερον εἴρηται. ἀλλ' εὶ μηθὲν ὡς ἔτυχε μηθ' ἀπὸ ταὐτομάτου ἐνθέχεται ἐν τοῖς ἀϊθιος εἰναι, ὁ δ' οὐρανὸς ἀἴθιος καὶ ἡ χύχλφ φορά, διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ' οὐχ ἔπὶ θάτερα; ἀνάγχη γὰρ καὶ τοῦτο ἢ ἀρχὴν εἰναι ἢ εἰναι αὐτοῦ ἀρχήν. ἴσως μὲν οὖν τὸ περὶ ἔνων ἀποφαίνεσθαί τι πεμρασθαι καὶ τὸ περὶ πάντων καὶ τὸ παριέναι μηθὲν τάχ' ᾶν δόξειεν εἰναι σημεῖον ἢ πολλῆς εὐηθείας ἢ πολλῆς προθυμίας. οὐ μὴν δίχαιόν γε πᾶσιν ὑμοίως ἐπιτιμᾶν, ἀλλ' ὁρᾶν δεῖ τὴν ἀἰτίαν τοῦ λέγειν τίς ἐστιν, ἔτι δὲ πῶς ἔχον\*) τῷ πιστεύειν, πότερον ἀνθρωπίνως ἢ καρτερικώτερον. ταῖς μὲν οὐν ἀχριβεστέραις ἀνάγχαις ὅταν † τις ἐπιτύχη, τότε χάριν

<sup>\*)</sup> statt ἔχον hahen die Handschrr. u. Ausgg. ἔχων.



lange bis es sic ausgeglichen hat "Dig gleich aber ben Natien ist eben AE; folglich wird bas Wassier nothwendig an ben Gutpunsten ber Katien sein missen, ben dam erk wirde de rubig bleiben; die Linie aber, welche oben bie Nadien berührt, ist eine Bogenlinie; also tuessselfswas ist bie Obertinie; also tuessselfswas ist bie Ober-

fläche bes Baffers, nach ber Linie BEC. — Daß also nun bas Simmelspehäute fugelsbeimig fe, fie aus bem Bicherigen flar, und bag es nie einem foldem Grade mit Genau Geitig gerunde ift, baß es weber irgend Etwas enthölt, was bem Berte ber Mentdenschafte nur nahe somme, noch überhaupt etwas Anderes von bem einigen, was bier bei une bem Auge sich grigt; benn von Allem, woraus bas gang Gebilte geworden ift, sann Nichts in soldem Grade Beichmäßigkeit und Genauigfeit an fich haben, wie tie Raturgestaltung bes umgebenten Körperes; benn es ift flar, baß in bem gleichen Berhältniffe, wie Wiffer zur Erbe, auch stets fort bie weiter nach Den entstenten Ciement fieben.

5. Da aber in boppelter Beife Bewegung auf einer Rreislinie flattfinten fann, namlich a. B. von A einerseite nach B bin und anbrerfeite nach C bin, fo ift nun bas, baß biefe beiben nicht einander entgegengefest find, icon fruber [I, 4] gefagt morben. Aber wenn bei bem Immermabrenten Richte bloe, wie fich's eben trifft, ober grundlos von felbft eintretent ftattfinden fann, bas bimmelegebaute aber und bie Rreisbemegung ein Immermabrenbes fint. fo fragt ee fich, aus welcher Urfache mobl es gerate nach ber einen Richtung bin, und nicht nach ber anderen, bewegt werbe. Ramlich auch bies muß entweber felbft ein Brincip fein, ober es muß ein Brins eip bievon geben. Bielleicht nun fonnte allerdinge bei einigen Dingen ber Berfuch, irgend eine Darlegung ju geben, und auch ber Berfuch. bei Allem bies gu thun und an Dichte vorübergugeben, ein Beiden entweder großer Thorheit ober großen Leichtfinnes gu fein icheinen. Richt jeboch ift es gerecht, all Derartiges gleichmäßig an tabeln, fentern man muß barauf feben, welche Urfache gu einer folden Angabe porliege, und wie biefelbe in Begug auf Uebers geugungefraft auftrete, ob namlich nach allgemeinem Denfchen-Dage ober ob mit einem machtigeren Bwange. Falls alfo Jemand bereinft bierin auf icarfere Grunte ber Dothwendigfeit flofen ἔχειν δεῖ τοῖς εὐρίσχουσι, νῦν δὲ τὸ φαινόμενον ἡητέον. εὶ γὰρ ἡ φύσις ἀεὶ ποιεῖ τῶν ἐνδεχομένων τὸ βέλτιστον, ἔστι δὲ χαθάπερ τῶν ἐπὶ τῆς εὐθείας φορῶν ἡ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα (θειότερος γὰρ ὁ ἄνω τόπος τοῦ χάτω), τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἡ εἰς τὸ πρόσθεν τῆς εἰς τοὕπισθεν, ἔχει δή\*), εἴπερ χαὶ τὸ δεξιὸν χαὶ τὸ ἀριστερόν, χαθάπερ ἐλέχθη πρότερον (χαὶ μαρτυρεῖ δ' ἡ ἡηθεῖσα ἀπορία, ὅτι ἔχει), τὸ πρότερον καὶ ὕστερον· αὕτη γὰρ ἡ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν. εἰ γὰρ ἔχει ὡς ἐνθέχεται βέλτιστα, αὕτη ᾶν εἴη αἰτία χαὶ τοῦ εἰρημένου· βέλτιστον γὰρ χινεῖσθαι ἀπλῆν τε χίνησιν χαὶ ἄπαυστον, χαὶ ταύτην ἐπὶ τὸ τιμιώτερον.

<sup>\*)</sup> statt ἔχει δὴ haben zwei Handschrr., worunter die beste, ἔχει δὲ, die übrigen aber nur ἔχει, und ebenso mit der dann nöthigen Interpunction die Ausgg.

follte, wird man bann bem Rinter Dant miffen muffen; fur fest aber muffen wir nur bie faftifche Ericbeinung angeben. Benn name lich bie Ratur immer unter bem Statthaften bas Befte thut, aber ebenfo wie unter ben gerablinigen Raumbewegungen bie in ben oberen Drt gebente bie vorzüglichere ift (benn gottlicher ift ber obere Drt ale ter untere), in gleicher Beife auch tie nach Bornen gebente porzuglicher ift ale bie nach hinten, fo ift bemnach in biefem, wenn je auch in bem Rechte und Linfe, wie wir bies icon fruber [6, 2] gefagt baben, ber Untericbied enthalten (- es bezeugt aber auch bie eben angegebene Schwierigfeit felbft. baff er wirflich barin enthalten ift -) amifchen bem Urfprunglicheren und bem Abgeleiteteren : namlich gerate burch tiefe Urfache ja mirb bie Comierigfeit geloft; benn eben wenn es fich fo gut verbalt, ale es nur flatthaft ift, fo burfte gerate ties auch bie Urfache bes Ungegebenen fein : bas Befte namlich ift ja, bag bas Simmelsgebaute in einer fomobl einfachen ale auch unanfhorlichen Bewegung bes wegt werbe, und gwar in einer folden, welche nach ber vorzüglis deren Richtung bin aeht.

6. Betreffe ber Bewegung beffelben aber burfte bie Grortes rung, bag tiefelbe gleichmäßig und nicht ungleichmäßig fei, nun auf bas bisher Befagte junachit folgen; ich fpreche aber biebei von bem urfprunglich eigentlichen Simmelegebaute und ber urfprung: lich erften Raumbewegung, tenn in bemienigen, mas mehr nach unten liegt, fint bereits mehrere Raumbewegungen in Gins vereinigt 21). Gollte jenes namlich ungleichmäßig bewegt werten, fo ift flar, bag es eine Steigerung und ein Stabium größter Starfe und ein Rachlaffen feiner Raumbewegung gabe, benn jebe ungleich: manige Raumbemegung enthalt fomobl ein Nachlaffen ale auch eine Steigerung und ein Stabium großter Starfe. Das Statium ber größten Starfe aber ift entweber ba, von wo aus Etwas bewegt wird, ober bort, mobin, ober in ber Ditte, wie wohl mabricheinlich g. B. bei ben naturgemaß bewegten Dingen ba, wohin fie bewegt werben, bingegen bei ten naturmibrig bewegten ba, von wo aus, bei bem Gefchleuberten 12) aber in ter Ditte; bei ber Rreiebewegung abergibt es weber ein Bober noch ein Bobin noch ein Mittleres gwifden ihnen; namlich es gibt ja von ihr überhaupt ichlechthin weber einen Unfang noch ein Ente noch eine Ditte, benn fomobl ber Beit nach ift fie eine immermabrente ale auch ber

και τῷ μήκει συνηγμένη και ἄκλαστος. ώστ' εἰ μή ἐστιν άχμη αὐτοῦ τῆς φορᾶς, οὐδ' ἄν άνωμαλία εἴη ή γάρ άνωμαλία γίγνεται δια την ανεσιν και ξπίτασιν. Ετι ξπεί παν το πινούμενον ύπο τινος πινεϊται, ανάγκη την ανωμαλίαν νέγνεσθαι της χινήσεως η διά τὸ χινούν η διά τὸ χινούμενον η δι' άμφω. είτε γάρ τὸ χινοῦν μη τη αὐτη δυνάμει χινοί, είτε τὸ χινούμενον άλλοιοίτο χαὶ μὴ διαμένοι τὸ αὐτό, εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐθέν χωλύει ἀνωμάλως χινείσθαι τὸ χινούμενον, οὐθέν δὲ τούτων δυνατόν πεοὶ τὸν ούοανὸν γενέσθαι: τὸ μέν γάρ πινούμενον δέδειπται ὅτι πρώτον και άπλουν και † ανένητον και αφθαρτον και όλως αμετάβλητον, τὸ δὲ χινοῦν πολύ μαλλον εύλογον είναι τοιούτον το γάρ πρώτον του πρώτου και το άπλουν του άπλου και τὸ ἄφθαρτον και άγένητον του άφθάρτου και άγενήτου χινητικόν. Επὶ οὖν τὸ χινούμενον οὖ μεταβάλλει σῶμα ὄν, οὐθ' ἄν τὸ πινοῦν μεταβάλλοι ἀσώματον ὄν. ώστε και την φοράν αδύνατον ανώμαλον είναι. και γάρ εί γίνεται ανώμαλος, ήτοι όλη μεταβάλλει και ότε μεν γίνεται θάττων ότε δε βραδυτέρα πάλιν, η τὰ μέρη αὐτης. μέν ουν μέρη ότι ουκ έστιν ανώμαλα, φανερόν. ήδη γαρ αν νενόνει διάστασις των άστρων έν τῷ ἀπείρω χρόνφ, τοῦ μέν θάττον χινουμένου τοῦ δὲ βραδύτερον οὐ φαίνεται δ' οὐθὲν ἄλλως ἔχον τοῖς διαστήμασιν, άλλὰ μὴν οὐδὲ την όλην έγχωρει μεταβάλλειν. ή γαρ άνεσις έχάστου γίνεται δι' άδυναμίαν, ή δ' άδυναμία παρά αύσιν, και νάρ αξ

Langen : Mustebnung nach eine in Gine aufammengeführte und ungebrochene; folglich, wenn es bei ber Bewegung bes Simmele: gebaubes fein Ctabium größter Ctarfe gibt , mochte es auch feine Ungleichmäßigfeit geben, tenn bie Ungleichmäßigfeit entfleht ja wegen bee Rachlaffens und ber Steigerung. Ferner, ba Alles, was bewegt wirt, von Etwas bewegt wirb 23), fo muß nothwen-Dia bie Ungleichmäßigfeit ber Bewegung entweter burch bas Bewegente ober burch bas Bewegimertente ober burch biefe beiben entfteben; tenn fowohl wenn bas Bewegente nicht mit ber nams liden Rraft wirft, ale auch wenn bas Bewegtwerbente qualitativ geanbert wird und nicht bas namliche bleibt, ale auch wenn beite fich verantern, fieht tem Richte mehr im Bege, bag bas Bewegtwerbente eben ungleichmäßig bewegt merte. Richte aber pon all biefem fann bei tem Simmelegebaute ter Fall fein; tenn von bem Bewegtwertenten ift gezeigt morten [I, 3 u. 10 - 12], bag es bas urfprunglich erfte und ein einfaches und entftehungelofes und unverganglides unt überbanet unveranderlides ift, von tem Bewegenden aber ift es noch weit mehr mobibegruntet, bag es ein berartiges fei; benn ein urfprunglich Erftes ift fur bas urfprungs lich Grite bas bie Bemegung Bemirfente, und ein Ginfaches fur bas Ginfache, unt ein Unvergangliches und Entitebungelofes fur bas Unvergangliche unt Entftebungelofe; nachtem alfo bas Bewegtwerbente, meldes ein Rorper ift, fich nicht verantert, fo mochte wohl auch bas Bewegente, welches forverlos ift, fich nicht verantern 24). Rolglich ift es auch unmöglich, tag tie Raumbemes aung bier eine ungleichmäßige fei. Denn gefest auch, fie murbe eine ungleichmäßige, fo mußte fie entweter in ibrer Gefammtheit fich verantern und balb ichneller balb wieber lauafamer werben, ober es mußte bies bei ihren Theilen ber Rall fein. Daß nun ihre Theile nicht ungleichmäßig fint, ift augenfällig; tenn bann mare ja boch icon in ber unbegrengt langen Beit eine Menterung in ber Stellung ber Sterne entitanben, wenn ber eine Theil foneller und ber antere langfamer bewegt murte; es geigt fich aber nicht, bag irgent Etwas in ben Abftanben fich jest anbere verhalte. Run aber geht es ja auch nicht an, bag tie Bewegung in ihrer Gefammtheit fich verautere; benn bas Rachlaffen tritt bei iebmebem burd Rraftlofigfeit ein, bie Rraftlofigfeit aber ift ein naturmibriges; benn ja auch bei ben lebenben Befen fint fammts

† 289 a

έν τοῖς ζώοις ἀδυναμίαι πάσαι παρά φύσιν εἰσίν, οἶον γήρας καὶ φθίσις. όλη γὰρ ἴσως ἡ σύστασις τῶν ζώων ἐκ τοιούτων συνέστηκεν & διαιρέρει τοῖς οἰκείοις τόποις. οὐθέν γάρ των μερών έχει την αύτου γώραν, εί οὐν έν τοῖς πρώτοις μή έστι τὸ παοὰ αύσιν (ἀπλᾶ νὰο καὶ ἄμικτα καὶ έν τη οίχεια γώρα, και ούθεν αὐτοῖς έναντιον), οὐδ' αν άδυναμία είη, ώστ' οὐδ' ἄνεσις οὐδ' ἐπίτασις: εὶ γὰρ ἐπίτασις, καὶ άνεσις. ἔτι δὲ καὶ άλογον άπειρον χρόνον άδύνατον είναι το κινούν, και πάλιν άλλον άπειοον δυνατόν. ούθεν γαρ φαίνεται δν απειρον χρόνον παρά φύσιν (ή δ' άδυναμία παρά φύσιν), ούδὲ τὸν ἴσον χρόνον παρά φύσιν καὶ κατά φύσιν, οὐδ' όλως δυνατόν καὶ άδύνατον, άνάγκη δ', εξ ανίησιν ή χίνησις, απειρον ανιέναι γρόνον. αλλά μήν οὐδ' Επιτείνειν ἀεὶ ή πάλιν ἀνιέναι δυνατόν. ἄπειρος γάρ ᾶν είη καὶ ἀάριστος ή κίνησις, ἄπασαν δέ φαμεν ἔκ τινος είς τι είναι και ώρισμένην. Ετι δ' εί τις λάβοι είναί τινα γρόνον ελάγιστον, οδ οδα ενδέγεται εν ελάττονι αινηθήναι τὸν οὐρανόν (ώσπερ γὰρ οὐδὲ βαδίσαι σὐδὲ χιθαρίσαι έν ότωουν γρόνω δυνατόν, άλλ' έχάστης έστι πράξεως ώρισμένος ὁ ελάγιστος γρόνος κατά τὸ μὴ ὑπερβάλλειν. ούτως οὐδὲ χινηθήναι τὸν οὐρανὸν † ἐν ὁτωοῦν χρόνω δυνατόν) - εί οὖν τοῦτ' ἀληθές, οὖκ ᾶν εἴη ἀεὶ ἐπίτασις τής φοράς, εί δε μη επίτασις, ούδ' άνεσις ' όμοίως γάμ αιιτω και θάτερον, είπεσ τω αύτω τε έπιτείνεται τάγει ή

liche Ericheinungen ber Rraftloffafeit ein Raturwibriges, wie a. B. bas Altern und bie Abnahme überhaupt; es ift namlich wohl mabriceinlich bie gefammte Bufammenfegung ber lebenben Befen aus Derartigem aufammengeftellt, mas in Bezug auf ten ibm eigenthumlichen Ort an fic Untericiebe enthalt, tenn feiner von ben Theilen bat babei feinen ihm eigenen Raum inne 25). Wenn alfo in bem urfprunglich Grften es ein Raturwibriges nicht gibt (benn baffelbe ift einfach und ungemifcht und in bem ibm eigens thumlichen Raume unt Dichte ift ibm entgegengefest), fo mochte es wohl an ihm auch feine Rraftlofigfeit geben, und folglich auch fein Rachlaffen und feine Steigerung; namlich falls es Steigerung gabe, gabe es auch ein Rachlaffen. Ferner aber ftreitet es auch wiber alle Begrundung, bag bas Bewegenbe eine unbegrenet lange Beit hindurch fraftlos fei und wieder eine andere unbegrengt lange Beit hindurch fraftig 26); benn es zeigt fich, bag Richte eine unbegrengte Beit binburch naturmibrig fein fann (bie Rraftlofigfeit aber ift naturmibrig), und auch bag Dichts einen gleichen Beitraum binburd naturmibria und naturgemaß ober überhaupt fraftig und fraftlos fein fann; nothwendig aber mußte ja jene Bewegung, wenn fie einmal nachließe, eine unbegrengt lange Beit binburch nachlaffen 27); nun aber ift ja auch eben bas, bag fie immermabs rent, fich fleigere ober hinwiederum immermabrent nachlaffe, nicht einmal moglich; benn unbegreugt und unbestimmbar mare bann biefe Bewegung, wir fagen aber ia Iphys, ausc. V. 1 u. VIII. 71. baß jetwebe Bewegung aus einem Etwas und in ein Etwas por fich gebe und eine feft bestimmte fei; ferner, fobalb man irgenb eine fleinfte Beit berartig annimmt, bag in einer fleineren, ale fie ift, bas Simmelegebaube nicht bewegt merben fann (benn fomie es and nicht moglich ift, in febwebem Beitraume zu geben ober bie Rithara ju fpielen, foubern fur jebes Thun ein fleinftes Beitmaß ale ein nicht mehr überfchreitbares feft bestimmt ift, ebenfo fann auch bas Simmelegebaube nicht in febwebem Beitraume bewegt merben) - fobald alfo bies mabr ift, fann es mobl feine immermabrente Steigerung Diefer Raumbewegung geben; wenn aber feine Steigerung, fo auch fein Dachlaffen; benn in gleicher Beife gilt bies pon biefen beiben fowie pon einem ber beiben, mofern nur biebei fomobl um bie namliche Schnelligfeit ober um eine großere gefteigert wirb, ale auch eine unbegrengt lange Beit binburch Wriftoteles IL. 12

μεζίου, καὶ ἄπειρον χρόνον. Ιείπεται δη λόγεν δυαλλάξ είναι τη κινήσει το θάττον καὶ το βραδύτερον· τοῦτο θέ παντελώς ἄλογον καὶ πλάσματι όμοιος. Ετι δέ καὶ το μη λανόσειν έπι τούταν εδλογωίτερον· εὐαισθητότερα γὰς τὰ παςι ἄλληλα τιθέμενα. ότι μέν οὐν είς τε μότος ἐστίν οὐρανός, καὶ οὐτος άγένητος καὶ άἴδιος, ἔτι θὲ κινούμενος ὁμαλώς, ἐπι τουοῦτον ἡμίι ἐθηφόθω.

7. Περί δὲ τῶν καλουμένων ἄστρων ἐπόμενον ἄν εἴη λέγειν. Εχ τίνων τε συνεστάσι και έν ποίοις σχήμασι και τίνες αξ πινήσεις αὐτῶν. εὐλονώτατον δη καὶ τοῖς εἰρημένοις έπομενον ήμιν το ξχαστον των άστρων ποιείν έχ τούτου του σώματος εν ώ τυγχάνει την φοράν έχον, επειδή έφαμέν τι είναι ο κύκλω φέρεσθαι πέφυκεν. ώππερ γάρ οί πύρινα φάσχοντες είναι διά τοῦτο λέγουσιν, δτι τὸ ἄνω σώμα πύρ είναι φασιν, ώς εύλογον ον ξκαστον συνεστάναι . έχ τούτων έν οις εχαστόν έστιν, όμοίως και ήμεις λέγομεν. ή δε θερμότης απ' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένου τοῦ ἀξρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς, πέψυκε γὰρ ἡ κίνησις έκπυρούν και ξύλα και λίθους και σίδηρον· εύλογώτερον ούν τὸ έγγύτερον τοῦ πυρός, έγγύτερον δὲ ὁ ἀπο οίον και έπι των φερομένων βελών. ταύτα γάρ αὐτά έκπυρούται ούτως ώπτε τήκεσθαι τας μολυβδίδας, και έπείπερ αὐτὰ ἐκπυροῦται, ἀνάγκη καὶ τὸν κύκλω αὐτῶν ἀξρα τὸ αὐτὸ τοῦτο πάσχειν, ταῦτα μέν οὐν αὐτά ἐκθερμαίνεται διά τὸ ἐν ἀξρι φέρεσθαι, δς διά την πληγήν τη πινήσει γίγνεται πύρο των δέ άνω έχαστον έν τη σφαίρα φέρεται, ωστ' αὐτὰ μέν μη έκπυροῦσθαι, τοῦ δ' ἀξρος ὑπὸ την τοῦ χυχλιχοῦ σώματος σφαϊραν όντος ἀνάγχη φερομένης έχείνης έχθερμαίνεσθαι, καλ ταύτη μάλιστα ή ὁ ήλιος τετύχηvies gefdiefet "). Es bleibt bemnach nur übrig, ju fagen, baß abmechelungsdweife jener Beregung bas Schneller und Langlamer jusomme; aber bies ift gang und gar grundlos und einer Greichtung äbnisch, und Fenere auch vater bei sollenen noch mehr wohltung äbnisch, und fenere auch nater bei sollenen nehmen beginder, daß es umd ja nicht entgeben fönnte, benn keichter wahrnehmbar ift, was neben einanter gestellt wirte. Doß allo so himmelgegöstute fowosie ein einziges ist, als auch biefes ein entikhungslofes und immermässendes, und feruer daß es gleichmäßis bewest wirte. Mod er um foviel achast fein.

7. Betreffe ber fogenannten Geftirne aber nun anzugeben, fomobl woraus fie bestehen und in welchen Formen, ale auch welche ihre Bewegungen feien, burfte jest folgen. Das mobibegrundetfte benn nun und eine Rolae bes bisher Befagten ift es fur uns, jebes ber Beftirne aus jenem Rorper befteben gu laffen, in welchem es eben feine Raumbewegung bat, nachbem wir ja gefagt haben [1, 2], baß es Etwas gebe, mas von Ratur bagu bestimmt fei, im Rreife bewegt zu merben; namlich fowie biejenigen, melde bie Beftirne ale feurig barum bezeichnen, weil fie fagen, ber oberfte Rorper fei Feuer 20), ba es eben mobibegrundet fei. baf ein Bebes aus bemjenigen beftehe, in welchem ein Bebes fich befindet, fo fagen auch wir fo in aleicher Beife. Die von benfelben ausgebenbe Barme aber und bas Licht enfteht, indem bie Luft burch bie Raumbewegung berfelben an ihnen in Reibung fommt; tenn von Das tur aus verfent bie Bewegung fomobl Bolger ale auch Steine und Gifen in Reuerbite: noch mehr moblbegrundet alfo ift es. bag fie bies bei bemienigen thue, mas bem Reuer naber ift; naber aber bemfelben ift Die Luft, wie ja g. B. auch bei ben Beichoffen, mabrent fie in Bewegung find; tenn biefe werben von felbft fo in Reuerhite verfett, baf bie Bleimaffen ichmelgen, und fobalb ia fie felbft in Tenerhipe verfest find, muß nothwendig auch ber Luft ringe um fie berum bas Damliche miberfahren; biefe alfo nun merben bon felbit erhipt, weil fie in ber Luft bewegt werben, welche burch bas Schlagen vermoge ber Bewegung Feuer wirb. Bon ben oberen Rorpern aber wird ein feber in feiner Sphare bewegt 30). fo baf amar nicht fie felbft in Feuerhite verfett werben, mobl bingegen bie Luft, indem fie unterhalb ber Sphare bes im Rreife bewegten Rorvers ift, nothwendig mabrent ber Bewegung ber Sphare erhitt merben muß, und gwar bort am meiften, mofelbit κεν ενθεθεμένος. διό δή πλησιάζοντός τε αύτου και άνεσχοντος και ύπερ ήμας δντος γεγνεται ή θερμότης. δτι μεν ούν ούτε πύρινά έστιν ούτ' εν πυρί φέρεται, ταῦθ' ἡμεν εξρήσθω περί αὐτών.

† 8. Έπει δε φαίνεται και τὰ ἄστρα μεθιστάμενα και όλος ο οὐρανός, αναγχαϊον ήτοι ήρεμούντων αμφοτέρων γέγνεσθαι την μεταβολήν, η χινουμένων, η του μέν ήσεμούντος του δέ χινουμένου. αμφότερα μέν τρίνυν πρεμείν άδύνατον ήρεμούσης γε της γης. οὐ γὰρ ἄν έγίγνετο τὰ φαινόμενα, την δε γην υποκείσθω ήρεμείν, λείπεται δή η αμφότερα χινείσθαι, η το μέν χινείσθαι το δ' ήρεμείν. εί μέν οὖν ἀμφότερα χινήσεται, ἄλογον τὸ ταὐτὰ τάγη τῶν άστρων είναι και των κύκλων. Εκαστον γαρ ομοταχές έσται τῷ χύχλφ χαθ' δν φέρεται. φαίνεται γὰρ ἄμα τοῖς χύχλοις χαθιστάμενα πάλιν είς το αὐτό. συμβαίνει οὐν άμα τό τε άστρον διεληλυθέναι τον χύχλον χαὶ τον χύχλον ένηνένθαι την αύτου φοράν, διεληλυθότα την αύτου περιφέρειαν, ούχ έστι δ' εύλογον τὸ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχειν τὰ τάγη τῶν άστοων και τὰ μενέθη των κύκλων, τοὺς μέν νὰο κύκλους ούθεν άτοπον άλλ' άναγκαῖον ἀνάλογον έχειν τὰ τάχη τοῖς μενέθεσι, τών δ' ἄστρων ξχαστον τών έν τούτοις οὐθαμώς εύλογον. είτε γαρ έξ ανάγκης το τον μείζω κύκλον φερόμενον θάττον έσται, δήλον ότι κάν μετατεθή τὰ ἄστρα είς τούς άλλήλων χύχλους, το μέν έσται θάττον το δέ βραδύτερον' ούτω δ' ούχ αν έγοιεν ολχείαν χίνησιν, άλλα αξοριντ' αν ύπο των κύκλων, είτε από ταύτοματου συνέπεσεν, οὐδ' ούτως εύλογον ώστ' εν άπασιν άμα τόν τε κύκλον είναι μείζω και την φοράν θάττω τοῦ έν αὐτῷ ἄστρου· τὸ μέν

eben bie Sonne eingefigi fit; bafer benn nun sowofl wenn biefteb, fich nichtet, als auch wenn fie emportimmt und bier und fleth, bie Warme entfieht. Daß also die Gestirne weber felbft seurig find noch in Bener bewegt werben, moge betreffe berfelben bies von uns gestigat fein.

8. Radbem es fich aber zeigt, bag fomobl bie Geftirne ben Ort verantern als auch bas gefammte himmelegebaute 31), fo muß nothwendig biefe Beranderung flattfinden entweber indem beibe ruben, ober indem beibe bewegt merben, ober indem bas eine ruht und bas andere bewegt wirb. Dag benn nun beibe ruben, ift unmöglich, fobalb wenigftene bie Erbe rubt; benn fonft fanbe basjenige nicht flatt, mas ja fattifch fich zeigt; bag aber bie Erbe rube, fei ale Boranefegung ju Grunde gelegt. Ge bleibt bemnach nur übrig, bag entweber beibe bewegt werben ober bas eine bes wegt wird und bas andere rubt. Falle nun beibe bewegt merben follten, mare grundlos, bag bie Schnelligfeiten ber Beftirne unb bie ihrer Rreife bie namlichen maren; benn jebes berfelben mußte gleich fcnell fein mit bem Rreife, an welchem es bewegt murbe; es zeigt fich namlich, bag fie qualeich mit ihren Rreifen wieber an ben namlichen Buntt eintreffen; alfo ergibt fich, bag zugleich fowohl bas Beftirn feinen Rreis burdmantert hatte ale auch ber Rreis felbft in feiner eigenen Raumbewegung bewegt worben mare; nicht wohlbegrundet aber ift bies eben, bag bie Schnelligfeiten ber Beftirne und bie Großen ber Rreife in bem gleichen Berhaltniffe ftunben; namlich bei ben Rreifen felbft mobl ift es nicht ungereimt, fonbern fogar nothwendig, bag bie Schnelligfeiten mit ben Gros Ben im Berhaltniffe fteben, bag aber ebenfo auch jebes ber an benfelben befindlichen Geffirne, ift feinesmege mobibegrundet; benn fei es baß in Folge einer Rothwenbigfeit bas am großeren Rreife Bewegte ichneller fein follte, fo ift flar, bag auch bann noch, wenn bie Beftirne wechfelfeitig in Die Rreife anderer verfest murben, bas eine fcneller und bas anbere langfamer fein mußte; fo aber murs ben fie ja bie ibnen eigenthumliche Bewegung nicht behaupten, fonbern eben von ihren Rreifen bewegt werben 32); ober fei es, baß grundlos von felbft bas Bufammentreffen eintreten folle, fo ift es auch fo nicht wohlbegruntet, bag bei fammtlichen zugleich fomobl ber Rreis ein grofferer ale auch bie Bewegung bes an bems felben befindlichen Geftirnes eine fcmellere mare; benn bag Gines γάρ Εν η δύο τοῦτον τὸν τρόπον ἔχειν οὐθὲν ἄτοπον, τὸ δὲ πάνθ' ὁμοίως πλάσματι ἔοιχεν, ἄμα δὲ καὶ οὐκ έστιν έν τοῖς αύσει τὸ ὡς ἔτυχεν, οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πάσιν ὑπάργον τὸ ἀπὸ τύγης, ἀλλὰ μὴν πάλιν εί οί μέν χύχλοι μένουσιν, αὐτὰ δὲ τὰ ἄστρα χινεῖται, ταῦτα χαὶ όμοίως έσται άλογα. συμβήσεται γάρ θάττον χινείσθαι τά έξω, και τὰ τάνη είναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ἐπεὶ τοίνυν ουτ' αμφότερα χινείσθαι εύλονον ουτε το αστρον μόνον, λείπεται τοὺς μέν χύχλους χινείσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ησεπείν και ξηθεφεπελα τοις κραγοις άξθεαθαι, πολώς λαθ ούτως ούθεν άλογον συμβαίνει τό τε γάρ θάττον είναι του μείζονος χύχλου τὸ τάγος εύλονον πεοὶ τὸ αὐτὸ χέντρον ένδεδεμένων † (ωσπεο γαο έν τοις άλλοις το μείζον σώμα θάττον φέρεται την οίχείαν φοράν, ούτως και έν τοῖς ξυχυχλίοις - μείζον γάρ των άμαιρουμένων ύπο των έχ τοῦ κέντρου τὸ τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα, ώστ' εὐλόγως έν τῶ ἴσω γοόνω ὁ μείζων περιοισθήσεται χύχλος), τό τε μή διασπάσθαι τον οψομνόν διά τε τούτο συμβήσεται και ότι δέδειχται συνεγές ον το όλον, έτι δ' έπεὶ σφαιροειδή τὰ αστρα, καθάπερ οι τ' αλλοι φασί και ἡμιν ὁμολογούμενον είπειν, έξ έχείνου γε τοῦ σώματος γεννώσιν, τοῦ δὲ σφαιροειδούς δύο χινήσεις είσι καθ' αυτό, χύλισις και δίνησις. είπεο ούν χινοίτο τὰ ἄστρα δι' αύτῶν, τὴν έτέραν ᾶν χινοίτο τούτων: άλλ' οὐδετέραν φαίνεται, δινούμενα μέν γάρ έμενεν αν έν ταὐτῷ καὶ οὐ μετέβαλλε τὸν τόπον, ὅπερ φαίνεται τε και πάντες φασίν. Ετι δε πάντα μεν ευλογον την αυτήν χίνησιν χινείσθαι, μόνος δὲ δοχεί τῶν ἄστρων ό ήλιος τούτο δράν, άνατέλλων ή δύνων, καὶ ούτος οὐ δι'

ober zwei fich in tiefer Beife verhielten, mare nichts Ungereimtes, aber baß alle gleichmäßig, murbe einer Erbichtung gleichen; gubem aber auch maltet in tem von Ratur aus Beftehentem nicht bas "wie fich's eben trifft", und mas überall und allen gutommt, ift nicht bas Bufallige. Dun aber murte ja binwiederum, falls bie Rreife bas rubig Bleibente maren, Die Gestirne aber felbit bewegt murten, auch bies in gleicher Beife ein unbegruntetes fein; tenn es ergabe fich, bag auch fo bie außeren Geftirne eine fonellere Bewegung in fich felbit baben mußten und Die Schnelligfeiten terfels ben fich nach ten Großen ter Rreife richteten. Da temnach es meber mobibegrundet ift. bag beites bewegt werte, noch bag bas Beffirn allein, fo bleibt nur übrig, bag bie Rreife bewegt werben, Die Beftirne aber ruben und eingefügt in bie Rreife burch fie berumbewegt werben : tenn allein auf biefe Beife ergibt fich nichts Grundlofes; namlich fowohl bag bie Conelligfeit bes großeren Rreifes eine großere ift, ift moblbegruntet, wofern bie Rreife um ben namlichen Mittelpunft eingefügt find (benn fowie unter ben übrigen Rorpern überhaupt in ber ihnen eigenthumlichen Raumbewegung ber großere fcmeller bewegt wird, fo ift es ebenfo auch bei ben im Rreife bewegten; namlich größer ift unter ten Rreis-Sectoren ber bes großeren Rreifes; folglich wird mobibegrundeter Beife in ber gleichen Beit ber großere Rreis berumbewegt), ale auch wird fich bie Ungerriffenheit bes Simmelsgebaubes jugleich aus Diefer Unnahme und bem obigen Nachweife [G. 4], bag bas Gange continuirlich ift, ergeben 33). Ferner, ba bie Beftirne fugelformig find, wie bies fowohl bie lebrigen fagen als auch fur uns es gu behaupten confequent ift, weil wir ja tie Beftirne eben aus jenem Rorber entfteben laffen [G. 7], es aber von bem Rugelformigen an fich zwei Bewegungen, namlich bas Birbeln und tas Fortrols len, gibt, fo mußten alfo bie Beftirne, mofern fle felbfiftanbig Bewegung batten, in einer biefer beiten bewegt werten. Aber es geigt fich, bag in feiner ber beiten. Baren fie namlich in Birbels Bewegung, fo blieben fie babei an bem namlichen Bunfte und wurden ten Ort nicht verantern, mas ja hingegen fowohl augenfallig fich zeigt ale auch bon Allen behauptet wird; ferner mare es boch mobibegrundet, bag alle in ber namlichen Bewegung bes wegt murten; es fcheint ja aber unter ben Gestirnen allein bie Conne foldes beim Aufgeben ober Untergeben gu thun, und gwar

αύτὸν άλλὰ διὰ τὴν ἀπόστασιν τῆς ἡμετέρας ὄψεως: ἡ νὰρ όψις αποτεινομένη μαχράν έλίσσεται διά την ασθένειαν. όπερ αξτιον ζοως καλ του στίλβειν φαίνεσθαι τους αστέρας τούς ενθεθεμένους, τούς δε πλάνητας μή στίλβειν οι μεν γάρ πλάνητες έγγύς είσιν, ώστ' έγχρατής ούσα πρός αὐτοὺς άφιχνείται ή όψις. πρός δέ τους μένοντας χραδαίνεται διά τὸ μῆχος, ἀποτεινομένη πόρρω λίαν, ὁ δὲ τρόμος αὐτῆς ποιεί του άστρου δοκείν είναι την κίνησιν ούθεν γάρ διαφέρει χινείν την όψιν ή τὸ ὁρώμενον. άλλα μην ότι οὐδὲ χυλίεται τὰ ἄστρα, ψαγερόν τὸ μὲν νὰρ χυλιόμενον στρέφεσθαι άνάγχη, της δὲ σελήνης ἀεὶ δηλόν ἔστι τὸ καλούμενον πρόσωπον. ώστ' έπεὶ χινούμενα μέν δι' αὐτῶν τας οίχείας χινείσθαι χινήσεις εύλονον, ταύτας δ' ού φαίνεται χινούμενα, δήλον ότι ούχ αν χινοίτο δι' αυτών, πρός δὲ τούτοις ἄλογον τὸ μηθὲν ὅργανον αὐτοῖς ἀποδοῦναι τὴν φύσιν πρός την κίνησιν ούθεν γάρ ώς έτυχε ποιεί ή φύσις, οὐδὲ τῶν μὲν ζώων φροντίσαι, τῶν δ' οὕτω τιμίων ύπεριδείν, άλλ' ξοικεν ώσπερ ξπίτηδες άφελείν πάντα δι' ων ενεδέγετο προϊέναι καθ' αυτά, και ότι πλείστον άποστήσαι των έχοντων όργανα πρός χίνησιν. διό και εύλόγως αν δόξειεν ο τε † όλος οὐρανὸς σφαιροειδής είναι καὶ έκαστον των αστρων. πρός μέν γάρ την έν τοι αὐτο κίνησιν ή σφαίρα των σχημάτων χρησιμώτατον (ούτω γάρ αν καλ τάχιστα χινοίτο και μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον). πρός δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἀγρηστότατον. ἥκιστα νὰρ ομοιον τοῖς δι' αὐτῶν χινητιχοῖς. οὐδέν νὰρ ἀπηρτημένον έχει ούδε προέχον, ώσπερ το εύθύγραμμον, άλλα πλείστον auch tiefe nicht an fich felbft, fontern nur wegen ber Entfernnng unferes Blides, - intem namlich ber Blid auf ein weit entferns tes Biel gerichtet mirb. ift er aus Schmache in einer fdmantenben Bewegung ; was mobl vielleicht and tie Urfache bavon ift, bag bie am Simmel feft eingefügten Sterne ju flimmern fcheinen, bie Blas neten aber nicht flimmern: namlich bie Blaueten fint nabe, fo bag ber Blid in feiner vollen Rraft fie erreicht, bingegen auf Die Firfterne gewentet mantt er wegen ber Lange ber Linie, weil er auf ein allgu weit entferntes Biel gerichtet ift; fein Bittern aber macht, baß es ideint, ale fei bie Bewegung bie bes Sternes, benn es macht feinen Unterfcbieb, ob man ben Blid ober ob man ten ges febenen Gegenstand in Bewegung fein laffe 34) -. Dag aber nun Die Beftirne ja auch nicht eine fortrollende Bewegung haben, ift augenfällig: benn mas fortrollt, muß nothwendig babei fich breben. von bem Monte aber ift ja flete nur bie eine Geite, welche man fein Beficht nernt, fichtbar. Folglid, ba es mobibearundet mare. bag bie Geftirne, wenn fie felbitfanbig Bewegung batten, in ben ibnen eigenthumlichen Bewegungen bewegt merben mußten, es fich aber zeigt, bag fie in biefen nicht bewegt werben, fo ift flar, bag fie wohl feine felbiffantige Bewegung haben. Außerbem aber ftritte es auch gegen innere Brunbe, bag ibnen bie Datur bann feine Berfgeuge gu ibrer Bewegung gegeben batte; benn bie Ratur thut Dichte fo, wie fich's eben trifft, und fie icheint auch nicht etwa fur bie Thiere wohl geforgt, bingegen tiefe fo vorzuglichen Bes fen vernachlaffiat, fonbern gerate wie abfichtlich biefen Alles, vers mittelft beffen fie felbfiftanbig fortidreiten fonnten, entgogen und fie hieturch fo febr ale moglich von bemjenigen ferngehalten gu haben, was Berfzeuge ju einer Bewegung bat. Daber mochte es auch wohlbegrunteter Beife ftattfinden, bag fowohl bas gange himmelegebaute ale auch fetes einzelne ber Beftirne ein fugelfor: miges ift; namlich fur bie an ber namlichen Stelle bleibente Arens brebung ift bie Rugel unter allen Wormen bie tauglichfte (benn bei folder Form fann ter Rorper fomobl am fcneliften bewegt merben als auch am ebeften ftete ben namlichen Raum einnehmen), bingegen fur bie fortidreitenbe Bewegung ift fie bie untauglichfte, benn fie bat bie wenigsten Mebnlichfeiten mit jenen Rorvern, welche felbftftanbig bewegente Rraft baben; namlich fie bat Dichte abgegliebertes ober bervorftebenbes, wie g. B. bie gerablinige Figur,

άφεστηκε τῷ σχήματι τῶν πορευτικῶν σωμάτων. ἐπεὶ οὐν δεῖ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν ταὐτῷ\*) κίνησιν, τὰ ἄλλα δ' ἄστρα μὴ προϊέναι δι' αὐτῶν, εὐλόγως ἄν ἐκάτερον εἴη σφαιροειδές. οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσεται τὸ δὲ ἡρεμήσει.

9. Φανερόν δ' έχ τούτων δτι και τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων άρμονίαν, ώς συμφώνων γινομένων των ψόφων, κουψῶς μέν εξοηται καὶ περιττῶς ὑπὸ τῶν εἰπόντων, οὐ μήν ούτως έχει τάληθές. δοκεί γάρ τισιν άναγκαϊον είναι τηλικούτων φερομένων σωμάτων γίγνεσθαι ψόφον, έπει και τῶν παρ' ἡμῖν οὖτε τοὺς ὄγκους ἐχόντων ἔσους οὖτε τοιούτω τάχει φερομένων ήλίου δε και σελήνης, έτι τε τοσούτων τὸ πληθος ἄστρων καὶ τὸ μέγεθος φερομένων τῶ τάγει τοιαύτην φοράν άδύνατον μη γίγνεσθαι ψόφον άμήχανόν τινα τὸ μέγεθος. ὑποθέμενοι δὲ ταῦτα καὶ τὰς ταγυτήτας έκ τῶν ἀποστάσεων ἔγειν τοὺς τῶν συμφωνιῶν λόγους, εναρμόνιόν φασι γίνεσθαι την φωνην φερομένων πύκλω των ἄστρων. Επεί δ' άλογον εδόκει το μή συνακούειν ήμας της φωνής ταύτης, αξτιον τούτου φασίν είναι τὸ γιγνομένοις εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον, ὥστε μὴ διάδηλον είναι πρός την ξναντίαν σιγήν πρός άλληλα γάρ φωνής και σιγής είναι την διάγνωσιν, ώστε καθάπερ τοίς χαλχοτύποις διά συνήθειαν ούθεν δοχεί διαφέρειν, χαί τοίς άνθρώποις ταὐτὸ συμβαίνειν, ταῦτα δή, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ξιιμελώς μέν λέγεται καλ μουσικώς, αδύνατον δε τούτον έχειν τὸν τρόπον. οὐ γὰρ μόνον τὸ μηθέν ἀχούειν άτοπον, περί οδ λύειν έγγειροῦσι την αίτίαν, άλλα καί τὸ μηδεν πάσχειν χωρίς αλσθήσεως. οι γὰρ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διαχναίουσι καλ των άψύχων σωμάτων τοὺς ὄγχους,

<sup>\*)</sup> statt ταὐτῷ haben die Handschrr. u. Ausgg. αὐτῷ.

sondern flecht bem Formen nach am fernsten vom den icherienten Körpern. Da also das himmelsgebaute in der an der nämlichen Stelle bleibenten Arenbesqung bewegt werben soll, die übrigen Gestlich bei feine fingegen nicht schlöftlichtig sortschreten, so durften wohldegründeter Weise die betreite Körper lugelsörnig sein; denn somt dam eigen erferes dewegt werben, letztere der ruben "den wird am eigelm ersteres dewegt werben, letztere der ruben "d.).

9. Augenfällig aber ift in Folge bievon auch, bag bie Behauptung, es entftebe bei ber Bewegung berfelben eine harmonifche Dufif, ba ibr Beraufd aufammenftimme, wohl in gar feiner und überichmanglider Beife von Benen, welche fo fagten, ausgefproden murte, aber bennoch bas Babre fich nicht fo verhalt. Dams lich Ginigen 36) fcheint es nothwendig ju fein, bag wenn fo große Rorper bewegt merten, ein Gerausch entfteben muffe, weil ja auch fcon, weun bie bei une porfommenten Rorper, welche bod weter gleich große Daffen haben noch mit terartiger Schnelligfeit bewegt werben; wenn aber Conne und Mont und ferner fo viele und fo große Beftirne in einer berartig ichnellen Raumbewegung bewegt murben, fei es unmöglich, bag nicht irgent ein ungeheuer großes Beraufch entftebe. Indem fie aber bies vorausfesten und hiegu auch, bag bie Wefchwindigfeiten in Folge ber Abftanbe bie Berhaltnifigablen bes mufifalifden Ginflanges enthalten, behaupten fie, es entftebe, intem bie Bestirue im Rreife bewegt werten, ein barmonifder Schall : ba es aber bann unbegrundet au fein ichien. baß wir tiefen Schall nicht gleichfalls horen follten, fo behaupten fie, bie Urfache bievon liege barin, weil gleich bei unferer Geburt bas Beraufd icon porbanten fei, fo bag es nie burch ben Bergleich mit ber entgegengefesten Stille fic bemerflich mache; benn nur wechfelfeitig gebe es ein unterfcheitentes Erfeunen von Schall und Stille, fo baf ebenfo, wie ben Grafchmieben es in Rolge ber Gewohnheit feinen Untericieb ju machen icheine, bas Gleiche auch bei ben Deufchen fich ergebe. Dies benn uun ift, wie mir oben fagten, in gar gufammenftimmenber und mufifalifcher Beife gefprocen, aber unmoglich fann es fich fo perhalten. Denn nicht blos ift basjenige, betreffe beffen fie noch beftrebt find bie Urfache aufjuffaren, ungereimt, namlich bag wir Dichte boren follen, fonbern auch bas, bag abgefeben pon ber Ginnes : Babrnehmung überhaupt feinerlei Ginwirfung empfunten wirt; namlid übermas Biges Beraufd gerftort felbft bie Daffen leblofer Rorper, wie g. B.

οίον ό τῆς βροντῆς διΐστησι λίθους καὶ † τὰ καρτερώτατα τών σωμάτων, τοσούτων δέ φερομένων, και του ψόφου διϊόντος πρός τὸ φερόμενον μέγεθος, πολλαπλάσιον μέγεθος άναγχαϊον άφιχνεϊσθαί τε δεύρο χαι την Ισγύν άμηγανον είναι της βίας. άλλ' εὐλόγως οὕτ' άχούομεν οὕτε πάσγοντα φαίνεται τὰ σώματα βίαιον οὐδὲν πάθος, διὰ τὸ μή ψοφείν. αμα δ' έστι το τ' αίτιον τούτων δήλον, και μαρτύριον των εξοημένων ημίν λόγων, ώς εξοίν άληθείς. τὸ γὰρ ἀπορηθέν και ποιήσαν τοὺς Πυθαγορείους φάναι νίννεσθαι συμφωνίαν τών ακορμένων ήμιν έστι τεχμήριον. όσα μέν νὰο αὐτὰ φέρεται, ποιεί ψόφον και πληγήν. όσα δ' έν φερομένω ενδέδεται ή ενυπάργει, καθάπερ έν τώ πλοίω τὰ μόρια, ούν οἶόν τε ψοφεῖν, οὐδ' αὐ τὸ πλοῖον, εὶ ψέροιτο ἐν ποταμῷ. καίτοι τοὺς αὐτοὺς λόγους ἄν ἐξείη λέγειν, ώς άτοπον εί μη φερόμενος ο ίστος και ή πούμνα ποιεί ψόσον πολύν τηλικαύτης νεώς, η πάλιν αὐτὸ τὸ πλοίον κινούμενον, τὸ δ' ἐν μὴ φερομένω φερόμενον ποιεί ψόφον. έν φερομένω δε συνεχές και μή ποιούντι πληγήν αδύνατον ψοφείν. ώστ' ένταθθα λεπτέον ώς είπερ έφέρετο τὰ σώματα τούτων είτ' εν άξοος πλήθει χενυμένω κατά τὸ πάν είτε πυρός, ώσπερ πάντες φασίν, άναγχαϊον ποιείν ύπερφυά τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, τούτου δὲ γινομένου καὶ δεῦρ' άσιχνείσθαι και διαχναίειν, ώστ' έπείπεο οὐ ισαίνεται τοῦτο συμβαϊνον, ουτ' αν ξμψυχον ούτε βίαιον φέροιτο φοράν ούθεν αὐτῶν, ώσπες τὸ μέλλον ἔσεσθαι προνοούσης τῆς φύσεως, ότι μη τούτον τὸν τρόπον έγούσης τῆς χινήσεως ούθεν αν ην των περί τον δεύρο τόπον όμοίως έγον. ότι



bas Beraufch bes Donners geriprenat Steine und bie miberftant: fahigsten Rorper; wenn aber nun fo viele Rorper bewegt werben und bas Beraufch im Berhaltniffe mit ber bewegten Große fich fortjett, fo muß es nothwendig in vervielfachtem Grate fomohl hier anlangen als auch die Bucht feiner Gewalt eine ungeheure fein. Aber wohlbegrundeter Beife horen wir weber Etwas, noch zeigt fich, bag bie Rorper irgent eine gewaltmäßige Ginwirfung empfinden, barum weil eben fein Beraufch ba ift. Bugleich aber ift nun fowohl bie Urfache hievon flar, ale auch ift es ein Beugniß fur bie von une ausgefprochenen Begrundungen, bag fie mahr feien; namlich eben bas, worin man eine Schwierigfeit fant und was bie Bythagoreer ju ber Behauptung veranlagte, bag bei ber Bewegung ein mufitalifches Bufammenftimmen entftebe, ift fur und ein Beweismittel. Ramlich wohl basjenige, mas felbft bewegt wird, macht ein Beraufd und ein Schlagen, hingegen was in einem Bewegten eingefügt ober barin enthalten ift, wie in bem Schiffe bie Theile beffelben, ift nicht im Stante ein Beraufch gu machen, und hinwiederum auch bas Schiff nicht, fobald es in bem Fluffe bewegt wird; und boch mußte man auch ba bie namlichen Begrundungen vorbringen fonnen, bag es ungereimt fei, wenn nicht ber Daft bei feiner Bewegung ober bas Sintertheil eines fo großen Schiffes ein ftartes Beraufch mache, ober hinwiederum auch bas Schiff felbft, indem es bewegt wird; aber ja basjenige wohl, was in einem nicht Bewegten bewegt wird, macht Beraufch, mas bingegen innerhalb eines Bewegten und eines Dinges, welches fein Schlagen verurfacht, mit ibm continuirlich ift, fann unmöglich Beraufch machen. Folglich muß man in Diefer Begiehung fagen, bag, mofern bie Rorper ber Geftirne in einer burch bas gange All ruhend ausgebreiteten Menge ber Luft ober etwa auch (wie Alle behaupten) bes Feuers bewegt murben, fie bann nothwendig ein übermäßig großes Beraufch machen mußten, aber auch, wenn bies ber Fall mare, baffelbe hieher gelangen und hier gerftorent wirfen mußte. Folglich wird, nachbem es fich zeigt, bag folches eben nicht ftattfinde, feines berfelben weber in einer felbft befeelten noch in einer gewaltmäßigen Bewegung bewegt, gerate als hatte bie Natur porausgesehen, mas in ber Folge eintreten muß, namlich baß, wenn bie Bewegung fich nicht auf Diefe Beife verhielte, Dichts von bem. mas in bem Raume bier unten fich befindet.

μέν οὖν σφαιροειδή τὰ ἄστρα καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δι' αύτῶν, εἔρηται.

- 10. Περί δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν, δν μὲν τρόπον ξχαστον κείται τῷ τὰ μέν είναι πρότερα τὰ δ' ὕστερα, καὶ πῶς ἔχει πρός άλληλα τοῖς ἀποστήμασιν, ἐχ τῶν περὶ ἀστρολογίαν θεωρείσθω. λέγεται γαρ ίχανώς, συμβαίνει δε κατά λόγον γέγνεσθαι τὰς έχάστου χινήσεις τοῖς ἀποστήμασι τῷ τὰς μέν είναι θάττους τὰς δε βραδυτέρας. Επεί γὰρ ὑπόχειται τὴν μέν έσχάτην τοῦ οὐρανοῦ περιφοράν άπλην τ' είναι † καί ταγίστην, τὰς δὲ τῶν ἄλλων βραδυτέρας τε καὶ πλείους (ξχαστον γάρ άντιφέρεται τῷ οὐρανῷ χατὰ τὸν αὐτοῦ χύκλον), εύλογον ήδη το μέν έγγυτάτω τῆς άπλῆς καὶ πρώτης περιφοράς έν πλείστω γρόνω διϊέναι τὸν αὐτοῦ χύχλον, τὸ δέ πορρωτάτω έν έλαγίστω, των δ' άλλων άεὶ τὸ έγγύτεοον έν πλείονι, τὸ δὲ ποροώτερον ἐν ἐλάττονι, τὸ μὲν ναι εννυτάτω μάλιστα πρατείται, το δε πορρωτάτω πάντων ηχιστα διά την απόστασιν: τα δε μεταξύ χατά λόγον ήθη της αποστάσεως, ώσπες και δεικνύουσιν οί μαθημα-TIXOL.
- 11. Τό δὲ σχημα τῶν ἄστρων ἐκάπου σμαιροιεδὲς μιλιστ ἄν τις εὐλοψε ὑπολάβοι. ἐπεὶ γὰς ἐθεινται, ὅτι οῦ πεψύκασα κινείσδαι ἐι ἀντῶν, ἡ ἐξ ψότις σὐθὰ ἐλόγος οὐθὲ μάτην ποιεῖ, ὅῆλον ὅτι καὶ σχημα τοιοῦτον ἀπε τό ἀκεν τοῖς ἀκνήτοις ὁ ῆκιστά ἐστι κινητικόν, ἡκιστα ἀκινητικόν ἡ σμαίρα ἀἰ τὸ μηθέν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν. ὥστε ὅῆλον ὅτι σφαιροιεθῆ ἄν εἰη τὸν ὅχκον. ἔτι ὁ ὁμολοψ μόληνη δεἰκνται διά ὁ ὁμολοψ μόληνη δεἰκνται διά

gleichmäßig fich verhalten tonnte. — Daß alfo die Beftirne tugeb formig find und daß fie fich nicht felbstftandig bewegen, ift biemit gefagt.

10. Bas aber bie Unorbnung berfelben betrifft, in welcher Beife namlich ein jebes in Bezug barauf, bag bie einen in ber Reibe bie fruberen und bie anteren bie fpateren fint, feine Lage habe, und wie fie fich gegenfeitig bezüglich ber Abftante verhalten, fo moge bies aus ben Buchern über bie Sternfunde erfeben merben, benn bort wirb es fattfam gefagt 37). Es ergibt fich aber, bag bie Bewegungen ber einzelnen Geftirne, infofern bie einen fcneller und bie anderen langfamer fint, im Berhaltniffe mit ben Abftanden ftattfinden ; namlich nachdem ale Borausiebung au Grunde liegt, bag ber außerfte Umlauf bes himmelsgebandes ein einfacher und jugleich ber fcnellfte ift, bie Umlaufe ber übrigen Rorper aber langfamer und augleich mehrfache find (benn ein jeber wird nach feinem ibm eigenen Rreife eutgegengefest gegen bas Simmelegebaube bewegt), fo ift bereite hiernach es mobibegrundet, bağ berienige, welcher bem einfachen und urfprunglich erften Ums laufe am naditen ift, in bem größten Beitmaße feinen Rreis burchlaufe, berfenige aber, welcher am entfernteften, in bem fleinften, bon ben übrigen aber immer ber nabere in einem großeren Beitmaße und ber entferntere in einem fleineren : namlich berieniae melder am nachften ift, wird am meiften bewaltigt, berienige bingegen, welcher am entfernteften, wird wegen bes Abftantes unter allen am wenigsten bewältigt, Die mittleren aber eben nach Berbaltnift ihres Abstandes, wie bies auch bie Dathematifer nache weifen.

11. Bon ber Form eines jeten ber Geftirne aber bürfte man am meiften wohlbegründet annehmen, daß fie die ber Augel fei; benn nachbem gegeigt worden [C. S], daß fie nicht von Matur dazu beigt mit ben in aber Micks gumbles dere vergeftlich thut, so ift flar, daß fie bem nicht selbs Bewegten auch eine beratung Form verlieft, welche am wenigsten bewegtene Kraft bat; am wenigsten bewegtene flagtige fein Burftgung zur Bewegung hat; solgisch ist flar, daß die Geltümäßig bei allen und bei finem; won bem Wonte ober wiet de vermittift beffign, wos de finem; von bem Wonte ober wiet de vermittift beffig, wos

τών περί τὴν όψιν ότι σφαιροιθής: οὐ γὰρ ἀν Ιγίντο αὐξενομένη καὶ φθίνουσα τὰ μέν πλεῖστα μηνοιθής ἢ ἀμφίνευρε, ἀπαξ δὶ διχότορος: καὶ πάλν διὰ τῶν ἀστρολογικῶν, ότι οὐν ἀν ἡσαν αὶ τοῦ ἡλίου ἐλέκθγεις μηνοικθίζε. ὡστ εἶπερ ἕν τοιοῦτον, ὅῆλον ὅτι καὶ τάλλα ἀν εἰη σφαιροιιθή.

12. Δυοίν δ' ἀπορίαιν ούσαιν, περί ων είκότως αν όστισούν απορήσειε, πειρατέον λέγειν το φαινόμενον, αλδούς άξιαν είναι νομίζοντας την προθυμίαν μάλλον ή θράσους, εξ τις διὰ τὸ φιλοσοφίας διψήν καὶ μικράς εὐπορίας άγαπα περί ών τὰς μεγίστας έχομεν ἀπορίας. ἔστι δὲ πολλών ὄντων τοιούτων οὐχ ἥχιστα θαυμαστόν, διὰ τίνα ποτ' αλτίαν ούχ άελ τὰ πλείον ἀπέγοντα τῆς πρώτης φοράς χινείται πλείους χινήσεις, άλλα τα μεταξύ πλείστας. εύλονον ναο αν δόξειεν είναι του ποώτου σώματος μίαν εινουμένου φοράν το πλησιαίτατον έλαγίστας εινείσθαι χινήσεις, οίον δύο, τὸ δ' έχόμενον τρεῖς η τινα άλλην τοιαύτην τάξιν. νου δέ συμβαίνει τούναντίον Ελάττους γάρ ήλιος καλ σελήνη κινούνται † κινήσεις ή των πλανωμένων άστρων ένια. χαίτοι πορρώτερον του μέσου και πλησιαίτερον του πρώτου σώματός είσιν αὐτών, δήλον δὲ τοῦτο περί ενίων και τη όψει γέγονεν την γάρ σελήνην έωράκαμεν διχότομον μέν ούσαν, ύπελθούσαν δε τον αστέρα τον Αρεος, και αποκρυφθέντα μέν κατά το μέλαν αυτής, έξελθόντα δε κατά το φανόν και λαμπρόν, όμοιως δε και πεοί τοὺς άλλους ἀστέρας λέγουσιν οἱ πάλαι τετηρηχότες έχ πλείστων έτων Αλγύπτιοι και Βαβυλώνιοι, παρ' ών πολλάς πίστεις έγομεν πεολ έχαστου των αστοων, τουτό τε δη δικαίως απορήσειεν αν τις, και διά τίνα ποτ' αλτίαν έν μέν τη πρώτη φορά τοσούτον έστιν άστρων πλήθος ώστε

0 - 11 - 1 mm

man fieht, gezeigt, doß er Ingelsbemig ift (er würde nämlich souft nicht beim Zu- und Monchmen meiftentheils halbenonförmig ober erings gewöhlt, Gim Wal aber halberisförmig nerten), und auch binwiederum vermittelft der Steenfunde, weil ja sonft die Sonnen finstenisse nicht halbenonförmig wören; solglich, wenn Sim Bestim berartig ist, jit flur, bas auch bie übtigam wohl finselssima find.

12. Indem es aber amei Schwierigfeiten find, welche biebei mabricheinlich Bedweder aufwerfen burfte, fo muffen wir verfuchen anjugeben, mas une bieruber bunft, indem wir glauben, es fei eber ein mit ber Befdeibenheit, ale ein mit ber Frechbeit gleichs geltendes Unternehmen, falle Jemand aus Durft nach Bhilofophie auch bei fleinen gofungen ber Somieriafeit fich ba begnuat," wo wir in ben größten Comierigfeiten uns befinden. Intem es aber vieles Derartige gibt, gebort nicht ju bem am wenigften Bunberfamen auch bas, aus welcher Urfache mobl nicht ftete iene Beffirne, welche von ber urfprunglich erften Raumbewegung weiter entfernt find, in mehreren Bewegungen bewegt merten, fonbern gerabe bie mittleren Geftirne in ben meiften 39); benn es fonnte wohlbegruns bet zu fein icheinen . baß, mabrent fener urfprunglich erfte Rorber in Giner Raumbewegung bewegt wirb, ber ihm nachfte in ben wenigsten Bewegungen bewegt murbe, wie g. B. in zweien, und ber bann fich anreibenbe in breien ober in irgent einer anberen berartigen Anordnung : nun aber findet bas Gegentheil Ctatt, benn Sonne unt Mont werten in menigeren Bewegungen bewegt ale einige ber Banbelfterne, und bod find biefe letteren vom Mittelpuntte entfernter und bem urfprunglich erften Rorper naber ale jene; flar aber ift bies ja auch Betreffe einiger burch ben Anblid geworben ; wir haben namlich gefeben, wie ber Mont einmal balb: freieformig mar und unter bem Dare porubergieng, mobei letterer an ber bunflen Salfte bee Mondes verfdmand, an ber beleuchtes ten und hellen aber wieder hervorfam "); in gleicher Beife aber berichten foldes auch bei ben übrigen Weftirnen biejenigen, welche fon langft feit ber größten Menge von' Jahren Beobachtungen angeftellt baben, namlich bie Megpptier und Babplonier, von melden wir viele bealaubigte Rotigen Betreffe eines jeben einzelnen ber Beftirne befigen. Comobl biefe Comieriafeit bemnach mochte man mit Recht aufwerfen, ale auch zweitene, aus welcher Urfache wohl in ber urfprunglich erften Raumbewegung eine fo große

των αναριθμήτων είναι δοχείν την πάσαν τάξιν, των δ' άλλων εν γωρίς εχαστον, δύο δ' ή πλείω οὐ φαίνεται έν τη αυτή ενδεδεμένα φορά, περί δή τούτων ζητείν μέν καλώς έχει και την έπι πλείον σύνεσιν, καίπερ μικράς έχοντας άφορμάς και τοσαύτην απόστασιν απέχοντας των περί αὐτὰ συμβαινόντων. όμως δ' έχ των τοιούτων θεωρούσιν οὐθέν ἄλογον αν δόξειεν είναι τὸ νῦν ἀπορούμενον άλλ' ήμεις ως περί σωμάτων αὐτών μόνον, καὶ μονάδων τάξιν μεν εγόντων, άψύγων δε πάμπαν, διανοούμεθα. δεί δ' ώς μετεχόντων υπολαμβάνειν πράξεως και ζωής· ούτω γάρ ούθεν δόξει παράλογον είναι το συμβαίνον. ξοιχε γάρ τῷ μὲν ἄριστα ἔγοντι ὑπάργειν τὸ εὖ ἄνευ πράξεως, τῶ δ' ἐγγύτατα διὰ όλίγης καὶ μιᾶς, τοῖς δὲ πορρωτάτω διά πλειόνων, ώσπερ ξπὶ σώματος τὸ μέν οὐδὲ γυμναζόμενον εὖ ἔχει, τὸ δὲ μικρά περιπατήσαν, τῷ δὲ καὶ δρόμου δεί και πάλης και κονίσεως, πάλιν δ' έτέρφ οὐδ' όποσαούν πονούντι τουτό ν' αν έτι υπάρξαι τάναθόν, άλλ' έτερον τι. έστι δέ τὸ κατορθούν γαλεπον ή τὸ πολλά ή το πολλάχις, οίον μυρίους ἀστραγάλους Χίους\*) βαλείν αμήγανον, αλλ' ένα ή δύο όφον. και πάλιν όταν τοδί μέν δέη τουδ' ένεκα ποιήσαι, τουτο δ' άλλου και τουτο έτέρου, έν μέν ένὶ η δυσὶ όἄον ἐπιτυχεῖν, ὅσφ δ' αν διὰ πλειόνων, γαλεπώτερον, † διὸ δεῖ νομίζειν καὶ τὴν τῶν ἄστρων πράξιν είναι τοιαύτην οία περ ή των ζώων και φυτών:

<sup>\*)</sup> über die Lesart s. die Anmerk. zu dieser Stelle.

Menge bon Geftirnen fei, bag bie gefammte bort geordnete Daffe ju ben ungablbaren Dingen ju geboren fcheint "), bei ten übrigen bingegen immer nur Gin einzelnes Geftirn, zwei ober mehr aber fich nicht in Gin und ber namlichen Raumbewegung eingefügt geis gen. Betreffe biefer Dinge bemnach ift es allerbings gut, eine auch weiter gebenbe Ginficht ju fuchen, wenn gleich wir nur fleine Anhaltepunfte baben und in einem fo großen Abftante von bem bort porgehenben entfernt finb; bennoch aber burfte, wenn wir es bon ben berartigen Berhaltniffen aus betrachten, basjenige, morus ber wir jest bie Schwierigfeiten aufgeworfen, nichte Grundlofes au fein fdeinen. Aber wir benten uber bie Beftirne meift nur wie uber bloge Rorper und wie uber Dinge, welche mohl bie Rangordnung von Ginheiten haben, aber babei vollig unbefeelt find; bingegen foll man berartige Annahmen begen, ale batten Diefelben auch an einem Thun und an einem Leben Theil; benn fo wird basjenige, mas Betreffe ihrer flattfindet, nichte Grund: wibriges ju fein icheinen. Ramlich füglich tommt bemjenigen, mas fich am beften verhalt, fein bochftes Bobl ohne ein Thun gu, beme jenigen aber, mas ibm am nachften ift, burd weniges und nur Gin Thun, hingegen bemjenigen, mas am fernften fieht, burch mebrfaches, wie ig auch unter ben Leibern ber eine in Boblvers balten ift, wenn er auch gar nicht burd Uebung gevflegt wirb, ein anberer aber, wenn er nur wenige Bewegung macht, fur einen anberen aber icon Laufen und Ringen und bie Unftrengung in ber Balaftra erforberlich ift, wieber einem anderen bingegen, felbit wenn er noch foviel fich abmuhte, nicht mehr jenes But gufame, fonbern felbit bas Wegentheil. Aber hiebei bas Biel gu erreichen ift fcwierig, namlich wenn bies entweber bei Bielem jugleich ober oftmale nacheinander gefchehen foll, wie g. B. gehntaufend gute Burfe beim Burfelipiele ju machen "2), ift unmöglich, bingegen Ginen ober zwei, ift leichter; und binwieberum auch, mann ein bestimmtes Etwas um eines bestimmten Etwas willen, und bies wieber um eines Anberen willen, und bies auch noch um eines Unberweitigen willen gethan werben foll, fo ift es auch bier bei Gis nem ober Bweien leichter, bas Rechte ju treffen, bingegen burch je mehrere es hindurchgeht, um fo fcmieriger ift es. Darum alfo muß man glauben , bag bas Leben ber Geftirne ein berartiges fei. wie ungefahr auch jenes ber Thiere und Bflangen; benn auch in

και γάρ ενταύθα αι του άνθρώπου πλείσται πράξεις (πολλών γάρ τών εὐ δύναται τυχείν, ώστε πολλά πράττει, καλ άλλων ένεκα, τω δ, ως αριστα έλοντι ορθέν δει πυάξεως. έστι γάρ αὐτὸ τὸ οὖ ἕνεκα, ἡ δὲ πρᾶξίς ἀεί ἐστιν ἐν δυσίν, όταν και οὖ ένεκα ἦ και τὸ τούτου ένεκα). τῶν δ' ἄλλων ζώων ελάττους, των δε φυτών μικοά τις καλ μία ίσως. ή γάρ έν τί έστιν οὖ τύγοι ἄν, ὥσπερ καὶ ἄνθρωπος, ἢ καὶ τὰ πολλὰ πάντα πρὸ όδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον. τὸ μὲν οὖν ἔχει καὶ μετέχει τοῦ ἀρίστου, τὸ δ' ἀφικνεῖται ἐγγὺς δι' όλίγων, τὸ δὲ διὰ πολλών, τὸ δ' οὐδ' έγγειρεῖ, άλλ' ξαανόν είς τὸ έγγὺς τοῦ ἐσχάτου ἐλθεῖν (οἰον, εὶ ὑγίεια τέλος, τὸ μὲν δη ἀεὶ ὑγιαίνει, τὸ δ' ἰσχνανθέν, τὸ δὲ δραμον και Ισγνανθέν, το δε και άλλο τι πράξαν του δραμείν ένεκα, ώστε πλείους αξ κινήσεις, έτερον δ' αδυνατεί πρός τὸ ὑγιᾶναι Ελθεῖν, ἀλλά πρός τὸ δραμεῖν μόνον ἢ ζσγγανθήναι). και τούτων θάτερον τέλος αὐτοῖς, μάλιστα μέν γαο έχείνου τυχείν αριστον πασι του τέλους εί δε μή, αεί αμεινόν έστιν όσω αν εγγύτερον ή του αρίστου. και δια τοῦτο ἡ μέν γῆ όλως οὐ κινεῖται, τὰ δ' έγγὺς ὀλίγας κινήσεις οὐ γὰρ ἀψικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀλλὰ μέγοι ὅτου δύναται τυγείν της θειοτάτης άρχης. ὁ δὲ πρῶτος οὐρανὸς εύθυς τυγχάνει δια μιας χινήσεως, τα δ' έν μέσω τοῦ πρώτου και των εσχάτων άφικνείται μέν, διά πλειόνων δ' αφικνείται κινήσεων. περί δὲ τῆς ἀπορίας ὅτι κατὰ μέν

tiefer Begiebung ift bas Thun bee Menichen bas vielfaltiafte (benn auch ein vielfaches bochftes Bobl fann er erreichen, fo bag er Bieles thut, und gwar um eines Anderen millen; bingegen nur badjenige, was fo gut es nur moglich ift, fich verhalt, bebarf feines Thune, tenn es ift ja felbit jenes, um beffen millen bas Thun ift; bas Thun aber bewegt fich immer in 3weien, infofern es babei fowohl basienige, um beffen willen, ale auch bas um Diefes willen Seiente gibt), Die übrigen Thiere bingegen haben ein weniger vielfaltiges Thun, Die Bflangen aber nur irgend ein geringes und vielleicht' blos ein einziges; entweber namlich gibt es fur fie nur Gines, mas fie erreichen tonnten, fo wie auch ber Denich etwas erreicht, ober es liegt fur fie bas Deifte, mas gu ibrem Beften bient, icon fammtlich auf ungehindertem Wege por. Co alfo befist bas eine Geftirn icon fein Beftes und bat an ibm Theil, ein anderes gelangt vermittelft weniger Bwifdenglieber nabe bagu bin, ein anderes vermittelft vieler, wieber ein anderes aber bemuht fich gar nicht barnach, fontern fur baffelbe genugt es, wenn es nur nabe an bas lette Bwifdenglied gefommen ift (gerabe wie, wenn a. B. bie Gefuntheit ber 3med mare, bemnach bas Gine obnebies ftete gefund fein murbe, ein Unberes bingegen fon baburd, bag es nur folanfer wird, ein Anderes aber erft baturch, bag es lauft und hieburch folanter wird, ein Anderes aber baburd, bag es auch noch etwas Anteres um bee Laufens willen thut, fo bag ber Beranftaltungen mehrere fint, wieber ein Anberes aber mare unfahig, jum Gefunbfein ju gelangen, fonbern gelangte nur bie jum Laufen ober jum Colanfwerten); und von Diefem ift fur fie bas eine von folgenden beiben ber 3med; namlich im bochften Grate ift allerdinge fur alle bae Befte, eben fenen oberften 3med au erreichen, wenn aber nicht biefen, fo ift es immer um fo beffer, je naber es an bem Beften ift. Und besmegen alfo wird bie Erbe ichlechthin gar nicht bewegt, bie ibr nabe ftebenben Bestirne aber nur in wenigen Bewegungen; benn biefe gelans gen nicht gum legten Bwifchengliebe, fonbern fonnen nur bie gu einem gemiffen Grabe bas gottlichfte Brincip erreichen; bas urfprunge lich erfte himmelegebaube aber erreicht baffelbe fogleich burch eine einzige Bewegung, Diejenigen Geftirne aber, welche in Ditte gwis iden bem urfprunglich Erften und ben letten Swifdengliebern find, gelangen wohl bingu, aber nur burd mehrere Bewegungen +1).

την πρώτην μίαν οὖσαν φοράν πολύ πληθος συνέστηκεν άστρων, των δ' άλλων χωρίς εκαστον είληψεν ίδίας κινήσεις, δι' εν μεν αν τις πρώτον εὐλόγως οἰηθείη τοῦθ' ὑπάρχειν. νοήσαι γάο δεί της ζωής και της άρχης έκάστης πολλήν ύπεροχήν είναι της πρώτης πρός τας αλλας. είη δ' αν ηδε συμβαίνουσα κατά λόγον: ή μέν γάρ πρώτη μία ουσα πολλά χινεί των σωμάτων των θείων, αί δὲ πολλαὶ οὐσαι ξη μόνος † έχάστη· των γαο πλανωμένων ξη ότιουν πλείους φέρεται φοράς, ταύτη τε ουν ανισάζει ή φύσις καλ ποιεί τινὰ τάξιν, τῆ μὲν μιῷ φορῷ πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα, τῷ δ' ἐνὶ σώματι πολλάς φοράς. καὶ ἔτι διὰ τόδε εν έγουσι σώμα αξ άλλαι φοραί, ότι πολλά σώματα χινούσιν αί πρό της τελευταίας και της εν άστρον έχούσης. έν πολλαίς γάρ σφαίραις ή τελευταία σφαίρα ένδεδεμένη φέρεται, έχάστη δὲ σφαϊρα σῶμα τυγχάνει ὄν. ἐχείνης ἄν οὖν χοινὸν εἴη τὸ ἔργον\* αὐτῆ\*) μέν γὰρ έχάστη ἡ ἴδιος φύσει φορά, αυτη δὲ οἶον πρόσχειται. παντός δὲ πεπερασμένου σώματος πρός πεπερασμένον ή δύναμές έστιν. άλλά πεοί μέν των την έγχυχλιον φερομένων χίνησιν άστρων εξοηται ποι' άττα κατά τε την ούσζαν έστι και κατά τό σχήμα, και περί της φοράς και της τάξεως αὐτών.

13. Ασιπόν δὲ περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν, οὖ τε τυγχάνει χειμένη, καὶ πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐσιὶν ἡ τῶν χινομένων, καὶ πρό τοῦ σχήματος ἀὐτῆς. περὶ μὲν οὐν τῆς δέσεως οὐ τὴν αὐτὴν ἄπαντες ἔχουσι δόξαν, ἀλλὰ τῶν πλειστων ἐπὶ τοῦ μέσου χεἰσθαι ἐκγόντων, ὅσοι τὸν ὅων οὐρανόν ππερεσσμένον εἴναί ψασιν, ἐναντίως οἱ προὶ τὴν τοῦ νέρονος ππερεσσμένον εἴναί ψασιν, ἐναντίως οἱ προὶ τὴν

<sup>\*)</sup> statt αὐτή hat Eine Handschrist αὐτή, alle übrigen und die Ausgaben αὔτη.

Betreffe jener auberen Comierigfeit aber, bag an ber urfprunglich erften Raumbewegung, welche boch eine einzige ift, eine große Menge von Geftirnen beifammen fich findet, bingegen bei ben ubris gen jebes Beftirn gefondert feine eigenen Bewegungen erhalten bat, burfte man erftene aus Ginem Grunde glauben, bag bies moble begrunteter Deife fattfinde: man muß namlich berenten, bag bei jebem Leben und jetem Brincipe ftete bas erfte im Bergleiche mit ben übrigen einen großen Borfbrung porque bat; es ergabe fich aber biefer folgendermaßen gang nach Berbaltnig: namlich bie urfprunglich erfte Raumbewegung, welche eine einzige ift, bewegt viele gottliche Rorper, von ben übrigen aber, welche viele fint. bewegt jebe nur Ginen, benu jedweres einzelne unter ben Bantels gestirnen wird in mehreren Raumbewegungen bewegt; alfo fowohl fcon in tiefer Begiebung wirft Die Ratur ausgleichend und veranftaltet eine gemiffe Anordnung, indem fie ber Ginen Raumbemes auna viele Rorver, bem Einen Rorper aber viele Raumbewegungen gutheilt, ale auch zweitene ift barum bei ben übrigen Raum: bewegungen nur je Gin Stern Rorver, weil biefenigen Bewegungen, welche por ber letten und ber Tragerin bes Ginen Geftirnes finb, ja boch auf mehrere Rorper bewegent wirfen; namlich in viele Spharen ja ift bie lette Gubare oben eingefügt und wird fo bewegt, jebe Gpbare aber ift eben boch irgent ein Rorper; alfo burfte wohl bie Birfung jener letten Gphare ein Gemeinschaftlides fein, namlich febe einzelne ber übrigen fur fich felbft bat von Ratur aus bie ihr eben eigenthumliche Raumbewegung, tiefe lette aber ift gleichfam noch eine Bulage ju benfelben, jeber begrengte Rorper aber fann ja nur wieber auf ein Bearengtes feine Rraft außern \*\*). - Aber Betreffe ber Geftirne nun, melde in ber Rreisbewegung raumlich bewegt werben, ift biemit angegeben, welcher Art etwa fie fowohl bezüglich ihrer Befenheit ale auch bezüglich ihrer Worm feien, und auch basienige, was ihre Raumbewegung und ibre Anordnung betrifft.

13. Uebrig aber ift nech, Betreffe ber Ere anjugeben, sowohl mo fie fich befinde, als auch ob fie ju bem Bubenten ober
gu bem Betregten gebber, umb auch mas ibre Form betrifft. Ueber
ibre Sage nun baben nicht Alle die nämliche Meinung, sondern
während bie Meisten, nämlich alle biefnigen, welche das gange
himmelsgebäute als ein Begrengtes bezeichnen, fagen, baß fie in

'Ιταλίαν, καλούμενοι δὲ Πυθαγόρειοι λέγουσιν Επὶ μέν γάρ τοῦ μέσου πῦρ είναι φασι, την δὲ γῆν εν τῶν ἄστρων ούσαν, χύχλω φερομένην περί το μέσον νύχτα τε και ήμέραν ποιείν. έτι δ' εναντίαν άλλην ταύτη κατασκευάζουσι γην, ην αντίχθονα όνομα καλούσιν, ού πρός τα φαινόμενα τούς λόγους και τας αίτιας ζητοῦντες, αλλα πρός τινας λόγους και δόξας αυτών τὰ φαινόμενα προσέλκοντες και πειρώμενοι συγχοσμείν. πολλοίς δ' αν και έτέροις συνδόξειε μη δείν τη γη την του μέσου χώραν αποδιδόναι, τὸ πιστόν ούχ έχ των φαινομένων άθρουσιν άλλα μαλλον έχ των λόγων, τῷ γὰρ τιμιωτάτω οἴονται προσήχειν τὴν τιμιωτάτην ὑπάρχειν χώραν, είναι δὲ πῦρ μὲν γῆς τιμιώτερον, τὸ δὲ πέρας τῶν μεταξύ, τὸ δ' ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρας. ώστ' έχ τούτων αναλογιζόμενοι ούχ οἴονται έπλ τοῦ μέσου χεῖσθαι τῆς σφαίρας αὐτήν, ἀλλὰ μᾶλλον † τὸ πῦρ. ἔτι δ' οῖ γε Πυθαγόρειοι καὶ διὰ τὸ μάλιστα προσήχειν φυλάττεσθαι τὸ χυριώτατον τοῦ παντός τὸ δὲ μέσον είναι τοιούτον: ὁ Διὸς φυλακήν ὀνομάζουσι, τὸ ταύτην έχον την χώραν πυρ, ώσπερ το μέσον απλως λεγόμενον, και τὸ τοῦ μεγέθους μέσον και τοῦ πράγματος ον μέσον και της φύσεως καίτοι καθάπερ έν τοῖς ζώοις οὐ ταὐτὸν τοῦ ζώου καὶ τοῦ σώματος μέσον, οὕτως ὑποληπτέον μᾶλλον και περι τον δλον ουρανόν. δια μέν ουν ταύτην την αλτίαν ούθεν αὐτοὺς δεῖ θορυβεῖσθαι περί τὸ πᾶν, οὐδ' ελσάγειν φυλακήν έπι το κέντρον, άλλ' έκεινο ζητείν το μέσον, ποϊόν τε και που πέψυκεν. Εκείνο μεν γαρ άργη τὸ μέσον καὶ τίμιον, τὸ δὲ τοῦ τόπου μέσον ἔοικε τελευτη μαλλον η ἀρχη· τὸ μὲν γὰρ ὁριζόμενον τὸ μέσον, τὸ δ'

ber Ditte fich befinde, fprechen bie Bhilofophen in Italien, nams lich bie fogenannten Bothagoreer, in entgegengefetter Beife, benn Diefe behaupten ; im Dittelpunfte fei Reuer, bie Erbe aber, welche felbft Gines ber Geftirne fei, werbe im Rreife um ben Dittelpunft bewegt und bemirfe bieburch Sag und Dacht; ferner aber conftruis ren fie auch eine zweite ber erften entgegengefeste Erbe, welche fie mit bem Borte "Gegenerbe" bezeichnen, inbem fie babei nicht im Sinblide auf bie fattifche Grideinung bie Begrundungen und Die Urfachen fuchen, fondern im hinblide auf gemiffe Begrunbungen und eigene Deinungen bie fattifche Gricheinung berbeizwangen und bas Beltall gu ordnen verfuchen "5). Aber auch viele Andere tonnten biefe Meinung theilen, bag man ber Erbe nicht ben Raum ber Ditte gutheilen burfe, inbem auch fie bas Ueberzeugenbe nicht aus ber faftifden Grideinung, fonbern aus ben Begrundungen aufammenftellen murben; biefelben meinen namlich, es fei gebubs rent, bag bem Borguglichften ber vorzüglichfte Raum gufomme, Feuer aber fei vorzuglicher ale Erbe, und Grenze vorzuglicher ale Das Dagwifdenliegente, bas Meußerfte aber und ber Mittelpunft fejen Grengen, fo bag Bene bann bieraus einen Schlug gieben und nicht ber Deinung find, bag in ber Ditte ber Rugel fich bie Erbe befinde, fonbern weit eher bag bas Feuer. Ferner aber meinen bies fa auch bie Bothagoreer barum, weil es gebubrent fei, baß ber bebeutentfte Theil bes Alle am meiften bewacht werbe, ein berartiger Theil aber ber Mittelpunft fei, mas fie bann auch Die "Mache bes Beus" nennen, namlich eben bae biefen Raum innehabende Reuer, gerate ale murbe von einem Mittelpunfte nur in Giner Bebeutung gesprochen, und ale mare ber Dittelpunft ber Große jugleich ber Dittelpuntt bes Dinges und feiner Ratur; und boch muß man, fowie bei ben lebenben Befen nicht ber name liche ber Dittelpunft bes lebenben Befens und bee Rorpers ift. ebenfo annehmen, bag bies noch in boberem Grabe bei bem gefammten himmelegebaube ber Fall fei \*"). Wegen biefes Grundes nun follten Bene Betreffe bee All's fich nicht beunrubigen laffen und auch feine Bache jum Dittelpunfte berbeigieben, fonbern vielmehr Betreffe jenes anderen Mittelpunftes unterfuchen, fowohl wie befchaffen als auch wo berfelbe von Ratur aus fei; benn mobil iener andere Mittelpunft ift ein Musagnaspunft und etwas Boraugliches, ber ortliche Mittelpunft bingegen gleicht eber einem Ariftoteles II. 14

όριζον τὸ πέρας. τιμιώτερον δὲ τὸ περιέχον καὶ τὸ πέρας η το περαινόμενον: το μέν ναο ύλη το δ' ούσία της συστάσεως έστιν, περί μέν οθν τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην έχουσί τινες την δόξαν, όμοίως δὲ καὶ περὶ μονῆς καὶ χινήσεως οὐ γάρ τὸν αὐτὸν τρόπον ἄπαντες ὑπολαμβάνουσιν, άλλ' όσοι μέν μηδ' έπλ του μέσου κείσθαί φασιν αὐτήν, χινεῖσθαι χύχλω περί το μέσον, οὐ μόνον δὲ ταύτην, άλλα και την άντίχθονα, καθάπερ εξπομέν πρότερον. ένίοις δε δοχεί και πλείω σώματα τριαύτα ένδέχεσθαι φέρεσθαι περί το μέσον, ήμῖν δὲ ἄδηλα διὰ τὴν ξπιπρόσθησιν της γης. διὸ καὶ τὰς της σελήνης ξκλείψεις πλείους ή τὰς τοῦ ήλίου γίγνεσθαί φασιν. τῶν γὰρ φερομένων έχαστον αντιφράττειν αὐτήν, αλλ' οὐ μόνον τήν νην, έπει γαο ούα έστιν ή νη κέντρον, άλλ' απέγει τὸ ήμισφαίριον αὐτῆς όλον, οὐθὲν χωλύειν οἴονται τὰ φαινόμενα συμβαίνειν όμοίως μή κατοικούσιν ήμιν έπλ του κέντρου, ώσπερ καν εί μη\*) έπι του μέσου ήν ή νη ούθεν γάρ οὐδε νον ποιείν επίδηλον την ημίσειαν απέγοντας ήμας διάμετρον. Ένιοι δέ και κειμένην έπι του κέντρου φασίν αὐτὴν έλλεσθαι καὶ κινείσθαι \*\*) περί τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, ώσπες έν τῷ Τιμαίφ γέγραπται. παραπλησίως δέ και περί του σχήματος αμφισβητείται τοίς μέν γαρ δοχεί είναι σφαιροειδής, τοίς δέ πλατεία και τὸ στημα † τυμπανοειδής. ποιούνται δὲ τεχμήριον ὅτι δύνων καὶ άνατελλων ὁ ήλιος εὐθεῖαν καὶ οὐ περιφερή τὴν ἀπόχρυψιν φαίνεται ποιούμενος ύπὸ τῆς νῆς, ὡς δέον, εἴπερ ην σφαιροειδής, περιφερή γίνεσθαι την αποτομήν, οὐ προσλονιζόμενοι τό τε απόστημα του ήλίου πρός την γην καί τὸ τῆς περιφερείας μέγεθος, ὡς ἐν τοῖς φαινομένοις μιπροῖς

<sup>\*)</sup>  $\epsilon \ell \ \mu \dot{\eta}$  lassen drei Handschriften ganz weg, die übrigen und die Ausgaben haben nur  $\epsilon \ell$ .

<sup>\*\*)</sup> καὶ κινεῖσθαι haben drei Handschriften, die übrigen und mit ihnen Bekker lassen es weg; s. die Anm. zu dieser Stelle.

Endpunfte als einem Ausgangspunfte, benn bas feft Bestimmts werbenbe ift bie Ditte, bas feft Bestimmenbe aber ift bie Grenge, porgualider aber ift bas Umfaffenbe und bie Grenge, ale bas Begrengtwerbenbe, benn letteres ja ift Stoff, erfteres aber Befenbeit bes Bebilbes. Betreffe bes Ortes ber Erbe alfo haben Ginige biefe Deinung, ebenfo aber auch Betreffe ihres Bebarrene und ibrer Bewegung: namlich auch ba baben nicht Alle bie namliche Unnahme, fondern alle Diejenigen, welche fie auch nicht in Die Ditte verlegen, nehmen an, bag fie im Rreife um ben Dittelpunft bewegt werbe, und gwar nicht blos biefe Erbe, fonbern auch bie Gegenerbe, wie wir icon oben gefagt haben. Ginigen aber 47) icheint es felbft flatthaft ju fein, bag mehrere berartige Rorper um ben Mittelpunft bewegt murten, welche aber fur une unfichtbar maren, weil eben bie Erbe ihnen vorliege; barum, behaupten fie, entftunden auch mehr Montfinfterniffe ale Sonnenfinfterniffe, benn ein jeber jener bewegtwerbenben Rorper trete bagwifden, und nicht blos bie Erbe; ba namlich bie Erbe boch nicht ber eigentliche Dittelpunft felbit fei, fonbern bie gange Ausbehnung ihrer eigenen Salbfugel jebenfalle außerhalb beffelben fei, fo glauben fie, es ftebe bem Richts im Bege, bag bie Ericheinungen fur uns, wenn wir ohnebies nicht im eigentlichen Mittelpunfte wohnen, in gleicher Beife fich ergeben, wie wenn bie Erbe überhaupt nicht in ber Mitte mare; benn ja auch fo, wie man es jest meint, mache es burchaus feinen bemerfbaren Unterfchieb, bag wir um ben halben Durchmeffer vom Mittelpuntte entfernt find. Ginige aber behaups ten auch, bag bie Erbe, mabrent fie fich am eigentlichen Mittels puntte befinde, in einer gitternb fcmanfenden Bewegung um bie burd bas All gespannte Are fei, wie bies im Timaus [p. 40 B] gefdrieben fteht 48). In abnlicher Beife aber ift auch Betreffe ihrer Form es ftreitig; namlich ben Ginen icheint fie fugelformig ju fein, Unberen aber platt und von ber Form einer Baufe "); es machen aber bie Letteren jum Beweismittel hiefur ben Umftanb, baf bie Conne beim Untergeben und Aufgeben augenicheinlich einen gerablinigen und nicht einen freislinigen Rand bilbet, foweit fie binter ber Erbe verftedt ift, ale mußte, mofern biefe lentere fugels formig mare, ber Abidnitt freislinig werben; biebei aber bringen fie nicht mit in Rechnung fowohl ben Abftanb ber Conne gegen Die Erbe ale and Die Große ber Rreielinie, ba namlich eine fo

χύχλοις εὐθεῖα φαίνεται πόρρωθεν. διὰ μέν οὖν ταύτην την φαντασίαν οὐδεν αὐτούς ἀπιστεῖν δεῖ μη χυχλοτερή τον όγχον είναι της γης. άλλ' έτι προστιθέασι, και φασί διά την ηρεμίαν άναγχαϊον το σχημα τουτ' έχειν αὐτήν. και γάρ δή οί περί τῆς κινήσεως και τῆς μονῆς είρημένοι τρόποι πολλοί τυγχάνουσιν. το μέν οθν απορήσαι πασιν άνανχαϊον ξπελθείν: τάνα νὰο άλυποτέρας διανοίας τὸ μπ θαυμάζειν πῶς ποτὲ μιχρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς, ἄν μετεωρισθέν άφεθη, φέρεται καὶ μένειν οὐκ έθέλει, καὶ τὸ πλείον άει θάττον, πάσαν δέ την γην εί τις άφείη μετεωρίσας, ούχ αν φέροιτο. νῦν δ' ἡρεμεῖ τοσοῦτον βάρος. ἀλλὰ μὴν καί εί τις τών φερομένων μορίων αὐτῆς, πρίν πεσείν, ύφαιροίη την γην, ολοθήσεται κάτω μηθενός άντερείσαντος, ώστε τὸ μὲν ἀπορείν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα πασιν' τὸ δὲ τὰς περὶ τούτου λύσεις μη μαλλον ἀτόπους είναι δοχείν της απορίας θαυμάσειεν αν τις. οί μεν γαρ διά ταθτα απειρον το κάτω της νης είναι φασιν. Επ' απειρον αὐτὴν ἐρριζῶσθαι λέγοντες, ώσπερ Ξενομάνης ὁ Κολοφώνιος, ένα μη πράγματ' έχωσι ζητούντες την αλτίαν. διὸ και Έμπεδοκίης ούτως επέπληξεν, είπων ας ,,εί περ απείρονα νης τε βάθη και δαυιλός αιθήρ, ώς δια πολλών δη γλώσσης δηθέντα ματαίως έχχέγυται στομάτων, όλίνον τοῦ παντός Ιδόντων." of δ' έφ' υδατος πείσθαι. τουτον γάρ ἀργαιότατον παρειλήφαμεν τὸν λόγον, ὅν φασιν εἰπεῖν Θαλην τον Μιλήσιον, ώς διά το πλωτήν είναι μένουσαν ωσπερ ξύλον ή τι τοιούτον έτερον (καὶ γάρ τούτων έπ

große an Rreifen, welche flein ericheinen, bei weitem Abftante ims mer gerablinig ericeint so). Begen biefes Scheines alfo ift es fur Bene nicht nothig, es fur unglaublich ju balten, bag bie Daffe ber Grte im Rreife geruntet fei; aber fie fugen auch noch etwas Beiteres bingu und bebaupten, Die Erte muffe megen ibrer Rube nothwentig bie von ihnen bezeichnete Form baben. Ramlich ja auch eben Betreffe ber Bewegung und bee Bebarrene ber Erbe gibt es gar viele Arten und Beifen von Angaben. Siebei nun Schwierigfeiten aufzuwerfen, mußte nothwendig Allen fich aufbrans gen; benn es mare vielleicht bod eine gar ju ungeftorte Deuftbatigfeit, wenn man fic nicht einmal barüber muntern murbe, wie es tenn mobl fein fonne, bag gmar ein fleines Stud Grbe, mann es in tie Sohe gehoben und bernach wieder loegelaffen wird, fofort in Bewegung ift und nicht rubig verbarren will, und gwar hiebei immer bae großere foneller bewegt wirt, bingegen aber bie gange Erbe, wenn fie Jemant in bie bobe bobe unt wieber losließe, boch nicht bewegt murbe; nun aber ruht fle, bie boch fo große Laft; aber hinmiederum ja, falle anand unterhalb ber in Bewegung beariffenen Stude berfelben nom ebe fie berabfallen, bie Erte hinmegnahme, murben tiefe bod noch weiter nach Unten bes wegt werten, ba ja bann Richte fic entgegeuftemmte; folglich murbe bas Aufwerfen von Comieriafeiten fuglich fur Alle jur philosophifden Thatiafeit: baß aber ihre bieruber gegebenen Bofungen ihnen nicht weit ungereimter zu fein ichienen, ale Die Schwierigfeit felbft, barüber mochte man fich wohl wundern. Rams lich bie Ginen behaupten beshalb, es fei bas unterhalb ber Grbe Befindliche unbegrengt, indem fie, wie Tenophanes ber Rolophonier, fagen, tiefelbe fei in bas Unbegrenate gewurgelt, eben bamit fie feine weitere Dube haben, Die Urfache ju unterfuchen; barum tabelte bies auch Empedofles in tiefer Beife, indem er fagte: "wofern unbegrengt fint fowohl die Tiefen ber Erbe ale auch ber reiche liche Mether, wie bies ja burch bas Bort Bieler ausgesprochen nuglos ihrem Munte entftromt ift, ba Beniges vom All jene einfaben, -". Andere aber behaupten, fie liege auf bem Baffer; tiefe Begrundung namlich baben wir ale bie altefte überfommen. pon melder man faat, es babe fie Thales ber Dileffer ausgefproden, ale beharre bie Erte barum, weil fie ichwimme, wie etwa Sola ober irgent etwas anteres Derartiges (benn auch bon biefen

άξρος μέν ούθεν πέψυπε μένειν, άλλ' έφ' ύδατος), ώσπερ οὐ τὸν αὐτὸν λόνον ὅντα πεοὶ τῆς νῆς καὶ τοῦ ὕδατος τοῦ όγοῦντος τὴν γῆν. οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυχε μένειν μετέωρον, αλλ' έπε τινός † έστιν. έτι δ' ώσπερ απρ ύδατος χουφότερον, καὶ γῆς ὕδωρ, ώστε πῶς οἰόν τε τὸ χουφότερον κατωτέρω κείσθαι του βαρυτέρου την φύσιν; έτι δ' είπες όλη πέφυχε μένειν έφ' ύδατος, δήλον ότι και τών μορίων έχαστον· νύν δ' οὐ φαίνεται τοῦτο γιγνόμενον. άλλα το τυχον μόριον φέρεται είς βυθόν, καλ θάττον το μείζον. άλλ' ξοίχασι μέχρι τινός ζητείν, άλλ' οὐ μέχρι περ ού δυνατόν της απορίας. πασι γαρ ημίν τούτο σύνηθες, μή πρός τὸ πράγμα ποιείσθαι την ζήτησιν άλλά πρός τὸν τάναντία λέγοντα: καὶ γάρ αὐτὸς ἐν αὐτῷ ζητεῖ, μέγρι περ αν ου μηχέτι έχη αντιλέγειν αυτός αυτώ. διο δεί τον μέλλοντα καλώς ζητήσειν ένστατικόν είναι διά τών ολκείων ένστάσεων τῷ γένει, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐχ τοῦ πάσας τεθεωρηκέναι τὰς διαφοράς. Αναξιμένης δὲ καὶ Αναξαγόρας καὶ Δημόχριτος τὸ πλάτος αἴτιον είναι φασι τοῦ μένειν αὐτήν'
οῦ γὰρ τέμνειν ἀλλ' πιπωματίζειν τὸν ἀέρα τὸν χάτωθεν, όπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιείν ταθτα γάρ και πρός τους άνέμους έχει δυσκινήτως διά την άντέρεισιν, ταυτό δή τουτο ποιείν τω πλάτει φασί την γην πρός τον υποχείμενον άξρα· τον δ' ούχ ξγοντα μεταστήναι τόπον έχανὸν άθρόον τῷ χάτωθεν ἡρεμείν, ὡς προς \*) το έν ταις κλεψύδραις ύδωρ. ότι δε δύναται πολύ βάρος ψέρειν ἀπολαμβανόμενος καλ μένων ὁ ἀήρ, τεκμήρια πολλά λένουσι, πρώτον μέν ούν εί μη πλατύ το στημα

<sup>\*)</sup> statt ώς πρὸς haben die Handschriften u. Ausgaben ώσπερ.

beharre von Ratur aus feines auf ber Luft, wohl hingegen auf bem Waffer), gerade ale ob nicht bie namliche Begrundung Betreffe ber Erbe und Betreffe bee bie Erbe tragenten Baffere gelte; benn ja auch bas Waffer ift nicht von Natur baju bestimmt, in ber Sobe ichmebend zu beharren, fondern es ift auf irgend einem Et= mas; ferner, fowie bie Luft leichter als Baffer ift, fo auch bas Baffer leichter als bie Erbe; wie ift es folglich möglich, bag bas Leichtere weiter unten liege ale bae von Matur aus Schwerere? ferner, wofern bie gange Erbe von Ratur bagu bestimmt ift, auf bem Baffer rubig zu verharren, fo ift flar, bag auch jetes ihrer Theilden: nun aber zeigt fich nicht, bag bies ftattfintet, fondern bas nachfte befte Theilden berfelben wird in ten Grund bes Baffere binab bewegt, und gwar bas größere fchneller. Aber Bene icheinen wohl bis ju irgend einem Bunfte bie Untersuchung geführt ju haben, nicht hingegen foweit, ale es bei biefer Schwierigkeit moglich ift: benn wir Alle find gewohnt, nicht fo fast im Sinblide auf Die faftifchen Dinge Die Untersuchung anzuftellen, ale vielmehr im Sinblide auf ben bas Begentheil Behauptenben; namlich jeder felbit untersucht in fich felbit foweit, bis er fich felbit nicht mehr widersprechen fann; barum muß berjenige, welcher eine Untersuchung richtig fuhren will, gewandt fein in Aufbringung ber Ginwaute, melde ber Gattung bes Begenftanbes eigenthumlich find, bies aber ergibt fich aus vorhergegangener Betrachtung aller Unterschiede. Anarimenes bingegen und Angragoras und Demofritos behaupten, Die platte Form ber Erbe fei Urfache ihres Beharrens; namlich fie burchichneite bann bie unterhalb befindliche Luft nicht, fontern foliege fie wie ein Dedel ab, wie fich zeige, bag bies jene Rorper thun, welche eine platte Form haben; benn biefe verhalten fich auch in Bezug auf Die Binde ichwerbeweglich, weil fie fich entgegenstemmen; bies namliche benn nun, behaupten fie, thue vermoge ihrer platten Form Die Erbe in Bezug auf Die uns ter ihr liegende Luft; Diefe lettere aber habe feinen binreichenben Ort, um auszuweichen, und bleibe baber inegefammt vermoge beffen, baf fie unterhalb ift, rubig, wie fie g. B. auch in Bezug auf das in den Bafferuhren befindliche Baffer thut; daß aber Die feftgehaltene und rubig verharrente Luft eine große Laft tragen fann, führen fie viele Beweismittel an 51). Bor Allem alfo nun follte, falls die Form ber Erbe nicht platt ift, Diefelbe wirflich

τῆς γῆς ἐστί, διὰ τοῦτο μέν οὐκ ᾶν ἡρεμοῖ; καίτοι τῆς μονής οὐ τὸ πλάτος αἴτιον έξ ὧν λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ μέγεθος μάλλον, διά νάο την στενοχωρίαν ούχ έχων την πάροδον ο άπο μένει διά το πλήθος. πολύς δ' έστι διά το ύπὸ μεγέθους πολλοῦ ἐναπολαμβάνεσθαι τοῦ τῆς γῆς. ώστε τούτο μέν ὑπάρξει, κᾶν σφαιροειδής μέν ή γη ή, τηλικαύτη δέ το μέγεθος · μενεί γάρ κατά τον έκείνων λόγον. όλως δέ πρός γε τούς ούτω λέγοντας περί τῆς κινήσεως οὐ περί μερών έστιν ή αμφισβήτησις, αλλά περί όλου τινός και παντός. Εξ άρχης γάρ διοριστέον πότερον έστε τις τοῖς σώμασε φύσει χίνησις η οὐθεμία, και πότερον φύσει μέν οὐκ ἔστι, βία δ' έστιν. έπει δὲ † περί τούτων διώσισται πρότερον οσα κατά την παρούσαν δύναμιν είχομεν, χρηστέον ώς υπάρχουσιν. εί γαρ μηδεμία φύσει χίνησις έστιν αὐτῶν, οὐδὲ βίαιος έσται εί δε μή έστι μήτε φύσει μήτε βία, δλως ούδεν χινηθήσεται. περε γάρ τούτων ότι άναγχαΐον συμβαίνειν, διώρισται πρότερον, και πρός τούτοις ότι οὐδ' ηρεμείν ενθέχεται. ώσπερ γαρ κίνησις υπάρχει η βία η φύσει, ούτω και ήρεμία. άλλα μην εί γε έστι κίνησις τις κατά φύσιν, οὐκ ᾶν ή βίαιος εἴη φορά μόνον οὐδ' ἦρέμησις : ώστ' εί βία νον ή γη μένει, και συνήλθεν έπι το μέσον φερομένη διά την δίνησιν· ταύτην γάρ την αλτίαν πάντες λέγουσιν έχ τών έν τοῖς ύγροῖς καὶ περὶ τον άξρα συμβαινόντων. Εν τούτοις γάρ άει αξρεται τα μείζω και τὰ βαρύτερα πρὸς τὸ μέσον τῆς δίνης. διὸ δή καὶ τὴν γῆν

gerate besmegen nicht ruben fonnen? Und boch ift ja von ihrem Bebarren gerabe nicht bie platte Worm bie Urfache, meniaftens bems aufolge . mas Bene fagen . fonbern weit eber bie Grofe : namlich wegen ber Berengung bee Raumes ja bat bie guft feinen Debenausweg und beharrt baber megen ihrer großen Denge in Rube; in großer Menge aber ift fie ba, weil fie burch eine gar bedeutenbe andere Große feftgehalten wird, namlich burch bie ber Erbe; folglich wird bies wenigftens auch ebenfo ftattfinden, wenn bie Erbe fugelformig, aber nur ebenfo bebeutent an Groffe ift: namlich auch bann wird fie gemaß ber Begrundung Bener rubig perharren. Ueberhaupt aber betrifft ja gegen biejenigen meniaftens, melde Betreffe ber Bewegung fo fprechen, ber Streit gar nicht einzelne Theile, fonbern gewiffermagen ein Banges und Alles; namlich von Anfang an ift biebei feftguftellen, ob es fur bie Rorper von Ratur aus irgent eine Bewegung gebe ober ob feine, und ob eine folde war nicht naturgemäß, wohl aber burch Bergewaltigung beftebe. Rachbem aber in biefem Betreffe fcon fruber [I, 2 f. u. 8] feftges ftellt murbe, mas wir gemaß ber bort vorliegenben Doglichfeit porbringen fonnten, fo burfen wir es nun ale ein wirflich Ctatts findenbes benugen. Ramlich falls es feine von Ratur aus beftebente Bewegung ber Rorper gibt, wird es auch feine gemaltmaßige geben; gibt es aber weber von Ratur ans noch burch Bergewaltigung eine Bewegung, fo wird überhaupt gar Dichts bewegt werben; namlich eben in biefem Betreff ift fruber festgeftellt worben, bağ bies fich nothwendig ergeben muß, und gufferbem bag bann auch fein Ruben flattbaft ift, benn in gleicher Beife, wie Bewegung entweber burch Bergemaltigung ober von Ratur aus ftattfintet, finbet auch Rube ftatt; nun ad mochte ja, wofern wenigstens es irgent eine naturgemaße Bewegung gibt, wohl nicht blos bie gewaltmäßige Raumbewegung ober Rube als bie einzige befteben. Folglich, mofern burch Bergewaltigung jest Die Erbe rubig verharrt, fo trat fle auch bereinft gu bem Dittelpunfte nur aufammen, intem fie burch tie Birbelbrebung in Bewegung gefest murbe; namlich biefe Urfache geben Alle an gufolge bemfenigen, was fich in bem Fluffigen und bei ber Buft ergibt, benn in biefen wird immer bas Grofere und bas Schwerere jum Dittelpunfte bes Birbele binbewegt; bag bemnach barum auch bie Erbe gum Dittelpunfte bin gufammentrat, behaupten Alle, welche bas Simmele-

πάντες όσοι τὸν οὐρανὸν γεννῶσιν, ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν σασίν· δτι δὲ μένει. Επτοῦσι τὴν αἰτίαν, καὶ λένουσιν οἰ μέν τούτον τὸν τρόπον, ὅτι τὸ πλάτος καὶ τὸ μένεθος αὐτῆς αἴτιον, οἱ δ' ώσπερ Ἐμπεδοκλῆς, την τοῦ οὐρανοῦ φοράν χύχλω περιθέουσαν καὶ θάττον φερομένην την της γης φοράν χωλύειν, χαθάπερ τὸ έν τοῖς χυάθοις ὕδωρ. χαλ γάρ τοῦτο χύχλω τοῦ χυάθου φερομένου πολλάχις χάτω τοῦ γαλχοῦ γινόμενον όμως οὐ φέρεται χάτω πεφυχός φέρεσθαι διά την αὐτην αλτίαν. καίτοι μήτε της δίνης κωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, άλλ' ὑπελθόντος τοῦ ἀέρος, ποῖ ποτ' οίσθήσεται; πρὸς μέν γὰρ τὸ μέσον βία, καὶ μένει βία: κατά φύσιν δέ γε άναγκαϊον είναι τινα αὐτῆς φοράν, αὕτη οὖν πότερον ἄνω ἢ κάτω, ἢ ποῦ ἐστίν; είναι μὲν γάρ τινα άναγχαῖον εὶ δὲ μηδὲν μᾶλλον χάτω ἢ ἄνω, ὁ δ' ἄνω άπο μπ χωλύει την άνω φοράν, οὐδ' αν ὁ ὑπὸ τῆ νῆ χωλύοι την κάτω. τα γαρ αύτα των αύτων άναγκαϊον είναι αίτια τοῖς αὐτοῖς. ἔτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα κᾶν ἐκεῖνό τις εἴπειεν. ότε γάρ τὰ στοιχεῖα διειστήπει χωρίς ὑπὸ τοῦ νείπους, τίς ή αλτία τη γη της μονής ήν; ου γάρ δή και τότε αλτιάσεται την δίνην. ατοπον δέ και το μη συννοείν ότι πρότερον μέν διὰ τὴν δίνησιν έφερετο τὰ μόρια τῆς γῆς πρὸς τὲ με-, σον νον δε διά τίν αλτίαν πάντα τὰ βάρος έχοντα φέρεται ποὸς αὐτήν: οὐ νὰο ή νε δίνη πλησιάζει † ποὸς ἡμᾶς. έτι δὲ καὶ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται διὰ τίν' αἰτίαν; οὐ γὰρ διά γε την δίνην. εί δὲ τοῦτο φέρεσθαί που πέφυχε, δηλον ὅτι καὶ την γην ολητέον. άλλα μην οὐδὲ τη δίνη γε το βαρύ

gebaute entfteben laffen. Davon aber, bag fie bort rubig verbarre, fuchen fie bie Urfache, und es geben fie bie Ginen eben auf tiefe Beife an, bag bie platte Form und bie Große ber Erbe Urs fache fei; Andere aber, wie Empedofles, geben an, bag bie Raums bewegung bes himmelegebaubes, welche ringe im Rreife berums laufe und foneller por fich gebe, ber Raumbewegung ber Grbe binberlich fei, wie bei bem Baffer in ben Bechern; benn auch bies fommt, mabrent ber Becher im Rreife bewegt wird, oftmale unterhalb bee Erges ju liegen, und wird bennoch aus jener namlichen Urface nicht abwarts bewegt, mabrent es pon Ratur aus bestimmt ift, fo bewegt ju werben 52). Und boch wohin benn nun foll bie Grbe, fobalb meber ber Birbel ihr hinberlich ift noch bie platte Form, fonbern bie Luft ibr aus bem Bege geht, irgent bewegt werben? jum Mittelpunfte bin namlich foll fie ja burch Bergewals tigung bewegt fein und bort auch burch Bergewaltigung rubig verharren; irgent eine naturgemaße Raumbewegung aber muß es ja bod nothwendig von ihr geben; wird alfo biefe nun nad Dben ober nach Unten ober mobin benn fonft ftattfinten? benn irgenb eine muß es ja nothwendig fein; wenn fle aber etwa ebenfo gut auch nach Dben wie nach Unten bewegt werben foll, und bie obere Luft babei ber Bewegung nach Dben nicht hinderlich ift, fo burfte wohl auch bie unter ber Erbe befindliche Luft nicht ber Bewegung nach Unten binberlich fein; benn bas Ramliche muß nothwendig fur bie namlichen Dinge Urfache bes Ramlichen fein. Ferner tonnte man gegen Empedofles auch Rolgenbes vorbringen: bamale nams lich, ale bie Elemente in Folge bee Streites gefonbert auseinanber traten, mas foll ba fur bie Erbe bie Urfache bee Beharrene gewes fen fein? benn er wird boch wohl nicht auch fur ben bamaligen Beitpunft ben Birbel ale Urfache bezeichnen. Ungereimt aber ift es auch, nicht ju bebenfen, bag allerbinge etwa fruber burch bie Birbelbrehung bie Theilden ber Erbe gum Mittelpunfte bin bewegt wurden; aber aus welcher Urfache wird benn jest noch Alles, mas Somere bat, gur Erbe bin bewegt? benn ber Birbel menigftens tommt ja nicht in unfere Rabe. Ferner aber aus welcher Urfache wird bann bas Feuer nach Dben bewegt? benn burch ten Birbel meniaftene geschieht ja bies nicht; wenn aber bas Reuer pon Datur beflimmt ift, irgendwobin bewegt ju merben, fo ift flar, bag man es auch von ber Erte glauben muß. Run aber ift burch ben Birbel

καλ τὸ κοῦφον ὥρισται, ἀλλὰ τῶν πρότερον ὑπαρχόντων βαρέων και κούφων τὰ μέν εἰς τὸ μέσον ἔρχεται, τὰ δ' ξπιπολάζει διὰ τὴν χίνησιν. ἦν ἄρα καὶ πρὶν γενέσθαι τὴν δίνην βαρύ τε και κούφον, α τίνι διώριστο και πώς έπεφύχει φέρεσθαι ή ποῦ; ἀπείρου γὰρ ὄντος ἀδύνατον είναι άνω η κάτω, διώρισται δὲ τούτοις τὸ βαρύ καὶ κούφον, οξ μέν ούν πλείστοι περί τὰς αίτίας ταύτας διατρίβουσιν. είσι δέ τινες οι διά την ομοιότητά φασιν αύτην μένειν, ώσπες των άργαίων Άναξιμανδρος μαλλον μέν γάρ ούθεν άνω ή κάτω η είς τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήχειν\*) τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ίδρυμένον και όμοίως πρός τὰ ξαγατα έγον: αμα δ' ἀδύνατον είς τάναντία ποιείαθαι την χίνησιν: ώστ' έξ άνάγκης μένειν, τούτο δὲ λένεται χομψώς μέν, οὐκ άληθώς δέ κατά γάρ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον ἄπαν, ὅ τι ἄν τεθή έπλ του μέσου, μένειν, ώστε και τὸ πῦρ ἡρεμήσει. τὸ γὰρ εξρημένον οὐκ ἴδιόν ἐστι τῆς γῆς. ἀλλὰ μὴν οὐδ' άναγχαϊον ού γάρ μόνον φαίνεται μένουσα έπὶ τοῦ μέσου, άλλα και φερομένη πρός το μέσον. ὅπου γαρ ότιοῦν φέρεται μέρος αὐτῆς, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα φέρεσθαι καὶ τὴν όλην ου δε φερεται κατά φύσιν, και μένει ένταυθοί κατά φύσιν. οὐχ ἄρα διὰ τὸ ὁμοίως ἔγειν πρὸς τὰ ἔσγατα\* τοῦτο μέν νὰο πᾶσι χοινόν, τὸ δὲ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον ίδιον της γης. άτοπον δέ και τούτο μέν ζητείν, διά τί ποτε μένει ή γη έπλ του μέσου, τὸ δὲ πῦο μη ζητείν διὰ τί ἐπλ τοῦ ἐσγάτου. εὶ μὲν γὰρ κἀκείνω φύσει τόπος ὁ ἔσγατος. · δήλον ότι άναγκαϊον είναι τινα και τη γη φύσει τόπον. εί

<sup>\*)</sup> so zwei Handschriften, mit den übrigen Bekker προσήπε.

wenigstene ja auch nicht bas Comere und bas Leichte feft abgegrengt, fonbern von bemfenigen, was icon vorber ale Comeres und ale Leichtes porbanden mar, geht bann vermittelft ber Bemes gung bas eine jum Mittelpunfte bas antere aber ftrebt auf bie Dberffache; alfo gab es auch icon ebe ber Wirbel entftant, fomobl ein Schweres ale auch ein Leichtes; und woburch nun maren biefe feft abgegrengt und in welcher Beife ober mobin bewegt zu merben. maren fie von Ratur bestimmt? Denn bei einem Unbearengten ift es unmöglich, baß es ein Dben ober Unten gebe, feft unterfcbieten aber ift biernach bas Schwere und Leichte. Diefe Urfachen alfo find es, mit welchen bie Deiften fich beichaftigen; es gibt aber auch Ginige, melde, wie unter ben Melteren Angrimanbros, bebaups ten 53), baß bie Erbe megen ber Gleichmäßigfeit rubig verbarre: namlich es fei gebuhrent, bag burchaus nicht in hoherem Grate nach Dben, ale etwa nach Unten ober auch nach ber Geite, tasjenige bewegt merte, mas an bem Mittelpunfte feinen Gis bat und aleichmaßia gegen bas Meugerfte fich verhalt; bag aber jugleich nach ben entgegengefesten Richtungen Die Bewegung vor fich gebe. fei unmoglich; folglich rube fie mit Dothwendigfeit. Dies aber ift mobl febr fein, aber nicht mabr gefprochen; benn nach biefer Begrundung mußte nothwendig überhaupt Alles, mas nur in ten Mittelpunft gelegt wird, rubig verbarren, fo bag alfo auch bas Reuer bort ruben murbe; benn, mas von Benen gefagt mirb. ift nicht ber Erbe allein eigenthumlich. Run aber fehlt jener Begrunbung ja auch bie Rothwendigfeit; tenn es zeigt fich, bag bie Erte nicht blos an bem Mittelvunfte rubig verharrt, fonbern auch jum Mittelpunfte bin bewegt wird; namlich wohin jedweber Theil berfelben bewegt wirb, bortbin muß nothwenbig auch bie gange bewegt werben; wohin fie aber naturgemaß bewegt wirb, bort verharrt fie auch naturgemaß; nicht alfo thut fie bies, weil fie fich gleichmäßig gegen bas Meugerfte verhalt; benn ties mobl ift Allem gemeinschaft: lich, ber Erbe aber allein eigenthumlich ift es, baß fie gu bem Mittelpunfte bin bewegt wirb. Ungereimt aber ift es auch, wohl bies ju untersuchen, warum bie Erbe am Mittelpunfte ruhig verbarre, bingegen nicht gn unterfuchen, marum bas Feuer bies an ber außerften Grenze thue: benn wenn auch ienem von Ratur aus ber außerfte Drt gebort, fo ift flar, bag es nothwendig auch fur Die Gree irgent einen Ort von Ratur aus geben muffe; falle aber Ariftoteles II. . 15

<sup>5</sup> δὲ μὰ ταύτη οὖτος ὁ τόπος, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην μένει την της ομοιότητος, ώσπες ο περί της τριγός λόγος της Ισγυρώς μέν όμοίως δε πάντη τεινομένης, ότι ου διαρραγήσεται, και του πεινώντος και διψώντος σφόδρα μέν δμοίως δε και των εδωδίμων και ποτών έσον απέχοντος (και γαρ τούτον ποεμείν άναγχαϊον). ζητητέον αύτοϊς πεολ τής του πυρός μονής έπὶ τῶν ἐσχάτων. † θαυμασιὸν δὲ καὶ τὸ περί μέν της μονής ζητείν, περί δέ της φοράς αὐτών μή ζητείν, διά τέν' αίτίαν το μέν άνω φέρεται το δ' έπὶ το μέσον μηδενός εμποδίζοντος. άλλα μην ούδ' άληθές έστι τὸ λεγόμενον. κατά συμβεβηκός μέντοι τοῦτ' άληθές, ώς άναγχαϊον μένειν έπὶ τοῦ μέσου πᾶν ώ μηθέν μᾶλλον δεύρο ή δεύρο πινείσθαι προσήπει. άλλα διά γε τούτον τὸν λόγον οὐ μενεῖ ἀλλὰ κινηθήσεται, οὐ μέντοι ὅλον ἀλλὰ διεσπασμένον. ὁ γὰρ αὐτὸς ἁρμόσει λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός άνάγκη γάρ τεθέν μένειν όμοίως ώσπερ την γην. ομοίως νὰο ἔξει πρός τῶν σημείων τῶν ἐσγάτων ὁτιοῦν. άλλ' όμως ολοθήσεται από του μέσου, ώσπερ και φαίνεται φερόμενον, αν μή τι κωλύη, πρός τὸ ἔσχατον· πλήν ούχ όλον πρός εν σημείον (τούτο γαρ άναγκαίον μόνον συμβαίνειν έχ τοῦ λόγου τοῦ περί τῆς ὁμοιότητος), ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόριον πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, λένω δ' οἰον τό τέταστον μέρος ποὸς τὸ τέταστον τοῦ περιέγοντος. ούθεν γάρ στιγμή των σωμάτων έστίν. ώσπερ δε κάν έκ μεγάλου συνέλθοι πυχνούμενον εls ελάττω τόπον, ουτω κάν έξ ελάττονος είς μείζω μανότερον γιγνόμενον: ώστε κάν ή γη τούτον τον τρόπον ξκινείτο από του μέσου

nicht ber Erbe biefer Ort gehoren, fondern fie blos in Folge jener Rothwentigfeit ter Gleichmäßigfeit rubig verbarren follte. - wie a. B. bies auch Betreffe bee Saares, welches gwar gewaltig, aber überall gleichmäßig gespannt wird, Die Begrundung ift, bag es barum nicht gerreißen wirb, und auch Betreffs besjenigen, welcher awar febr ftarf bungert und burftet, aber gleichmäßig fomobl von Speife ale auch von Trant in gleichem Abftante entfernt ift, benn auch biefer muß nothwendig ruhig bleiben be) -, fo muffen bann Bene Betreffe beffen, bag bas Reuer an ber außerften Grente verbarrt, ibre Untersuchung anftellen. Aber muntern muß man fich babei auch barüber, bag mobl Betreffe bee Berbarrene bie Unterfuchung angestellt merben foll, nicht aber Betreffe ber Raumbewegung jenet Rorper, warum namlich ber eine nach Dben und ber andere jum Mittelbunfte bin bewegt wird, wofern Dichts bintert 56). Dun aber ift, mas Bene fagen, ja auch nicht mabr; blos je nach Bors fommnig jedoch so) ift biefes mahr, bag nothwendig am Dittelpunfte basienige rubig verbarren muffe, von welchem es gebubrent ift, baß es burchaus nicht in boberem Grabe bierbin ale borthin bewegt werbe; hingegen wird es ja gerabe nach jener Begrundung eigentlich nicht ruhig berharren, fonbern bewegt werben, nicht ieboch ale ein Ganges, fontern auseinantergeriffen. Ramlich es wird bie gleiche Begrundung auch bei bem Feuer paffen, benn nothwentig muß biefes, wenn es borthin gelegt ift, in gleicher Beile wie bie Erbe rubig verharren, benn es wird fich bort gleichs magig gegen fetweben ber außerften Bunfte verhalten; bennoch aber wird es ebenfo wie es fich fouft in feiner Bewegung geigt, fobald nicht Etwas im Bege fieht, vom Mittelpunfte binweg gur außerften Grenge bewegt merten, nur allerbinge nicht ale ein Ganges ju Ginem Bunfte bin (benn blos foviel allein muß nothwendig aus jener Begrundung Betreffe ber Gleichmäßigfeit fich ergeben), fontern ber je verhaltnigmäßige Theil beffelben ju bem je verhalts nifmäßigen Theile ber außerften Greuze, ich meine aber a. B. fein vierter Theil gum vierten Theile bes umgebenben Rorvers bin; benn feiner unter ben Rorpern ift ein bloger Bunft, fontern fowie ein Rorper burch Berbichtung aus einem großen Raume in einen fleineren aufammentreten murte, ebenfo murte er auch, menn er lodes rer wird, and einem fleineren in einen großeren treten; folglich murbe auch bie Erbe auf eben biefe Beife vom Mittelpunfte binδιά γε τὸν τῆς ὁμοιότητος λόγον, εἶ μὴ φύσει τῆς γῆς οὖτος τόπος ἦν. ὅσα μὲν οὺν τυγχάνει περί τε τοῦ σχήματος αὐτῆς ὑπολαμβανόμενα καὶ περί τοῦ τόπου καὶ μονῆς καὶ κυήσεως, σχεδόν ταῦτ' ἐστίν.

14. Ήμεῖς δὲ λέγωμεν πρώτον πότερον ἔχει χίνησιν η μένει καθάπερ γαρ εξπομεν, οι μέν αὐτην εν των αστρων ποιούσιν, οί δ' έπὶ του μέσου θέντες Τλλεσθαι καὶ πινείσθαι φασι περί τον πόλον μέσον. ὅτι δ' ἐστίν ἀδύνατον, δήλον λαβούσιν άρχην ώς είπες φέρεται είτ' έχτος ούσα του μέσου εξτ' έπλ του μέσου, άναγκαϊον αὐτὴν βία κινείσθαι ταύτην την κίνησιν οὐ γὰρ αὐτης γε της γης ξστιν: καὶ γάρ αν των μορίων ξκαστον ταύτην είχε τήν φοράν· νῦν δ' ἐπ' εὐθείας πάντα ψέρεται πρὸς τὸ μέσον. διόπερ ούχ ολόν τ' αιδιον είναι, βίαιον γ' ούσαν και παρά φύσιν ή δέ γε τοῦ χόσμου τάξις ἀίδιός ἐστιν. ἔτι πάντα τὰ φερόμενα τὴν φορὰν τὴν ἐγχύκλιον ὑπολειπόμενα φαίνεται καλ κινούμενα πλείους † μιᾶς φορᾶς έξω τῆς πρώτης σφαίρας, ώστε και την γην άναγκαϊον, είτε περί το μέσον είτ' έπι του μέσου χειμένη φέρεται, δύο χινείσθαι φοράς. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀναγκαῖον γίγνεσθαι παρόδους καὶ τροπάς των ένδεδεμένων άστρων, τούτο δ' οὐ φαίνεται γιννόμενον, άλλ' άελ ταὐτά κατά τοὺς αὐτοὺς άνατέλλει τε και δύεται τόπους αὐτῆς. ἔτι δ' ή φορά τῶν μορίων και όλης αὐτῆς ή κατά φύσιν ξαὶ τὸ μέσον τοῦ παντός ξστιν. διά τούτο γάρ και τυγχάνει κειμένη νύν έπι τού κέντρου. διαπορήσειε δ' αν τις, ξπεί ταύτον αμφοτέρων ξστί το μέσον, πρός πότερον φέρεται τὰ βάρος έγοντα καὶ τὰ μόρια της γης κατά ψύσιν πότερον ότι του παντός weg bewegt, wenigstens nach jener Begrundung Betreffs ber Gleichs mäßigkeit, wofern nicht von Natur aus diefer der Ort ber Erde ware. — Bas also nun sowohl Betreffs ihrer Form als auch Betreffs ihrer Ortes und ihres Beharrens und ihrer Bewegung als Annahme vorliegt, ift ungefähr dieses.

Bir aber wollen nun querft angeben, ob fie Bewegung habe ober rubig verharre; benn wie mir fcon fagten [C. 13], Die Ginen machen fie ju Ginem ber Weffirne, Die Anderen aber verle: gen fie an ben Mittelpunft und behaupten, bag fie in einer gitternb ichwanfenden Bewegung um Die mittlere Are fei 57). Dag aber foldes unmöglich fei, ift flar, fowie wir ale Ausgangepunkt annehmen, bag, wofern fie überhaupt bewegt wird, fei es außerhalb bes Mittelpunftes ober fei es am Mittelpunfte, fie nothwendig in Diefer Bewegung burch Bergewaltigung bewegt merben muß, benn ber Erbe felbit ja ift eine folde nicht eigen; namlich bann mußte ja auch ein jeder ihrer Theile biefe Raumbewegung haben, nun aber werden ja alle ihre Theile geradlinig gum Mittelpunfte bin bewegt; barum alfo ift es nicht möglich, bag jene Bewegung fur fie eine immermabrente mare, weil fie ja gewaltmaßig und naturs wibrig ift: Die Anordnung bes Beltalle aber ift ja eine immermabrente. Ferner zeigt fich, bag bie Rorper, welche in ber raum= lichen Rreisbewegung bewegt werben, fammtlich - mit Ausnahme ber ursprunglich erften Sphare - auch wieder eine ruckgangige und überhaupt mehrere Raumbewegungen als Gine haben, fo bag nothwendig auch die Erde, fei es baß fie um ben Mittelpuntt, ober fei es bag fie an bem Mittelpunfte felbft befindlich bewegt wird, in zwei Raumbewegungen bewegt werden mußte; wenn aber bies ftattfande, fo mußten nothwendig irgend Borbeigange und Wendungen ber fest eingefügten Sterne entfteben; es zeigt fich aber, baß folche nicht entfteben, fonbern immer bie namlichen Sterne an ben nämlichen Orten ber Erbe fomobl auf: ale untergeben 58). Rerner auch ift bie Raumbewegung ber Theile ber Erbe und ber gangen Erbe bie naturgemäße gum Mittelpunfte bes Alle bin, nam: lich beswegen ja ift, fie auch jest an tem eigentlichen Mittelpuntte befindlich; hiebei aber mochte man wohl, ba biefer Mittelpunft eben fur beibe ter namliche ift, Die Schwierigfeit erortern, ju welchem von beiben bin naturgemaß basjenige, was Schwere bat, und auch Die Theile ber Erde bewegt werben, nämlich ob barum fie borthin

βατι μέσον, η διότι της νης, ανάνχη δη πρός τὸ τοῦ παντός και νάο τά κούφα και τὸ πύο είς τούναντίον φερόμενα τοῖς βάρεσι πρὸς τὸ ἔσγατον φέρεται τοῦ περιέγοντος τόπου τὸ μέσον, συμβέβηχε δὲ ταὐτὸ μέσον είναι τῆς γῆς και του παντός : φέρεται γάρ και έπι τὸ τῆς γῆς μέσον, άλλα κατά συμβεβηκός, ή το μέσον έχει έν τῷ τοῦ παντός μέσω. ότι δὲ ψέρεται καὶ πρός τὸ τῆς γῆς μέσον, σημείον ότι τὰ ψερόμενα βάρη ξηὶ ταύτην οὐ παρ' άλληλα ψέρεται άλλα πρός όμοίας γωνίας, ώστε πρός έν το μέσον φέρεται, παὶ τὸ τῆς γῆς. φανερὸν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη ἐπὶ τοῦ μέσου είναι την γην και άκίνητον, διά τε τας είρημένας αίτίας, και διότι τὰ βία διπτούμενα ἄνω βάρη κατά στάθμην πάλιν φέρεται είς ταὐτό, κᾶν είς ἄπειρον ή δύναμις ξκριπτή. ότι μέν οὖν οὖτε πινείται οὖτ' έπτὸς πείται τοῦ μέσου, φανερόν έχ τούτων. πρός θέ τούτοις δήλον έχ των είρημένων τὸ αἴτιον τῆς μονῆς. εὶ γὰρ φύσει πέφυπε φέρεσθαι πάντοθεν πρός τὸ μέσον, ώσπερ φαίνεται καὶ τὸ πύρ ἀπό του μέσου πάλιν πρός τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ένεχθήναι ότιοῦν μόριον αὐτής ἀπό τοῦ μέσου μή βιασθέν· μία γὰρ φορά τοῦ ένὸς καὶ άπλη τοῦ άπλοῦ. άλλ' ούν αξ ξυαντίαι. ή δ' από του μέσου τη ξηλ το μέσον έναντία, εξ τοίνυν ότιοῦν μόριον ἀδύνατον ένεγθηναι ἀπό του μέσου, φανερόν ότι και την όλην έτι αδυνατώτερον. είς ο γάρ τὸ μόριον πέφυπε φέρεσθαι, καὶ τὸ όλον ένταύθα πέφυχεν: ώστ' † είπεο άδύνατον χινηθήναι μή ύπο πρείττονος Ισχύος, άναγχαϊον άν είη μένειν αὐτην έπλ

bewegt werben, weil jener ber Mittelpunft bee All's ift, ober ob barum, weil er ber ber Erbe ift. Dothwendig benn nun muffen fie gu bem bee All's bewegt merben, benn ja auch bas Leichte und bas Reuer, welche in Die bem Schweren entgegenaefeste Richtung bewegt werben, werden gur außerften Grenge bee ben Mittelpunft umgebenben Ortes bewegt: ein blofes Borfommnig aber ift es, bag ber namliche ber Mittelpunft ber Erbe und bee All'e ift; namlich jenes wird allerdings auch ju bem Dittelpunft ber Erbe bin bewegt, aber nur je nach Borfommniß, infofern biefe ihren Mittelpunft in bem Mittelpunfte bee All's bat; bag aber jenes auch ju bem Mittelpunfte ber Erbe bewegt werbe, bafur liegt ein Angeichen barin, bag bie ju ihr bin bewegtwertenben fcweren Rorper nicht parallel, fonbern in gleichen Binfeln bewegt merben, folglich ju Ginem Dlittelpunfte bin, und gwar ben ber Erbe. Aus genfällig bemnach ift es, bag nothwendig bie Erbe an bem Dittelpunfte und unbeweglich fein muß, fomobl aus ben angeführten Urfachen ale auch barum, weil bie mit Gewalt nach Dben in fenfrechter Richtung geichleuberten ichweren Rorver wieber auf ben namlichen Bunft berab bewegt werben, wann auch bie Rraft fie unbegrengt weit binaufichleudert 59). Daß fie alfo weber bewegt wirb, noch außerhalb bes Mittelpunftes fich befindet, ift ans bem Bisberigen augenfällig: außerbem aber ift aus bem Gefagten auch Die Urfache ihres Bebarrens flar. Mamlich wenn fie von Ratur aus bagu bestimmt ift, von allen Geiten ber gum Mittelpunfte bin bewegt ju merten, wie es fich auch zeigt, bag umgefehrt bas Feuer pom Mittelpunfte binmeg gur auferften Grenge bewegt mirb. fo ift es unmoglich, bag irgent ein Theil berfelben pom Dittelpunfte binmeg bewegt werbe, wenn er nicht vergewaltigt ift; benn Gine Bewegung ift bie bes Ginen und eine einfache bie bes Ginfachen, nicht aber bie entgegengefesten, entgegengefest aber ift bie vom Mittelvunfte binmeg gebenbe ber jum Mittelvunfte bin gebenben; wenn bemnach bei jedwetem Theile es unmöglich ift, bag er vom Mittelpunfte binmeg bewegt werbe, fo ift augenfällig, bag bies bei ber gangen Erbe noch unmöglicher ift; benn wohin ber Theil von Ratur bestimmt ift bewegt ju merben, borthin bewegt ju mers ten ift auch bas Bange von Ratur bestimmt; folglich wofern es unmoglich ift, baß fie bewegt werbe, namlich wenn nicht burch eine ibr überlegene Rraft, fo mochte es wohl nothwendig fein,

τοῦ μέσου, μαρτυρεί δὲ τούτοις καὶ τὰ παρὰ τῶν μαθηματικών λεγόμενα περί την αστρολογίαν τα γαρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόντων των σχημάτων οἰς ώρισται των αστρων ή τάξις, ώς έπλ του μέσου χειμένης τής γής. πεοί μέν ούν τοῦ τόπου καὶ μονής καὶ κινήσεως, δν τρόπον έχει, τοσαύτα είρησθω περί αὐτης, σχημα δ' έχειν σφαιροειδές άναγχαϊον αὐτήν: Εκαστον γάρ τῶν μορίων βάρος έχει μέχρι πρὸς τὸ μέσον, καὶ τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος ώθούμενον ούχ οίόν τε χυμαίνειν, άλλά συμπιέζεσθαι μάλλον και συγχωρείν έτερον έτέρω, έως αν έλθη έπλ τὸ μέσον, δεῖ δὲ νοῆσαι τὸ λεγόμενον ώσπερ αν εί γιγνομένης τρόπον δν καλ των φυσιολόγων λέγουσε τινες γενέσθαι. πλήν έκεινοι μέν βίαν αλτιώνται τῆς κάτω ψοράς. βέλτιον δὲ τιθέναι τάληθές, και φάναι τοῦτο συμβαίνειν διά τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον. έν δυνάμει οὐν ὄντος τοῦ μίγματος τὰ διαχρινόμενα έφέρετο όμοίως πάντοθεν πρός το μέσον. εξτ' οθν όμοίως άπὸ τῶν ἐσχάτων διηρημένα τὰ μόρια συνήχθη πρὸς τὸ μέσον, εξτ' άλλως έχοντα, ποιήσει ταὐτόν. ὅτι μέν οὐν όμοίως γε πανταχόθεν από των ξαχάτων φερομένων πρός Εν τὸ μέσον αναγκαϊον δμοιον γίγνεσθαι πάντη τὸν ὄγκον. φανερόν· ἔσου γὰρ πάντη προστιθεμένου ἔσον ἀνάγκη απέχειν του μέσου τὸ ἔσχατον· τουτο δὲ τὸ σχημα σφαίρας έστίν. οὐδὲν δὲ διοίσει πρὸς τὸν λόγον, οὐδ' εὶ μή πανταχόθεν όμοιως συνέθει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτης. τὸ γὰρ πλεῖον ἀεὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωθείν άναγχαΐον μέχρι τοῦ μέσου τὴν δοπὴν έχόντων ἀμφοίν, καὶ

bağ fie an bem Mittelpunfte rubig perbarre. Gin Beugnig biefur aber gibt auch basienige, mas von ben Dathematifern betreffs ber Aftronomie gefagt wird: namlich bie faftifden Ericeinungen ergeben fich innerhalb ber Berauberungen ber Formen, burch welche Die Anordnung ber Geftirne feft bestimmt ift, gerate wie wenn eben bie Erbe wirflich fich am Mittelpunfte befinde. - Alfo bes treffe ibree Ortes und in welcher Beife es fich betreffe ibrer Rube und Bewegung verhalte, moge foviel gefagt fein; ibre Form aber muß nothwendig bie einer Rugel fein. Ramlich jebes ihrer Theilden behauptet feine Comere fort bie jum Dittelpunfte bin. und indem babei bas fleinere pon bem großeren geftoffen wirb, fann es nicht bin und ber mogen, fontern eber nur aufammengebrudt werben und überhaupt bas eine bem anderen Blat machen, fo lange bie es an ben Mittelpunft fommt: man muß fich aber bas bier Befagte benten, wie wenn bie Bewegung auf jene Beife por fic aienge, auf welche auch einige ber Ratur : Philosophen 60) fagen, baß fle por fich gegangen fei; nur geben allerbinge Jene eine Bers gewaltigung ale Urfache ber nach Unten gebenben Raumbewegung an, beffer bingegen ift es, bas Babre ju Grunde ju legen und ju behaupten, bag es barum fich ergebe, weil basjenige, mas' Schwere bat, die Daturbeftimmtheit in fich tragt, jum Dittelpunfte bin bewegt zu merben. Intem alfo bie Diidung ale ein Botengielles porlag, murbe basienige, mas fich ans ihr anseinanberfichtete, gleichmäßig von allen Seiten ber jum Dittelpuntte bin bewegt; mogen nun hiebei bie Theilden gleichmäßig abgetrennt von ber außerften Grenze ber aum Mittelpunfte aufammengeführt morten fein, oter babei fich fraent antere verhalten baben, fo wird ties immer tie namliche Birfung baben; bag alfo, wenn fie ja gleichmäßig von allen Geiten von ber außerften Grenge ber au bem Ginen Mittelpunfte bin bewegt werben, nothwendig bie Daffe allfeitig gleichmaßig merten muß, ift angenfallig; benn wenn allfeitig Gleiches jugelegt wirb, fo muß nothwendig bas Neugerfte gleichweit vom Mittelpunfte entfernt fein, Dies aber ift Die Form ber Rugel. Aber es wird auch felbit bann fur bie Begrundung feinen Untericied machen, wenn nicht von allen Geiten gleichmaßig Die Theilden berfelben gum Mittelpunfte gufammenliefen; benn bas Debrere muß nothwentig immer bas vor ibm liegenbe Rleinere por fich ber ftofien, inbem beibe bie Schuellfraft bie gum Dittel-

τοῦ βαρυτέρου προωθοῦντος μέγρι τούτου τὸ ἔλαττον βάρος. δ γάρ ἄν τις ἀπορήσειε, την αὐτην ἔχει τούτοις λύσιν εί γάρ ούσης έπλ του μέσου καλ σφαιροειδούς της γης πολλαπλάσιον βάρος ξπιγένοιτο πρός θάτερον ήμισφαίριον, οὐκ ἔσται τὸ αὐτὸ μέσον τοῦ ὅλου καὶ τὸ τῆς νῆς. ωστε ή ου μενεί έπι του μέσου, ή είπερ, ήρεμήσει γε και μή † τὸ μέσον ἔγουσα, ἡ πέφυκε κινεῖσθαι καὶ νῦν. τὸ μέν οὐν ἀπορούμενον τοῦτ' ἐστίν· ἰδεῖν δ' οὐ γαλεπόν μικρον επιτείναντας, και διελόντας πως άξιουμεν οποσονοῦν μέγεθος φέρεσθαι πρός τὸ μέσον, βάρος έγον. γάρ ώς οὐχὶ μέχρι τοῦ ἄψασθαι τοῦ κέντρου τὸ ἔσχατον, άλλα δει χρατείν το πλέον έως αν λάβη τω αύτου μέσω τὸ μέσον : μέχρι τούτου γὰρ ἔχει τὴν βοπήν. οὐδὲν τοίνυν τοῦτο διαφέρει λέγειν ξπί βώλου και μορίου τοῦ τυγόντος η έπι όλης της γης ου γάρ διά μικρότητα η μέγεθος εξοηται τὸ συμβαϊνον, ἀλλὰ κατὰ παντὸς τοῦ δοπὴν ἔχοντος έπὶ τὸ μέσον. ώστε είτε όλη πόθεν έφέρετο είτε κατά μέρος, αναγκαΐον μέχρι τούτου φέρεσθαι εως αν πανταχόθεν όμοίως λάβη το μέσον, ανισαζομένων των ελαττόνων ύπὸ τῶν μειζόνων τῆ προώσει τῆς ροπῆς. εἴτ' οὖν ἐγένετο, τοῦτον ἀναγκαῖον γενέσθαι τὸν τρόπον. ώστε φανερον ότι σφαιροειδής ή γένεσις αὐτῆς, εἴτ' ἀγένητος ἀεὶ μένουσα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὅνπερ κᾶν εὶ γιγνομένη τὸ πρώτον έγένετο. κατά τοῦτόν τε δη τὸν λόγον ἀναγκαῖον είναι τὸ σχημα σφαιροειδές αὐτης, καὶ ὅτι πάντα φέρεται τα βαρέα ποὸς ὁμοίας γωνίας, ἀλλ' οὐ παρ' ἄλληλα· τοῦτο

puntte bin baben und bie ichwerere Laft fiete fort bie gu biefem bin bie fleinere por fich ber flogt. Denn bie Schwierigfeit, welche man biebei aufwerfen fonnte, bat eben biefe namliche Lofung; wenn namlid, mahrent bie Erbe am Dittelpunfte und gugleich fugelformig ift, eine vielmal großere Laft ju ber einen Salbfugel bingufame, fo murbe bann nicht mehr ber namliche ber Mittelpunft bee All's und ber Erbe fein, fo baß fie entweber nicht mehr rubig am Mittelpunfte verbarren fonnte, ober, mofern fie bies thate, fie ja ruben murbe, auch ohne ben Mittelpunft inne gu haben, ju welchem bin bewegt ju werben fie boch auch jest von Ratur bestimmt ift. Die aufgeworfene Comieriafeit alfo ift biefe; bie Cache aber einzuseben, ift nicht fcmer, wenn man nur ein wenig Die Aufmertfamfeit fpannt und babei gerlegt, in welchem Ginne benn fur jedwete Große, wenn fie Comere bat, Die Bumuthung gemeint fei, bag fie jum Mittelpunfte bin bewegt werben folle; benn es ift flar, bag bies nicht bie foweit geben foll, bag ben eigentlichen Mittelpunft etwa bie außerfte Grenge bes Rorpere beruhre, fonbern es muß nur bie großere Daffe fo lange fort bie machtigere fein, bie fie mit ihrem eigenen Mittelvunfte ben Mittels punft erreicht bat . benn bie fomeit bat fie bie Schnellfraft: feinen Untericbiet tennach macht es, ob man bies blos von einer Scholle und bem nachften beften Theilden ober ob man es von ber gangen Erbe fagt; benn nicht megen ber Rleinheit ober ber Große haben wir bas Stattfindenbe angegeben, fonbern es gilt bies von Allem, mas bie Schnellfraft jum Mittelpunfte bin bat. Dag folglich Die Erbe ale gange, ober mag fie theilweife irgendwoher bewegt worben fein, fo mußte fie nothwendig bie foweit fort bewegt merben, bag fie von allen Geiten gleichmäßig ben Mittelpuntt erfaßte, indem bas Rleinere burch bas Groffere permoge eines Borfichbers ftogens jener Schnellfraft ausgeglichen murte. Gei es alfo nun, baß fie entftant, fo muß fie auf tiefe Beife entftanten fein, mornach augenfällig ift, bag fie fugelformig entftant, ober fei es bag fie entflebungelos immer fcon fo beharrte, fo muß fie fich auf Diefe namliche Beife verhalten, auf welche fie fich verhielte, wenn fie ale entftebenbe bas erftemal entftanten mare. Comobl nach Diefer Begrundung bemnach muß nothwendig ihre Form Die einer Rugel fein , ale auch barum, weil alle fdweren Rorver in gleichen Binfeln, nicht aber parallel, bewegt merben, bies aber in Rolge

δὲ πέψυχε πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδές. ἢ οὖν ἐστὶ σφαιροειδής, ή φύσει γε σφαιροειδής. δεί δ' έχαστον λέγειν τοιούτον είναι δ φύσει βούλεται είναι καὶ δ ύπάργει, άλλὰ μή ο βία και παρά φύσιν. Ετι δε και διά τῶν φαινομένων κατά την αξοθησιν. ούτε γάρ αν αξ της σελήνης εκλείψεις τοιαύτας αν είχον τας αποτομάς. νῦν γὰρ ἐν μὲν τοῖς κατά μῆνα σχηματισμοῖς πάσας λαμβάνει τὰς διαιρέσεις (καὶ γὰρ εὐθεῖα γίνεται καὶ ἀμφίχυρτος καὶ κοίλη), περὶ δὲ τας έπλείψεις αξί πυρτήν έχει την ορίζουσαν γραμμήν, ώστ' ξπείπερ ξαλείπει δια την της γης ξπιπρόσθησιν, ή της γης αν είη περιφέρεια του σχήματος αίτία σφαιροειδής ούσα. έτι δὲ διὰ τῆς τῶν ἄστρων ψαντασίας οὐ μόνον ψανερόν ότι περιφερής, άλλα και το μέγεθος οθα οθσα μεγάλη. μιπρας γάρ γιγνομένης μεταστάσεως ήμιν πρός μεσημβρίαν και άρκτον επιδήλως έτερος γίγνεται ο ορίζων κύκλος, ώστε τά † ύπλο κεφαλής άστρα μεγάλην έγειν την μεταβολήν, καὶ μή ταὐτὰ ψαίνεσθαι πρὸς ἄρκτον τε καὶ μεσημβοίαν μεταβαίνουσιν ένιοι γαρ έν Αλγύπτω μέν αστέρες όρωνται καὶ περὶ Κύπρον, ἐν τοῖς πρὸς ἄρκτον δὲ γωρίοις οὐγ όρωνται, και τὰ διὰ παντός έν τοῖς πρός ἄρκτον φαινόμενα των ἄστρων εν εχείνοις τοῖς τόποις ποιεῖται δύσιν. ωστ' οὐ μόνον έχ τούτων δηλον περιφερές ον τὸ σχημα τῆς νῆς, ἀλλὰ καὶ σωαίρας οὐ μεγάλης, οὐ νὰρ ἄν οὕτω ταχύ επίδηλον εποίει μεθισταμένοις ούτω βραγύ. διὸ τούς ύπολαμβάνοντας συνάπτειν τον περί τὰς Ἡρακλείους στήλας τόπον τῷ περὶ τὴν Ἰνδικήν, καὶ τοῦτον τὸν τρόπον είναι την θάλατταν μίαν, μη λίαν υπολαμβάνειν άπιστα δοχείν λέγουσι δε τεχμαιρόμενοι και τοίς ελέφασιν, ότι περί αμφοτέρους τούς τόπους τούς ξαγατεύοντας το γένος αὐτῶν ἐστίν, ὡς τῶν ἐσχάτων διὰ τὸ συνάπτειν ἀλλήλοις

ber Raturbestimmtheit nur bei bem von Ratur aus Rugelformigen ber Fall ift. Alfo ift fie entweber überhaupt fugelformig, ober fie ift icon von Ratur aus fugelformig; man foll aber eben von jedem Dinge fagen, bag es berartig fei, wie es von Ratur aus fein will und wie es fattifch ift, nicht aber wie es burch Bergewaltigung und naturwibrig ift. Ferner aber ergibt es fich auch vermittelft beffen, was in ber Sinneswahrnehmung fich zeigt; name lich fowohl bie Montfinfterniffe hatten außertem nicht terartige Ceamente: benn fo nun bei ben monatlichen Formveranterungen nimmt ter Mont alle mogliden Arten ber Abtheilung an (er wird namlich fowohl geradlinig ale auch ringe gewolbt ale auch hobl), bingegen bei ben Finfterniffen bat er bie abgrengenbe Linie immer gewolbt, fo bag, wofern er fich megen bee Borliegene ber Erbe verfinftert, mobl ber Umfang ber Erte, melder ein fugelformiger ift, Die Urfache biefer Form fein burfte; - ale auch ferner burch bie Ericheinung ber Sterne ift nicht blos augenfällig, bag bie Erbe rund ift, fontern auch bag fie, was tie Große betrifft, nicht eben groß ift; namlich wenn wir mit une eine nur geringe Orteveranderung gegen Guben ober Rorben vornehmen, fo wird in merflicher Beife ber Borisont icon ein anderer, fo baf bie Sterne über unferem Saupte eine große Beranterung geigen und überhaupt nicht Die namlichen ericheinen, wenn wir nach Rorben und wenn nach Guten geben; benn einige Sterne werben wohl in Regypten und in ber Dabe von Copern gefeben, bingegen in ben nordlichen Gegenben nicht, und auch biefenigen unter ten Sternen, welche in ben norblichen Gegenben immermabrent am Simmel fteben, baben in jenen Orten gleichfalls einen Untergang. Folglich ift aus tiefem nicht blos flar, bag bie Form ber Erbe rund ift. fonbern auch bag fie bie einer nicht großen Rugel ift; benn außerbem murte es nicht fo ichnell bei einer nur fo furgen Orteveranderung es bemerflich machen. Daber biejenigen, welche annehmen, es hange bie Gegent um tie Gaulen bee Berafles mit iener um Inbien gufammen, und es fei auf biefe Beife bas Deer Gines, biemit nicht allgu Unglaubliches angunehmen icheinen; fie behaupten ties aber, intem fie ale Beweismittel auch tie Glephanten anführen, namlich bag an jenen beiten außerften Begenten fich Diefe Thiergattung finde, eben ale trete bies bei ten beiten außerften Bunften wegen ibres gegenseitigen Bufammenhanges ein 61).

τούτο πεπουθότων. καὶ τῶν μαθηματικῶν ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται τῆς περιφερείας, εἰς τετταράκοντα λέγουσιν εἰναι μυριάδας σταδίων ἐξ ὧν τεκμαιρομένοις οὐ μόνον σφαιροειδῆ τὸν ὄγκον ἀναγκαῖον εἰναι τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ μὴ μέγαν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ἄστρων μέγεθος.

Auch behaupten biejenigen unter ben Mathematifern, welche die Größe des Umfanges zu berechnen versuchen, berselbe sei ungefahr viermalhunderttausend Stadien 62). Und nehmen wir solches als Beweismittel, so ist nothwendig, daß die Maffe der Erde nicht blos kugelförmig sein muß, sondern auch nicht groß im Bergleiche mit der Größe der übrigen Gestirne.

## Inhalt bes britten Buches.

Die noch übrige Befprechung jener Rorper, melde ber 3meis beit ber gegenfaglichen nach Dben und nach Unten gerichteten Bewegung anbeim fallen, fuhrt an fich auf bae Entfteben und Bergeben. In Diefer Begiehung aber haben Die Gleaten, welche bas Berben laugneten, einen ber Bhofit fremben Stanbpunft auf bas phpfitalifche Gebiet übertragen, Anbere hingegen fdreiben ichlechthin Allem ein Entfteben au. wieber Anbere nehmen einen uranfanglich bafeienben Stoff an, aus welchem fammtliches Uebrige in ftetem Aluffe entftebe, Blaton aber lagt alle Rorper aus ebenen Rlachen entfteben, begeht aber bieburch, abgefeben von ben fogenannten untheilbaren Linien, auch in phpfifalifder Begiebung vielfache Berftoffe: benn nicht blos haben bie Rorper ja theilbare Buftanbe, fonbern fie fonuten auch, wenn fie aus blos geometrifden Wefen beftanben, feine Schwere haben, namlich Buntte baben meber Schwere noch Dichtigfeit u. bgl., ba fie ja außerbem theils bar fein mußten; auch mußte bezüglich bee Schwereren fcon Gin Bunft Schwere haben; ferner ift Die Art ber Bufammenfebung ber Rladen einseitig und willfurlich, und beftebenbe Untericiebe amis fchen ben Elementen mußten auch von ben Bunften gelten; enblich bliebe auch bie Doglichfeit, bag es einmal nur Buntte, aber feis nen Rorper und feine Beit gebe. Das Gleiche gilt auch Betreffs ter Rablen ber Bothagoreer (G. 1). Ge muffen aber jene Rorper nothwendig eine naturgemage Bewegung und Rube baben, benn mare jene Bewegung und Rube berfelben, welche wir feben. eine naturmibrige, fo mußte gulest boch wieber jebenfalls irgenb eine antere bie naturgemafie fein: biefe Angabe bee Raturgemagen aber fehlt fomobl bei ben Atomifern, ale auch wird fie bei Blaton umgefloßen, fowie auch Empetofles bie Entftebung organifder Befen nicht erflaren fann, jumal ba bei berartigen Annahmen gleichfam bie Unordnung jum Raturgemagen wird, mobingegen es faft beffer ift, bon einem uraufanglichen Buffande ber Rube und Bereinigung auszugeben. Die bewegtwerbenben Rorper aber muffen von Ratur aus eine Schnellfraft ber Schmere ober Leichtigfeit haben, ba fonft alle Proportionalitat aufhoren murbe, und bas Gewichtelofe eine unbegrengte Bewegung batte. Durch frembe Rrafte wirb bie nas turgemage Bewegung bee Rorvere verftarft, bie naturwibrige aber burch fie allein bewerfftelligt, ju welch beibem bie guft beihelfenb wirft. - Entfteben aber fann nicht fclechthin Alles, tenn wenn bas Entfteben barin berubt, baf aus einem potenziellen Rorper ein actueller wirb, fo barf erfterer nicht folechthin forperlos fein, wenn es nicht ein getrenntes Leeres geben foll (E. 2); bie nabere Grörterung aber bee Entftebene fuhrt auf bie Elemente, b. b. jene in ben Dingen enthaltenen Rorver, welche nicht mehr in ans bere ber Art nach verfchiebene getheilt werben fonnen; allerbings fommt es hiebei auf die Urt und Beife bes Enthaltenfeine an, worüber Empedofles und Angragoras gerabe entgegengefeste Ans fichten baben, febenfalls aber muß es Elemente geben, wofern bie beftebenten Dinge Bewegungen baben, welche von jenen ber ein: fachen Rorper bebingt find (G. 3). Da es meter unbegrengt viele Glemente geben fann, benn, um abgufeben von einer falfchen Bor: ftellung bes Angragorae über bas Bleichtheilige, ift es überhaupt beffer, eine begrengte Ungabl, welche ben gleichen Dienft thut, anjunehmen, jumal ba auch bie finnlich mabrnehmbaren Gigenichaften ber Dinge nicht unbegrengt viele fint, und es ift barum, abgefeben von mathematifden Grunden, auch bie Anficht ber Atomifer unhaltbar, welche augerbem auch fich felbft in Biberfpruche verwideln, inbem bei ihnen bie Entftebung ber großeren Atome eine mal aufhoren muß, und ferner ja boch auch bie Rormen gemiffe Brincipien haben muffen, fowie endlich bie Angabl ber einfachen Remegungen feine unbegrengte ift (G. 4), noch aber auch es blos Gin Glement geben fann, benn es murbe, wenn Baffer ober Luft ober bergleichen bas Gine Element mare, bas Uebrige nur nach

Große ober Rleinheit ber Theilden fich unterfcheiten, und biemit Alles blos relatin fein, ober follte bas Reuer biefes Gine Clement, als geformtes ober ale ungeformtes, fein, fo murte eine angebliche Untheilbarteit beffelben zu Biberfpruchen mit ben Daffen : Berhalt: niffen ber ubrigen Stoffe führen, bei angenommener Theilbarteit aber es ein Clement bes Glementes geben, und außerbem fonnte überhaupt, wenn es nur Gin Glement gabe, es auch nur Gine Bewegung geben, - fo gibt es bemnach febenfalls nur eine bes grengte Angabl von Glementen (C. 5). Da wir nun aber feben, bag bie Elemente fich auch auflofen, fo tonnen fie feinen= falls immermahrenbe Befen fein, benn ihre Auflofung murbe bann entweber jebesmal eine unbegrengte Beit bauern ober bei einem letten Theilden Salt maden muffen, welches gerade am wenigften unaufloslich ift; ba bemnach bie Elemente ein Entfieben und Bergeben haben, fie aber meber aus Rorperlofem entftehen fonnen, ba es bann ein Leeres geben mußte, noch aus einem anberweitigen Rorper, ba ja bann biefer bas Glement mare, fo haben fie ein wechfelfeitiges Entfteben auseinanber (6. 6). Betreffs ber Art und Beife aber biefes mechfelfeitigen Entftebens irren gunachft Empebofles und Die Atomifer, benn mare jener Borgang ein Ausscheiben, fo fiele ber Beariff ber Berauberung binmeg, und ein medanifder Drud genugt nicht, am weniaften gur Erffarung ber Menberung bes Bolumens, auch murbe bas Ausicheiben gulett einmal aufhoren muffen; bie Annahme einer Umformung aber führt iebenfalls auf untheilbare Rorper, und bie Anficht Blaton's, melder überhaupt eigenfinnig an porgefaßten Deinungen festbalt, führt außerbem bagu, bag Gin Clement, namlich bie Erbe, vom mech: felfeitigen Ueberaange ausgefchloffen bleibt; auch fint ig bei Blaton tie Elemente ber Rorper gar nicht einmal felbft Rorper, und er verftogt gegen bie Mathematif burd Aufftellung eines Untheilbaren, worauf übrigene alle biejenigen tommen muffen, welche ben Gles menten bestimmte Formen gutbeilen (C. 7); letteres namlich ift überhaupt ungehörig, ichon wegen ber Doglichfeit ber Raum : Ers füllnug burd Rorper von bestimmten Formen, fotann auch tarum, weil bie Elemente felbft bie Fabigleit haben, fich in verschiebene Formen ju fugen, und auch bie Entftehung ber übrigen Dinge auf biefe Beife unmöglich ift; ferner, fnupft man verfchiebene Gigenschaften an bestimmte Formen, fo besteht feine Uebereinftimmung 1. B. zwischen ter Bewegharfeit einer Ferm und ber einmeichen Richtung tod Clementes, und es müßten die Elemente mit bem Orte auch ihre Form anderen; ober soll z. D. das Veranen in ben scharfen Keine beruften, so kömmt es außer bem Fenre auch anderen Korpersfermen, ja sleich den machenischen zu, und es müßte das Gebrannte gleichfalls zu einer Byramite werten, obgerichen bwon, baß baß Zertreunen gar nicht bie welentliche Thiltige ter de Feures ist, und aufsetzen auch eine Schwierigkeit betteffe der Genes ist, und aufsetzen auch eine Schwierigkeit ber Gestalt des Kalten übrig bliebe, Nicht also in der Gestalte und der Buftanden und Brieffamfeiten, und bei sein übergliebt ger Gestalte übrig bliebe, Picht also in der Gestalt liegt der Unterschied der Elemente, sondern in ihrem Juskänden und Vierfamfeiteten, und bei sein übe dass jetzt zu erdeten (G. S.)

## HEPI OTPANOT, F.

† p. 298 b

1. Πεολ μέν οὐν τοῦ ποώτου οὐοανοῦ καὶ τῶν μεοῶν, ἔτι δὲ περί των έν αὐτῷ φερομένων\*) ἄστρων, έχ τίνων τε συνεστάσι καὶ ποι' άττα την φύσιν έστι, πρός δὲ τούτοις ὅτι ἀγένητα και αφθαρτα, διεληλύθαμεν πρότερον. Επεί δε των φύσει λεγομένων τὰ μέν έστιν οὐσίαι τὰ δ' ἔργα καὶ πάθη τούτων (λέγω δ' οὐσίας μέν τά τε άπλα σώματα, οἶον πῦρ και γην και τα σύστοιγα τούτοις, και όσα έκ τούτων, οίον τόν τε σύνολον οὐρανὸν καὶ τὰ μόρια αὐτοῦ, καὶ πάλιν τά τε ζῷα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτων, πάθη δὲ καὶ ξονα τάς τε χινήσεις τὰς τούτων έχάστου χαὶ τῶν ἄλλων. όσων έστιν αίτια ταύτα κατά την δύναμιν την έαυτών, έτι δὲ τὰς † άλλοιώσεις καὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβάσεις), φανερον ότι την πλείστην συμβαίνει της περί ψύσεως ίστορίας περί σωμάτων είναι. πάσαι γάρ αί φυσικαί οὐσίαι ή σώματα ή μετά σωμάτων γίγνονται καὶ μεγεθών. τοῦτο δὲ δήλον έχ τε τοῦ διωρίσθαι τὰ ποῖά ἐστι φύσει, καὶ ἐχ τῆς καθ' έκαστα θεωρίας, περί μέν ούν του πρώτου τών στοι-

<sup>\*)</sup> so zwei Handschriften, worunter die beste; mit den übrigen Bekker φαινομίνων.

## III. Bud.

1. Betreffe alfo nun bee urfprunglich erften Simmelegebaubes und feiner Theile, und ferner betreffe ber in ibm bewegtwerbenben Beftirne, fowohl woraus fie befteben, ale auch welcherlei Art fie ihrer Ratur nach fint, und außerbem baß fie entftehungelos und unverganglich fint, baben wir bie Cache fruber II. 7 - II. 2 u. II, 7 - 11] burchgegangen. Da aber von bemjenigen, mas ein von Ratur aus Beftebenbes genannt wirb, bas eine ju ben Befenbeiten, bas andere aber ju ben Birffamfeiten und Buftanben ber Befenbeiten gebort (ich nenne aber Befenbeiten fowohl bie einfaden Rorper, wie g. B. Feuer und Erbe und bie mit ibnen in bie aleide Grimve gehorenben, ale auch Alles, mas aus biefen befteht, wie 3. B. fowohl bas gefammte Simmelegebaute und feine Theile, ale auch binwiederum bie lebenben Wefen und Bflangen und Die Theile berfelben, bingegen Buffanbe und Birffamfeiten nenne ich fowohl bie Bewegungen eines feben von biefen Rorpern und auch ber übrigen, fur welche eben jene nach ihrer eigenen Rraft bas Beranlaffenbe find, ale auch ferner bie qualitativen Menberungen und bie mechfelfeitigen Uebergange in einander) -, fo ift augenfallig, bag bas Deifte ber bie Ratur betreffenben Runbe eben Rors per betrifft, benn fammtliche in ber Ratur vorfommenben Befenbeiten entfteben entweber ale Rorper ober mit Rorperu und Groffen; bies aber ift flar fowohl aus ber ichon gegebenen Reftftellung 11. 11. welcherlei Dinge bie von Ratur aus beftebenben feien, ale auch aus ber Gingeln : Betrachtung. Betreffe bee urfprunglich χείων εξρηται, και ποϊόν τι την φύσιν, και ότι ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον. λοιπον δὲ περί τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. ἄμα δὲ συμβήσεται περί τούτων λέγουσι και περί γενέσεως καί φθοράς διασχέψασθαι γένεσις γάρ ήτοι το παράπαν ούκ έστιν, η μόνον εν τούτοις τοῖς στοιχείοις καὶ τοῖς έκ τούτων έστίν, αὐτὸ δὲ τοῦτο πρῶτον ἴσως θεωρητέον, πότερου έστιν η ούκ έστιν. οί μέν ούν πρότερον φιλοσοφήσαντες περί της άληθείας και πρός ους νύν λέγομεν ήμεις λόγους καὶ πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν, οί μεν γάρ αὐτῶν ὅλως άνείλον γένεσιν και φθοράν· ούθεν γάρ ούτε γίγνεσθαί φασιν ούτε φθείρεσθαι των όντων, άλλα μόνον δοκείν ήμιν, οίον οί περί Μέλισσόν τε και Παρμενίδην, ους, εί καὶ τάλλα λέγουσι καλώς, άλλ' οὐ φυσικώς γε δεί νομίσαι λέγειν το γαο είναι άττα των όντων αγένητα καὶ όλως ακίνητα μαλλόν έστιν έτέρας και προτέρας ή της φυσικής σχέψεως. Εχείνοι δε διά το μηθεν μεν άλλο παρά την των αλοθητών οὐσίαν ὑπολαμβάνειν είναι, τοιαύτας δέ τινας νοήσαι πρώτοι φύσεις, είπερ έσται τις γνώσις ή φρόνησις, ούτω μετήνεγκαν έπλ ταύτα τούς έκειθεν λόγους. Έτεροι δέ τινες ώσπερ επίτηδες την εναντίαν τούτοις έσγον δόξαν. είσι γάρ τινες οι φασιν ούθεν αγένητον είναι των πραγμάτων, άλλα πάντα γίγνεσθαι, γενόμενα δε τα μεν αφθαρτα διαμένειν τὰ δὲ πάλιν φθείρεσθαι, μάλιστα μέν οἱ περὶ Ήσιοδον, είτα και των άλλων οι πρώτοι φυσιολογήσαντες. οί δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα γίνεσθαί τέ φασι καὶ δεῖν, είγαι

erften alfo unter ben Elementen ift icon angegeben werben | 1, 7 - II. 11. fomobl melderlei art es feiner Ratur nach ift, ale auch bağ es unverganglich und entftebungelos ift; übrig aber ift noch, uber bie beiben anberen') ju fprechen; jugleich aber wird es fich, mahrent wir über biefe reben, ergeben, bag wir auch betreffe bes Entftebens und Bergebene bie Ermagung anftellen; benn ein Ents fteben gibt es entweber überhaupt gar nicht, ober es gibt es nur bei biefen Elementen und bem aus ihnen Beftebenben. Aber eben Diefer Bunft ift vielleicht querft gu betrachten, namlich ob es ein Entfteben gebe ober nicht gebe. Die fruberen Bbilofophen nun befanden fich betreffe ber Bahrbeit fowohl gegen bie Begrunbungen, welche wir jest bier anefprechen, ale auch gegenfeitig unter fich in einem 3wiefvalte. Ramlich bie einen berfelben tilgten uberbaupt alles Entfteben und Bergeben, benn fie behaupten, bag weber irgent Etwas unter bem Geienben entftebe noch auch Ets was vergebe, fonbern bag foldes une blos icheine, wie namlich bie Anbanger bes Deliffos und Barmenibes fagen, von welchen aber, falle fie etwa auch im Uebrigen Recht haben, man ja boch wenigftene bas nicht glauben barf, bag fie von einem phpfifalifchen Standpunfte aus jenes fagen; benn bag es irgend Giniges unter bem Seienben gebe, mas entftebungelos und überhaupt unbeweglich ift, ift eber Sache einer anterweitigen und urfprunglicheren Ermagung ale ber auf bie Ratur fich begiebenben; aber eben weil Bene einerfeite außer ber Befenbeit ber finnlich mahrnehmbaren Dinge Richts ale feient annahmen, unt andererfeite boch fie ale bie erften ben Bebanfen erfaßten, bag es auch irgent Raturmefen pon fener anberen Befchaffenbeit geben muffe, mofern es ja Erfenntnif und Ginficht geben folle, fo baben fie auf biefe Beife bie von borther genommenen Begrundungen auf biefes biefige Gebiet übertragen"). Ginige Undere aber ergriffen, wie abfichtlich, gerabe bie biefem entaggengefeste Deinung; namlich Ginige behaupten, feines ber Dinge fei entftebungelos, fonbern Alles entftehe, nach: bem es aber entftanten, verharre bas eine unverganglich, bas ans bere bingegen vergebe wieber, und zwar behaupten bies gunftift bie Anhanger bee Beffobos3), und bann auch von ben Uebrigen Die Erften, welche fich mit Raturphilosophie befchaftigten. Andere aber behaupten, bag alles lebrige fomobl entftebe ale auch in ftetem Rluffe fei, Dichte von bemfelben aber feften Beftanb habe,

δὲ παγίως οὐθέν, Εν δέ τι μόνον ὑπομένειν, έξ οὖ ταῦτα πάντα μετασγηματίζεσθαι πέφυχεν οπερ ξοίχασι βούλεσθαι λέγειν άλλοι τε πολλοί και 'Ηράκλειτος ο Έφέσιος. είσι δέ τινες οί και παν σώμα γενητόν ποιούσι, συντιθέντες και διαλύοντες είς † επίπεδα και έξ ξπιπέδων, πεοι μέν ουν των άλλων έτερος έστω λόγος. τοις δέ τουτον τον τρόπον λέγουσι και πάντα τὰ σώματα συνιστάσιν έξ ξπιπέδων δσα μέν άλλα συμβαίνει λέγειν ύπεναντία τοῖς μαθήμασιν, έπιπολής έστιν ίδειν (καίτοι δίκαιον ήν ή μη κινείν ή πιστοτέροις αὐτὰ λόγοις χινείν τῶν ὑποθέσεων. ἔπειτα δήλον ότι τοῦ αὐτοῦ λόγου έστὶ στερεά μέν έξ ἐπιπέδων συγκείσθαι, ξπίπεδα δ' έχ γραμμών, ταύτας δ' έχ στιγμών ούτω δ' έχόντων οὐχ ἀνάγχη τὸ τῆς γραμμῆς μέρος γραμμὴν είναι περί δε τούτων ξπέσχεπται πρότερον εν τρίς περί χινήσεως λόγοις, ότι οὐχ ἔστιν ἀδιαίρετα μήχη). όσα δέ περί των φυσιχών σωμάτων άδύνατα συμβαίνει λέγειν τοίς ποιούσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ἐπὶ μιχρὸν θεωρήσωμεν καὶ νῦν· τὰ μέν γὰρ ἐπ' ἐκείνων ἀδύνατα συμβαίνοντα καὶ τοις φυσιχοίς αχολουθήσει, τα δέ τούτοις ξπ' ξχείνων ούγ απαντα διά τὸ τὰ μέν έξ ἀφαιρέσεως λέγεσθαι τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικά ἐκ προσθέσεως. πολλά δ' ἐστὶν ἃ τοῖς ἀδιαιρέτοις οὐν οἶόν τε ὑπάργειν, τοῖς δὲ αυσιχοῖς άναγχαϊον, οίον εξ τι έστιν άδιαιρετον. Εν άδιαιρέτω γάρ άδιαίρετου\*) άδύνατον ὑπάργειν, τὰ δὲ πάθη διαιρετὰ πάντα διχώς \* ή γὰρ κατ' είδος ή κατά συμβεβηκός, κατ' είδος μέν οίον χρώματος το λευχον και το μέλαν. κατά

<sup>\*)</sup> so Eine Handschrift, mit allen übrigen Bekker διαιρετόν.

bingegen nur irgent ein Gines allein ale Grundlage verharre, aus welchem jenes Sammtliche burd Umformung ju entfteben von Ratur bestimmt fei : und awar icheinen bies fomobl viele Antere ale auch ber Ephefier Berafleitos queiprechen ju wollen. Es gibt aber Ginige, welche auch febem Rorper ale foldem ein Entfteben vers leiben, intem fie ibn aus ebenen Rladen quigmmenfegen und in ebene Rladen auflofen\*). Betreffe ter Uebrigen nun moge einmal anterweitig gefprochen werten [mo ?5)], mas aber tenjenigen, melde eben in ber lettgenannten Beife bie Cache angeben und alle Rors per que ebenen Rlachen befteben laffen, fonft noch fur Berftofe gegen bie Dathematif fich ergeben, liegt icon auf ben erften Blid ju Tage - (und boch batten Bene gerechter Beife an berfelben entweder gar nicht rutteln follen ober wenigftene mit überzeugen: beren Begrundungen, ale ihre Borausfegungen fint; fobann ift auch flar, bag es ju Gin und ber namlichen Begrundung gebort, bag bas Rorperhafte aus Rladen gufammengefest fei, und bag tie Rlachen aus Linien, und bag biefe aus Bunften; wenn bies aber fo fich verbalt, fo fallt Die Rothwendigfeit binmeg, bas ber Theil einer Linie eine Linie ift; in Diefem Betreff aber baben wir bie Grwagung icon fruber in ben Begrundungen über Die Bewegung [phys. ause. VI, 1] angeftellt, bag es feine untheilbaren gangen: austebnungen gibt) -: bingegen welche Unmöglichfeiten fich betreffe ter phofifalifden Rorver benjenigen ergeben, welche auf Die "untheilbaren Linien" ") fommen, wollen wir auch jest ein wenig betrachten; benn bie Unmöglichfeiten, welche bei jenem auberen Bebiete fich ergeben, werden and fur bas phpfifalifche mitfolgen, bingegen nicht umgefebrt alle, welche bei tiefem, auch bei jenem fich ergeben (barum weil von bem Mathematifden nur vermoge eines hinwegnehmens, von tem Bhofifalifden aber nur vermoge eines Bufages?) Die Rete fein fann); wohl aber gibt es Bieles, mas tem Untbeilbaren unmoalid aufommen fann, bem Bhofifalis ichen bingegen nothwendig gufommen muß, wie g. B. eben bas Theilbare, wenn es welches gibt; namlich an tem Untheilbaren fann unmoglich fich Theilbares finten, bingegen alle Buftanbe find ig gerate fammtlich theilbar, und zwar in toppeltem Ginne (ents weber namlich ibrer Art nach ober wenigftene je nach Borfommniß, D. b. ibrer Art nach, wie g. B. bei ter Farbe bas Beife und tas Schwarze, je nach Borfommniß aber, wann basjenige, welchem Briftoteles IL.

συμβεβηχὸς δέ, αν ῷ ὑπάρχει ἡ διαιρετόν, ὥστε ὅσα ἀπλα των παθημάτων, πάντ' έστι διαιρετά τούτον τον τρόπον. διό τὸ ἀδύνατον εν τοῖς τοιούτοις επισχεπτέον. εὶ δὴ τῶν ἀδυνάτων ξστίν έχατέρου μέρους μηδέν έχοντος βάρος τὰ ἄμφω έχειν βάρος, τὰ δ' αλσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔγει, οἶον ή γη και τὸ ύδωρ, ώς καν αὐτοι φαῖεν, εὶ ή στιγμή μηδὲν ἔχει βάρος, δήλον ότι οὐδ' αί γραμμαί, εί δὲ μὴ αὖται, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα· ώστ' οὐδὲ τῶν σωμάτων οὐθέν. ἀλλὰ μὴν ὅτι την στιγμην ούχ οίόν τε βάρος έχειν, φανερόν. το μέν γαο βαού άπαν και βαρύτερον και το κουφον και κουφότερον ενδέχεται † τινος είναι. τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον ζοως ούχ ανάγχη βαού η χουφον είναι, ωσπερ χαι το μέν μέγα μείζον, τὸ δὲ μείζον οὐ πάντως μέγα πολλά γάρ ξστιν α μικρά όντα άπλως δμως μείζω τινών έτέρων ξστίν. εὶ δη δ αν βαρύ ον βαρύτερον η, ανάγκη βάρει μείζον είναι. και τὸ βαρύ απαν διαιρετόν αν είη· ή δὲ στιγμή ἀδιαίρετον ὑπόκειται. ἔτι εί τὸ μέν βαρὸ πυκνόν τι, τὸ δὲ κοῦφον μανόν, έστι δε πυχνόν μανού διαφέρον τῷ εν ἴσφ όγκω πλείον ξενυπάρχειν· εί ούν έστι στιγμή βαρεία και χούφη, ἔσται χαὶ πυχνή χαὶ μανή. ἀλλά τὸ μὲν πυχνὸν διαιρετόν, ή δὲ στιγμή ἀδιαίρετος. εὶ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ ἢ μαλακόν ή σκλησόν ανάγκη είναι, δάδιον έκ τούτων αδύνατόν τι συναγαγείν. μαλακόν μέν γάο τὸ εἰς έαυτὸ ὑπείκον, σχληρον δέ το μη υπείχον. το δε υπείχον διαιρετόν. άλλά μην οὐδ' έχ μη εχόντων βάρος έσται βάρος. τό τε γαρ επί πόσων συμβήσεται τοῦτο καὶ ξπὶ ποίων, πῶς διομιοῦσι μὴ βουλόμενοι πλάττειν; καὶ εἰ πᾶν μεῖζον βάρος βάρους βάρει.

fle gufommen, theilbar ift, fo bag alles Buftanbliche, welches ein Ginfaches ift, meniaftens in biefer letteren Beife theilbar ift); barum muß man eben an Derartigem bie Unmöglichfeit ermagen. Wenn es bemnach ju ben Unmöglichfeiten gebort, bag, wenn jeber pon zwei Theilen feine Comere bat, Die Bereinigung beiber eine Comere babe, bingegen Die finnlich mabrnehmbaren Rorper ent: weter fammtlich oter menigftene einige eine Edwere haben (wie 3. B. bie Erbe und bae Baffer, wie Jene mohl anch felbft behaup: ten murten), fo ift, wofern ber Bunft feine Schwere hat, flar, bag auch nicht bie Linien Schwere baben, wenn aber biefe nicht, fo auch bie Alachen nicht, und folglich auch feiner ber Rorper. Run aber ift ja augenfällig, bag ber Buntt unmöglich eine Comere baben fann: namlich febmebes Schwere fann auch ichwerer und jeb: mebes Leichte auch leichter ale irgent etwas Anderes fein (bingegen bas Comerere ober Leichtere muß vielleicht nicht nothwendig auch zugleich fdmer ober leicht fein, fowie ja auch bas Große mobl großer , bingegen bas Großere nicht jebenfalls groß ift, benn es gibt viele Dinge, welche folechthin an fich flein, aber bennoch großer ale einige andere find); wenn bemnach basjenige, mas, mabrent es ichwer ift, jugleich auch ichwerer ift, nothwendig um irgent eine Schwere großer fein muß, fo mochte wohl auch bas Comere fammtlich theilbar fein, pon bem Bunfte bingegen liegt es ale Borausfegung ju Grunde, bag er untheilbar ift. Ferner wenn bas Comere irgent ein Dichtes ift, bas Leichte aber ein Loderes, ber Untericied aber gwifden Dicht und Loder barin liegt. bag bei erfterem in gleicher Daffe mehr enthalten ift, fo mirb glio. falle ber Bunft Schwere und Leichtigfeit bat, er auch Dichte und Loderheit haben; aber bae Dichte ja ift theilbar, ber Bunft bingegen untheilbar. Falls aber bas Somere auch nothwendig ents weber weich ober hart fein muß, fo ift es leicht, aus biefem gleich: falls eine Unmöglichfeit ju erichließen; namlich weich ift, mas in fich felbit binein gurudweicht, bart aber, mas nicht gurudweicht: mas aber in fich gurudweicht, ift theilbar. Run aber wird es ja auch feine Schwere geben, welche aus Dingen, Die feine Schwere baben, beftebe; benn wie merben Bene es feltftellen, fompbl bei wievielen ale auch bei melderlei Dingen foldes fich ergebe, mofern fie nicht Erbichtungen vorbringen wollen? Auch wird, wofern jebe großere Gomere eben um eine Somere eine andere Schwere συμβήσεται και έκαστον των αμερών βάρος έγειν: εί γάρ αί τέτταρες στιγμαί βάρος έχουσι, τὸ δ' έχ πλειόνων η τουδί\*) βαρέος όντος βαρύτερον, το δέ βαρέος βαρύτερον άνάγχη βαρύ είναι, ώσπερ καὶ τὸ λευκοῦ λευκότερον λευκόν, ώστε το μείζον μια στιγμη μια στιγμη \*\*) βαρύτερον έσται αφαιρεθέντος του Ισου, ώστε και ή μία στιγμή βάρος έξει. έτι εί μέν τὰ έπίπεδα μόνον κατά γραμμήν ενδέχεται συντίθεσθαι, άτοπον ώσπες γάρ καὶ γραμμή πρός γραμμήν άμφοτέρως συντίθεται, καὶ κατά μήκος καὶ κατά πλάτος, δεί και ξπίπεδον ξπιπέδω τον αυτόν τρόπον, γραμμή δέ δύναται γραμμή συντίθεσθαι κατά γραμμήν Επιτιθεμένην, ού μην προστιθεμένην. άλλα μην εί γε και κατά πλάτος ενδέχεται συντίθεσθαι, έσται τι σώμα δούτε στοιχείον ούτε έχ στοιχείων συντιθέμενον έχ των ούτω συντιθεμένων έπιπέδων. έτι εί μέν πλήθει βαρύτερα τὰ σώματα τὰ τών ξπιπέδων, ώσπερ έν τῷ † Τιμαίω διώρισται, δηλον ώς έξει καὶ ή γραμμή και ή στιγμή βάρος ανάλογον γάρ πρός άλληλα έχουσιν, ώσπεο και πρότερον εξρήκαμεν, εξ δέ μη τούτον διαμέρει τον τρόπον άλλα τω την μέν γην είναι βαρύ το δέ πύρ χούφον, έσται καὶ των έπιπέδων τὸ μέν κούφον τὸ δὲ βαρύ. και των γραμμών δή και των στιγμών ώσαύτως το γάρ της γης Επίπεδον έσται βαρύτερον η το του πυρός. όλως δέ συμβαίνει ή μηδέν ποτ' είναι μέγεθος, ή δύνασθαί γε άναιρεθήναι, είπερ όμοίως έγει στιγμή μέν πρός γραμμήν. γραμμή δέ πρός ξπίπεδον, τοῦτο δέ πρός σώμα. πάντα γάο είς άλληλα άναλυόμενα είς τα πρώτα άναλυθήσεται. ώσι' ένδέγοιτ' αν στιγμάς μόνον είναι, σώμα δέ μηθέν.

<sup>\*)</sup> statt τουδί haben die Handschriften und Ausgaben τοδί (die Lesart der besten Handschrift jedoch ist nach Bekkers Angabe zweiselhaft).

<sup>\*\*)</sup> die Handschrißen und Ausgaben haben die Worte μιὰ στιγμῆ nur Einmal.

übertrifft, es fich ergeben, bag auch jebes einzelne Theillofe eine Schwere babe; namlich wenn etwa vier Bunfte eine gewiffe Schwere haben, baejenige aber, mas aus Debrerem ale aus biefer beftimms ten Daffe, welche bereits fcmer ift, befteht, noch fcmerer ift, aber nothwendig jenes, mas fdwerer ale ein Schweres ift, gleich: falls ichmer fein muß, fomie ja auch jenes, mas meißer ale ein Beifes ift, gleichfalls weiß ift, fo wird folglich basjenige, mas um Ginen Bunft großer ale jenes ift, gerate auch um Ginen Bunft fdwerer fein, mofern man beiberfeite bie gleiche Biergabl abgieht; und folglich wird jener Gine Bunft eine Schwere baben, Ferner ift es ungereimt, wenn bie Rladen blos fo, baß fie in einer Linie fich fcneiben, follen gufammengefest merben fonnen; benn fowie Linie au Linie in beiberlei Beife migmmengefest ift, namlich fos wohl nach ihren gangen ale auch in ber Breite, fo muß auch in ber namlichen Beife Rlade an Rlade gufammengefest werben; eine Linie fann aber eben mit einer anderen Linie fo aufammengefest werben, bag jene an fie fich überall anschmiegend beigefügt, nicht jeboch am Endpunfte blos bingugefugt wird; nun aber wird ja, falls man bie Rlachen auch in ber Breite gufammenfegen founte, aus ben auf biefe Beife gufammengefesten Gladen ein Rorper ents fteben, welcher weber eines ber Elemente noch aus Elementen gu: fammengefest mare"). Rerner wenn etwa in ber Denge ber Flas den bie größere Schwere ber Rorper liegen foll, wie es im Timaus [p. 63 C] festgestellt ift, fo ift flar, bag auch bie Linie und ber Buuft eine Schwere baben wird, benn biefe fteben gegenfeitig in Berhaltnif, wie mir auch icon porbin fagten; falls aber nicht auf biefe Beije fie fich untericeiben, fonbern baburd, bag bie Erbe fcwer und bas Feuer leicht ift, fo wird auch unter ben Alachen bie eine ichmer und bie andere leicht fein. und bemnach ebenfo auch unter ben Linien und unter ten Bunften; namlich bie gur Erbe gehörige Rlache wird ichmerer fein ale bie gum Feuer gehörige. Ueberhaupt aber ergibt fich, bag entweber irgent einmal es gar feine Große geben wirt, ober menigftene bie Doglichfeit befteht, baß fie vollig getilgt merte, mofern fich gleichmaßig Buntt ju Linie und Linie ju Glache und biefe jum Rorper verhalt; wenn namlich Alles in einander aufgeloft wird, wird es in bas utfprunge lich Erfte aufgeloft werben, fo bag es ftatthaft mare, bag es einmal blos Bunfte, aber feinen Rorper gebe; gubem murbe ja, πρός δὶ τούτοις καὶ εἰ ὁ χρόνος ὁμοίως ἔχει, ἀναιροῖτ' ἄν ποτε ἡ ἐνδέχοιτ' ἀναιρεδήναι τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἰον στιγμή γραμμής ἐστικ, τὸ δ' αὐτό συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀρθμών συντιθεῖαι τὸν οἰφανόν· ἔνιοι γὰρ τὴν ψύαιν ἐξ ἀρθμών συνιστάσι», ἀναιρε τῶν Πιθθογορείων τὴν τότιν ἐξ ἀρθμών συνιστάσι», ἀναιρε τῶν Πιθθογορείων τὸς τὰ μὲν γὰρ φυσικά σώματα φαίνεται βάρος ἔχοντα καὶ κουφότητα, τὰς δὶ μονάδας οὐτε σώμα ποιεῖν οἰόν τε συντιθμένης οὐτε βάρος ἔχειν.

2. "Οτι δ' αναγκαΐον υπάρχειν κίνησιν τοῖς απλοῖς σώμασι φύσει τινά πάσιν, έχ τωνθε δήλον, έπει γάο χινούμενα φαίνεται, πινείσθαί γε άναγκαϊον βία, εί μη οίκείαν έχει χίνησιν· τὸ δὲ βία χαὶ παρά φύσιν ταὐτόν. άλλά μήν εί παρά φύσιν έστί τις χίνησις, άνάγχη είναι καὶ κατά φύσιν, παρ' ήν αυτη· καὶ εί πολλαὶ αί παρὰ φύσιν, την χατά φύσιν μίαν \* χατά φύσιν μέν γάρ άπλως, παρά φύσιν δ' έγει πολλάς έχαστον. έτι δέ και έκ της ήρεμίας δήλον και γάρ ήρεμεῖν ἀναγκαῖον ή βία ή κατὰ φύσιν. βία δε μένει οδ και φέρεται βία, και κατά φύσιν οδ κατά φύσιν. έπει ούν φαίνεται τι μένον έπι του μέσου, εί μέν κατά φύσιν, δηλον ότι καὶ ή φορά ή ένταῦθα κατά φύσιν αὐτῷ. εί δὲ βία, τι τὸ φέρεσθαι χωλύον; εί μὲν ήρεμούν, τὸν αὐτὸν χυχλήσομεν λόνον άνάνχη γὰρ ἡ κατά αύσιν είναι τὸ † πρώτον ήρεμουν ή είς απειρον ίζναι, δπερ άδύνατον· εί δὲ χινούμενον το χωλύον φέρεσθαι, χαθάπερ φησίν Έμπεδοκλής την γην ύπο της δίνης ήρεμείν, ποῦ αν έφέρετο, έπειδή είς απειρον αδύνατον ούθεν γαρ

2. Daß aber nothwentig ben einfachen Rorvern fammtlich irgent eine Bewegung von Ratur aus gufommen muffe, ift aus Rolgendem flar. Da es fich namlich zeigt, baf fie bewegt werben, fo muffen fie ja nothwendig burd Bergewaltigung bewegt merben. falls fie nicht eine ihnen eigenthumliche Bewegung baben; ob aber burch Bergewaltigung ober ob naturwibrig, ift Gin und bas Ram: liche: nun aber muß ja, wenn eine Bewegung naturmibrig ift, es nothwendig auch eine naturgemaße geben, wiber welche eben fene ift; unt, wenn bie naturwibrigen viele fint, muß bie naturgemaße Gine fein, benn naturgemaß finbet fie nur nach einfacher Beife ftatt, naturmibrige Bewegungen bingegen bat jeber Rorper viele. Werner aber ift baffelbe auch aus ber Rube flar, benn nothwenbig muß Etwas auch rithen entweber birch Bergewaltigung ober naturgemaß; burd Bergewaltigung aber verbarrt es ba rubig, mobin es auch burd Bergewaltigung bewegt wird, und naturgemäß ba, wobin es naturgemaß bewegt wirt. Rachtem es fich alfo geigt. bag irgent Etwas am Mittelpunfte rubig verbarrt, fo ift, wenn bies naturgemaß ber Rall ift, flar, baß fur baffelbe auch bie Raumbewegung bortbin eine naturgemaße ift; wenn bingegen jenes burd Bergemaltigung ber Rall ift, mas foll bann es fein, bas ber Bewegung beffelben im Bege ftebt? foll es namlich ein Rubens bes fein, fo werben wir uns mit ter namlichen Begrundung im Rreife berumbreben, benn nothwendig muß entweber bas urfprunge lich erfte Rubente naturgemaß bafein, ober bie Cache in's Unbegrengte fortgeben, mas unmöglich ift; foll hingegen bas ber Bewegung im Bege Stehenbe ein Bewegtwerbenbes fein (wie Empebofles bebauptet, baf bie Erbe in Rolge bes Birbele rube), mobin follte benn bies bann bewegt werben? Denn bag in's Unbegrenate, ift

γίγνεται αδύνατον, τὸ δ' ἄπειρον διελθεῖν αδύνατον. ώστ' ανάγχη στηναί που τὸ φερόμενον, κάχει μη βία μένειν αλλά κατά φύσιν, εί δ' έστιν ήρεμία κατά φύσιν, έστι και κίνησις κατά φύσιν ή είς τοῦτον τὸν τόπον φορά. διὸ καὶ Δευκίππω και Δημοκρίτω, τοῖς λέγουσιν ἀεὶ κινεῖσθαι τὰ πρώτα σώματα έν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείοω, λεκτέον τίνα κίνησιν καὶ τίς ή κατά φύσιν αὐτῶν κίνησις. εἰ γὰο ἄλλο ὑπ' ἄλλου κινεῖται βία τών στοιχείων, άλλα και κοτά φύσιν άνάγκη τινά είναι χίνησιν έχάστου, παο' ην η βιαιός έστιν και δεί την ποώτην πινούσαν μή βία πινείν, άλλα πατά φύσιν: είς απειρον νὰο είσιν, εί μή τι ἔσται κατὰ φύσιν κινοῦν ποῶτον, άλλ' άελ τὸ πρότερον βία εινούμενον εινήσει, τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο συμβαίνειν άναγχαϊον χάν εί χαθάπερ έν τώ Τιμαίω γέγραπται, πρίν γενέσθαι τον κόσμον ξκινείτο τὰ στοιγεία ἀτάπτως, ἀνάγκη γὰρ η βίωον είναι την κίνησιν η κατά αύσιν, εξ δε κατά αύσιν ξεινείτο, ανάνκη κόσμον είναι, ξάν τις βούληται θεωρείν ξπιστήσας. τό τε γάρ πρώτον zινούν ανάγκη χινείν αύτό, χινούμενον κατά φύσιν, και τά κινούμενα μή, βία έν τοῖς οἰκείοις ἡρεμοῦντα τόποις, ποιεῖν ήνπεο έχουσι νῶν τάξιν, τὰ μέν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον, τὰ δὲ χουφότητα ἀπὸ τοῦ μέσου: ταύτην δ' ὁ χόσμος έχει την διάταξιν, έτι δὲ τοσούτον ξπανέροιτ' αν τις, πότερον δυνατόν ή ούγ οἰόν τ' ην χινούμενα ἀτάχτως κά μέγνυσθαι τοιαύτας μέξεις Ένια, έξ ών συνέσταται τα χατά αύσιν συνιστάμενα σώματα, λένω δ' οξον όστα καλ σάοκας.

ja unmoglich. tenn es geschiebt nichte Unmogliches, bas Unbegrengte aber ju burdmantern, ift unmöglich; folglich muß jenes Bewegtwerdende nothwendig irgendwo Salt maden, unt gwar bann bort nicht burch Bergewaltigung rubig verharren, fondern eben naturgemaß; gibt es aber eine naturgemaße Rube, fo mirt auch Die an Diefen Ort bin gebenbe Raumbewegung eine naturgemage Bemegung fein. Darum muffen auch Leufippos und Demofritos. welche angeben, bag bie uriprunglich erften Rorper in bem Leeren und Unbegrengten immermabrend bewegt werben, erft noch angeben, in welcher Bewegung tenn, und welches bie naturgemaße Bemeaung berfelben fei. Ramlich wenn bas eine ber Elemente pon Dies fem . bas aubere pon jenem burd Bergemaltigung bemeat wirt. jo muß es ja bingegen nothwentig auch irgent eine naturgemaße Bewegung eines jeden geben, wider welche eben Die gewaltmäßige ift; und es muß bie querft uriprunglich bewegenbe eine nicht burch Bergewaltigung, fontern naturgemaß bewegenbe fein ; tenn außers bem aeht bie Cache in's Unbegrengte fort, wenn es nicht irgend ein querft urfprunglich naturgemaß Bewegentes gibt, fontern immer bas fe frubere burd Bergewaltigung bewegt wird und fo bewegend ift. Das Ramliche aber muß fich nothwendig auch ergeben, wenn, wie im Timaus In. 30 Al gefdrieben fteht, nor ber Entftebung bes Beltalle bie Ciemente "unerbeutlich" bewegt murben; nothwendig namlich muß bie Bewegung entweber eine gewalts magige ober eine naturgemaße fein; wurden aber jene naturgemaß bewegt, fo munte nothwendig bereits ein Beltall bafein, mofern man bie Cache mit Berffantnif betrachten will; benn fomobl bas erfte Bewegente muß bann nothwendig icon fic felbft bewegen. wenn es naturgemäß bewegt wirt, als auch bas Bewegtwerbenbe muß, intem es nicht burd Bergewaltigung an ten ibm eigenthumlichen Orten rubt, ichon jene Anordnung bewirfen, in welcher es fich and jest befindet, indem bas eine ten Bug ter Schwere gum Mittelpunfte bin, bas andere aber ben Bug ber Leichrigfeit vom Mittelpunfte hinweg bat; Diefe gegenfeitige Anordnung aber bat ja eben bas Weltall. Rerner mochte man mobl weniaftens fo viel fragen, ob es benn moglich ober nicht vielmehr unerreichbar mar. bag bei einer unorbentlichen Bewegung Giniges auch berartige Difdungen eingebe, aus welchen bann bie naturgemaß aufammengefenten Rorver aufammengefent merben, ich meine namlich Difcunκαθάπεο Έμπεδοκλής φησί γίνεσθαι έπὶ τής φιλότητος. λέγει γάρ ώς πολλαλ μέν πόρσαι άναύχενες ξβλάστησαν. τοίς δ' απειοα έν απείοω τα χινούμενα ποιούσιν, εί μέν εν τὸ κινοῦν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι φοράν, ώστ' οὐκ άτάπτως πινηθήσεται, εί δ' άπειρα τὰ † πινούντα, καὶ τὰς φοράς άναγχαΐον άπείρους είναι εί γάρ πεπερασμέναι, τάξις τις έσται. οὐ γὰρ τῷ μὴ φέρεσθαι εἰς τὸ αὐτὸ ἡ άταξία συμβαίνει οὐδε γάρ νῦν είς τὸ αὐτὸ φέρεται πάντα, άλλα τα συγγενή μόνον. Ετι το ατάπτως ούθεν έστιν έτερον ή τὸ παρά φύσιν: ή γάρ τάξις ή οίχεία τῶν αἰσθητῶν φύσις ἐστέν. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο ἄτοπον καὶ ἀδύνατον, τὸ ἄπειοον ἄτακτον ἔχειν κίνησιν. ἔστι νὰο ἡ μύσις έχείνη τών πραγμάτων οξαν έγει τὰ πλείω καὶ τὸν πλείω χρόνον· συμβαίνειν οῦν αὐτοῖς τοὐναντίον τὴν μὲν ἀταξίαν είναι κατά φύσιν, την δὲ τάξιν καὶ τὸν κόσμον παρά φύσιν· καίτοι οὐδὲν ώς ἔτυχε γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν. ξοικε δὲ τοῦτό νε αὐτὸ καλῶς Αναξανόρας λαβεῖν. ἐξ ἀκινήτων γαρ άργεται χοσμοποιείν. πειρώνται δὲ καὶ οἱ άλλοι συγχρίνοντές πως πάλιν χινείν και διακρίνειν. Εκ διεστώτων δὲ καὶ κινουμένων οὐκ εὕλογον ποιείν τὴν γένεσιν. διό και Έμπεδοκλής παραλείπει την έπι της αιλότητος ού γάρ ἄν ἡδύνατο συστήσαι τὸν οὐρανὸν ξε πεγωρισμένων μέν κατασκευάζων, σύγκρισιν δέ ποιών διά την φιλότητα. έκ διαχεχριμένων γάρ συνέστηχεν ὁ χόσμος τῶν στοιχείων. ώστ' άνανχαϊον γένεσθαι έξ ένας και συνκεκοιμένου, ότι

gen wie g. B. Rnochen und Fleifch 10), wie Empetofles behauptet, baf folde unter bem Ginfluffe ber Liebe entfteben; er faat namlich. baß "viele Sampter obne Raden bervoriproffen"; bei benjenigen aber, welche unbegrengt Bieles in tem Unbegrengten bewegt merten laffen, muß nothwendig, wenn Gines bas Bewegente ift, auch in Giner Raumbewegung Alles bewegt merten, fo tag es biemit feinenfalls unorbentlich bewegt murte; wenn bingegen unbegrengt Bieles bas Bemegente ift. fo muffen nothwentig auch tie Raumbewegungen unbegrenat viele fein; benn wenn biefe pon begrenater Angabl fint. fo gibt ee bereite irgent eine Angrenung; namlich nicht baturd, bag nicht Alles an Gin und ten namlichen Bunft bin bewegt wirb, ergibt fich bie Unordnung, tenn ja auch jest wird nicht Alles, fontern bloe tae Bermantte, an ten namlicen Drt bin bewegt. Rerner ift ja bas Unorbentliche gar nichts Unteres ale tae Naturmibrige, benn bie eigenthumliche Anordnung ter finns lich mabrnehmbaren Dinge ift Ratur. Dun aber ift ig auch bies ungereimt und unmöglich. baß Etwas eine unbegrente unorbentliche Bewegung baben folle; tenn jene ift bie Ratur ber Dinge, welche immer bie mehreren berfelben und bie langere Beit binburch haben; wornach fich bei Benen alfo ergibt, bag im Begentheile gerate bie Unordnung naturgemaß, bie Anordnung aber und Ginrichtung bes Beltalle naturmibrig fei: und bod entfleht ja Dichte unter bem Raturgemaßen fo wie fich's eben trifft Es icheint aber wenigftene gerate tiefen Bunft Anaragoras richtig erfaßt ju haben, benn er beginnt tamit, bas Weltall aus Unbewegtem entfteben gut laffen; es verfuchen aber auch Antere, intem fie gewiffermagen eine Bufammenfichtung eintreten laffen, erft bernach wieter Bemeauna und ein Auseinanderfichten eintreten gu laffen; bingegen aus Auseinanterliegendem und jugleich Bewegtwertentem bie Entfice bung por fich geben ju laffen, ift nicht mobibegruntet: barum lagt auch Empetofles bie unter bem Ginfluffe ber Liebe flattfinbente Entftehung bier bei Geite, benn er fonnte ja bae Simmelegebaube nicht baburch gufammenftellen, bag er es einerfeite aus Getrenntem conftruirte, und andererfeite eine Bufammenfichtung burch bie Liebe eintreten ließe; tenn auseinanbergefichtet fint bie Glemente, aus welchen bas Beltall beftebt, und folglich muffen biefelben nothwentig eift aus einem Ginheitlichen und Bufammengefichteten entfteben 11). Daß bemnach es irgent eine icon in ter Ratur

μέν τοίνυν έστι φυσική τις κίνησις έκαστου τών σωμάτων. ην ου βία χινούνται ουθέ παρά φύσιν, φαρερον έχ τούτων ότι δ' ένια έγειν άναγχαῖον φοπήν βάρους καὶ κουφότητος. έκ τώνδε δήλον, κινείσθαι μέν γάρ φαμεν άναγκαΐον είναι. εί δὲ μὴ έξει αύσει δοπὴν τὸ κινούμενον, ἀδύνατον κινείσθαι ή πρός τὸ μέσον ή ἀπὸ τοῦ μέσου, ἔστω νὰρ τὸ μέν έφ' οῦ Λ ἀβαρές, τὸ δ' έφ' οῦ Β βάρος έχον, ένηνέχθω δέ τὸ άβαρές την ΓΑ, τὸ δὲ Β ἐν τῷ ἴσφ χρόνω την ΓΕ. μείζω γάρ ολαθήσεται το βάρος έχον. έαν δη διαιρεθή το σώμα τὸ έγον βάρος ώς ή ΓΕ πρός την ΓΔ (δυνατόν γάρ ούτως έγειν πρός τι των έν αὐτω μορίων), εί τὸ όλον η έρεται την όλην την ΓΕ, το μόριον ανάγχη έν τῷ αὐτῷ χρόνω την ΓΔ φέρεσθαι, ώστε ίσον ολσθήσεται το άβαρες και το βάρος έχον. ὅπερ ἀδύνατον. † ὁ δ' αὐτὸς λόγος χαί έπι χουφότητος. έτι δ΄ εί έσται τι σώμα χινούμενον μήτε χουφότητα μήτε βάρος έχον, ανάγχη τοῦτο βία χινείσθαι, βία δὲ χινούμενον απειρον ποιείν την χίνησιν. Επεί ναο δύναμίς τις ή χινούσα, τὸ δ' έλαττον καὶ τὸ κουπότερον ύπο της αυτής δυνάμεως πλείον χινηθήσεται, χεχινήσθω τὸ μὲν ἐφ' ο τὸ Α, τὸ ἀβαρές, τὴν ΓΕ, τὸ δ' ἐψ'. ώ τὸ Β, τὸ βάρος έχον, ἐν τῷ ἴσω χρόνω τὴν ΓΔ. διαιοεθέντος δη του βάρος έγοντος σώματος ώς η ΓΕ πρός την Γ.Λ. συμβήσεται τὸ αφαιρούμενον από τοῦ βάρος έγοντος σώματος την ΓΕ φέρεσθαι έν τώ ίσω γρόνω, ξπείπερ τὸ όλον εφέρετο την ΓΔ. το γαρ τάχος έξει το του ελάττονος πρός τὸ τοῦ μείζονος ώς τὸ μείζον σώμα πρός τὸ έλαττον. ίσον άρα το άβαρξο οΙσθήσεται σώμα και το βάρος έγον έν τοι αύτοι χρόνοι, τούτο δ' αδύνατον: ώστ' έπει παντός



Schwere, und es fei bas Gewichtslofe bie Strede CD bewegt worben, Baber in gleicher Beit die Strede CE, tenu eine größere Strede weit wird bas Schwere bewegt were

D ben; weun benn nun ber Rorper, welcher eine Schwere bat, nach bem Berhaltniffe wie CB gu CD getheilt wirb & (benn es ift ja moglich, bag er ebenso ju einem feiner

Theile fich verbalte), fo muß, wenn ber gange bie gange Eirede CE bewegt wird, nothwendig fener Theil in ber namlichen Beit bie Strede CD bewegt merten; folglich wird bas Bewichtes lofe und bas Comere eine gleiche Strede weit bewegt werten, mas unmöglich ift. Die namliche Begruntung aber gilt auch bei ber Leichtigfeit. Rerner, wenn irgent ein Rorver, welcher weber Leichtigfeit noch Schwere batte, bewegt murbe, fo mußte tiefer nothwendig burd Bergewaltigung bewegt werben, babei aber. mab: rent er burch Bergewaltigung bewegt murte, feine Bewegung ale eine unbegrengte bewerfftelligen; namlich ba irgent eine bewegente Rraft porlage, bas Rleinere und Leichtere aber burch bie namliche Rraft meiter bewegt werten wirt, fo fei nun A, bas Gewichte: lofe, Die Strede CE bewegt worben, B aber, welches eine Schwere bat, in ber gleichen Beit bie Strede CD: wenn benn nun ber eine Schwere babenbe Rorper nach tem Berbaltniffe wie CE gu CD getheilt wirt, fo wird fich ergeben, bag ber von tem fcweren Rorper weggenommene Theil in ber gleichen Beit bie Strede CE bewegt wirt, ba ja ber gange bie Strede CD bewegt murbe; benn bie Schnelligfeit bee Rleineren verhalt fich ju jener bee Gro. Beren wie ber großere Rorper ju bem fleineren; alfo merben eine gleiche Strede meit ber gewichtelofe Rorper und ber eine Comere babente in ber namlichen Beit bewegt werben; bies aber ift un: moalich; ba aber, foviel man auch jener Strede bingufnaen mag,

Mriftoteles II. 18

τοῦ προστεθέντος μείζον κινήσεται διάστημα τὸ άβαρές. απειρον αν φέροιτο. φανερόν ουν ότι ανάγκη παν σωμα βάρος έγειν ή χουφότητα το διωρισμένον. Επεί δε φύσις μέν έστιν ή εν αὐτῷ ὑπάργουσα κινήσεως ἀργή, δύναμις δ' ή εν άλλω ή άλλο, κίνησις δε ή μεν κατά φύσιν ή δε βίαιος πάσα, την μέν κατά φύσιν, οξον τω λίθω την κάτω. θάττον ποιήσει το κατά δύναμιν, την δε παρά φύσιν όλως αὐτή, πρὸς ἀμφότερα δὲ ὥσπερ ὀργάνω γρηται τῶ ἀξρι: πέφυκε γάρ ούτος και κούφος είναι και βαρύς, την μέν οὺν ἄνω ποιήσει φοράν ή κοῦφος, ὅταν ώσθη καὶ λάβη την άργην από της δυνάμεως, την δε κάτω πάλιν ή βαρύς. ώσπεο γαο εναφάψασα παραδίδωσιν έχατέρω. διὸ καὶ οὐ παραχολουθούντος του κινήσαντος φέρεται το βία κινηθέν. εί γαο μή τοιουτόν τι τὸ σώμα υπήσχεν, οὐκ'αν ήν ή βία χίνησις. και την κατά φύσιν δ' έκάστου κίνησιν συνεπουρίζει τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅτι μέν οὖν ἄπαν ἢ κοῦφον ἢ βαρύ, και πώς αι παρά φύσιν έγουσι κινήσεις, έκ τούτων αανερόν.

Ότι δ' οὖτε πάντων ἐστὶ γένεσις οὖθ' ἀπλῶς οὐθενός, δῆλον ἐχ τῶν προειρημένων ἀδύνατον γὰρ παντὸς σώματος εἶναι γένεσιν, † εἶ μὴ καὶ κενὸν εἶναί τι δυνατὸν κεχωρισμένον ἔν ὧ γὰρ ἔσται τόπῳ τὸ γινόμενον, εἶ ἐγένετο, ἔν τούτῳ πρότερον τὸ κενὸν ἀναγκαῖον εἶναι σώματος μηθενὸς ὄντος ἄλλο μὲν γὰρ ἔξ ἄλλου σῶμα γίγνεσθαι δυνατόν, οἶον ἔξ ἀέρος πῦρ, ὅλως δ' ἐκ μηδενὸς ἄλλου προϋπάρχοντος μεγέθους ἀδύνατον μάλιστα μὲν γὰρ ἐκ δυνάμει bas Bewichtelofe immer eine noch größere Strede hindurch bewegt werben wird, fo mußte es folglich unbegrengt weit bewegt werben, Augenfällig glio ift, bag nothwendig jeder bestimmt abacarenate Rorper Schwere ober Leichtigfeit haben muß. Da aber Ratur nur bas in bem Rorper felbft porbantene Brincip ber Bewegung ift. Rraft bingegen bas in einem fremben Rorper ale einem fremben porbantene, jete Bewegung aber entweber naturgemag ober gemaltmafig ift, fo wird Die naturgemaße (wie g. B. Die Bewegung bee Steines nach Unten) burch bie Mirfung einer Rraft noch fcneller bewerfftelligt, Die naturwibrige hingegen fclechthin burch eine Rraft allein : zu biefem beiben aber bebient fich biefe Rraft ber Luft ale eines Berfgeuges, benn biefe ift von Ratur bagu beftimmt, fowohl leicht als auch fdwer ju fein; fie wird alfo bie Raumbewegung nach Dben bewerfftelligen, infofern fie leicht ift, fobald fie namlich geftogen ift und von jener Rraft ben Unfang ber Bewegung empfangen bat, bingegen binwiederum Die nach Unten wird fie bewertstelligen, infofern fie fcwer ift; namlich gleichfam in ber Luft anfnupfent gibt bie Rraft ihre Birfung nach ben beis ben Richtungen bin ab; barum wird auch bas burch Bergewaltis aung Bewegte noch fortbewegt, ohne bag bas Bemegenbe mitfolat: namlich wenn nicht Diefer Luftforver ale ein fraent berartiger porbanben mare, fo tounte bie gewaltmaffige Bewegung gar nicht befteben (2); aber berfelbe befortert auch tie Stromung ter naturs gemafen Bewegung eines jeten Dinges in ter namlichen Beife. Daff alfo nun Bedmetes entweber leicht ober ichwer ift, und wie fich bie naturmibrigen Bemegungen verhalten, ift aus tem Bieberigen augenfällig.

Dag aber weber follechts Milles noch schiedethin gar Richte in Antiken habe, ift aus bem frühre Gefagten [phys. ause. IV, 9] llar; namlich unmöglich ift es, bag es von allem und jetem Körper ein Antikelen geke, wofern es nicht auch möglich ift, auf es ein getrenntes Lerce gebe; benn in bemjenigen Orte, in welchem ber entikelente Röper, wonn er entikanden wäre, hernach fein wutbe, milfte noftwendig vorber bas Berre fein, well es bamals gar feinem Körper gab; unmild bas woold ift möglich geb ein anderer Röper aus einem anderen entikeht, wie 3. B. aus Luft Feuer, aber baß er aus gar feiner anderen vorber vorbanter en Größe enthebe, ift unmöglich; tenn am cignattischen in wöchte

τινός όντος σώματος ένεργεία γένοιτ' αν σώμα. αλλ' ελ τὸ δυνάμει ον σώμα μηθέν έστιν άλλο σώμα ένεργεία ποότερον, πεκὸν έσται πεγωρισμένον.

3. Δοιπόν δ' είπεῖν τίνων τέ έστι γένεσις σωμάτων, χαὶ διὰ τί έστιν. ξπεὶ οὖν ἐν ἄπασιν ἡ γνῶσις διὰ τῶν πρώτων, πρώτα δὲ των ένυπαργόντων τὰ στοιγεῖα, σχεπτέον εί\*) των τοιούτων σωμάτων έστι στοιγεία, και διά τί έστιν, έπειτα μετά ταύτα πόσα τε καὶ ποῖ άττα, τοῦτο δ' ἔσται φανερον υποθεμένοις τίς έστιν ή του στοιγείου φύσις. έστω δή στοιχείον των σωμάτων, είς δ τάλλα σώματα διαιρείται, ένυπάργον δυνάμει ή ένεργεία (τοῦτο γάρ ποτέρως, έτι αμφισβητήσιμον), αὐτὸ δ' ἐστὶν αδιαίρετον εἰς ἔτερα τῷ εἔδει. τοιούτον ναυ τι το στοιχείον απαντές και έν απασι βούλονται λέγειν. εί δη το εξηημένον έστι στοιχείον, άνάνχη είναι άττα τοιαύτα τών σωμάτων, έν μέν γαο σαρχί χαι ξύλω χαι έχάστω των τοιούτων ένεστι δυνάμει πύο και γή· φανερά γάο ταϋτα έξ έχείνων έχχοινόμενα. Εν δέ πυρι σάρξ ή ξύλον ούχ έγυπάργουσιν, οὕτε κατά δύναμιν ούτε κατ' ένέργειαν: έξεκρίνετο γαρ αν. όμοίως δ' ούδ' εί εν τι μόνον εξη τοιούτον, ούδ' εν έχείνω. ού γάρ εί έσται σάρξ ή όστουν ή των άλλων ότιουν, ούπω φατέον ένυπάρχειν δυνάμει, άλλα προσθεωρητέον τίς ό τρόπος της γενέσεως. Αναξαγόρας δ' Έμπεδοκλεί εναντίως λέγει περί των στοιχείων· ο μέν γαρ πύρ και γην και τα σύστοιχα τούτοις στοιχεία φησιν είναι των σωμάτων καὶ συγκείσθαι πάντ' έκ τούτων, Αναξαγόρας δε τούναντίον. τὰ νὰρ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα (λέγω δ' οἰον σάρκα καὶ ὀστοῦν

<sup>\*)</sup> statt εἰ haben alle Handschriften und Ausgaben ποία. Die Nothwendigkeit der Aenderung geht aus dem ganzen Zusammenhange und namentlich aus den Schlussworten des Capitels hervor.

wohl aus irgend einem potenziell feienden Rorper ein actuell feienber Rörper entflefen; aber wenn ber potenziell feiende Körper vorber auch gar fein anderer Korper actuell ift, so muß es ein ger trenntes Breet geben.

3. Uebrig aber ift une bier noch, angugeben, fomohl von welchen Rorvern es ein Entfleben gebe ale auch marum. Da nun bei allem bie Erfenntnig vermittelft bee urfprunglich Erften fich ergibt, bas urfpringlid Erfte aber unter bemjenigen, mas in Gts mas euthalten ift, Die Alemente beffelben find, fo ift qu ermagen, ob es von ben berartigen Rorpern Clemente gebe, und warum, bierauf aber bann, fowohl wie viele es feien als auch wie befchaf: fen wohl fie feien. Dies aber wird augenfällig werben, wenn wir gunachft ale Borausfegung ju Grunde legen, mas bie Ratur bes Glementes überhaupt fei. Es fei une bemnach ein Glement berjes nige unter ben Rorpern, in welchen bie übrigen Rorper gerlegt werben ale in einen in ihnen potengiell ober getuell enthaltenen (in welcher namlich von biefen beiben Beifen, ift noch ftreitig), und welcher felbft nicht mehr in andere ber Art nach periciebene ges theilt werben fann; irgent etwas Derartiges namlich wollen Alle und bei allen Dingen ale bas Glement bezeichnen. Wenn benn nun, mas wir eben fagten, ein Glement ift, fo muß es nothwens Dig irgend einige berartige unter ben Rorpern geben; benn im Rleifche und im bolge und in jebem Derartigen ift potengiell Reuer und Erbe vorbanden, augenfällig namlich merten biefe aus jenen ausgefdieben 13); in bem Reuer bingegen ift Rleifd ober bolg nicht enthalten, weber potengiell noch actuell, benn fonft mußten fie ja aus ihm ausgefchieben werben; in gleicher Beife aber murben biefe auch bann nicht, wenn es blos ein einziges berartiges Blement aabe, in bemfelben enthalten fein; benn auch wenn es wirflich Fleifch ober Anochen ober jedwebes Andere gibt, barf man barum noch nicht behaupten, bag fie potengiell barin enthalten feien, fonbern man muß biegu betrachten, welches bie Art und Beife ber Entftehung fei. Anaragoras aber fagt bierin bas Ents gegengefeste gegen Empebofles betreffe ber Glemente; Letterer namlich behauptet, bag bas Rener und bie Erbe und mas mit bies fen jur gleichen Gruppe gebort. Elemente ber Rorper feien, und Alles aus ihnen gufammengefest fei. Angragoras aber gerabe ents gegengefest; namlich bas Bleichtheilige 14) fei Glement (ich meine

καὶ τῶν † τοιούτων ξκαστον), ἀξρα δὲ καὶ πῦρ μῖγμα τούτων καὶ τῶν ἄλλων σπερμάτων πάντων είναι γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ἔξ ἀοράτων ὁμοιομερῶν πάντων ἡθροισμένων. διὸ καὶ γίγνεσθαι πάντ' ἐκ τούτων τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει ταὐτό. ἔπεὶ δ' ἐστὶ παντὸς φυσικοῦ σώματος κίνησις οἰκεία, τῶν δὲ κινήσεων αἱ μὲν ἀπλαῖ αἱ δὲ μικταί, καὶ αἱ μὲν μικταὶ τῶν μικτῶν αἱ δὲ ἀπλαῖ τῶν ἀπλῶν εἰσί, φανερὸν ὅτι ἔσται ἄττα σώματα ἀπλᾶ εἰσὶ γὰρ καὶ κινήσεις ἀπλαῖ. ὥστε δῆλον καὶ ὅτι ἐστὶ στοιχεῖα καὶ διὰ τί ἐστιν.

4. Πότερον δὲ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα, καὶ εἰ πεπερασμένα, πόσα τὸν ἀριθμόν, ἐπόμενον ἂν εἴη σχοπεῖν. πρώτον μέν οὐν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρα, καθάπερ οἴονταί τινες. θεωρητέον, και πρώτον τούς πάντα τὰ ὁμοιομερή στοιχεία ποιούντας, καθάπες Αναξαγόρας. ούθεις γάρ των ούτως άξιούντων όρθως λαμβάνει τὸ στοιχεῖον ὁρωμεν γάρ πολλά καλ των μικτών σωμάτων είς όμοιομερή διαιρούμενα, λέγω δ' οίον σάρχα και όστοῦν και ξύλον και λίθον, ώστ' εξπερ το σύνθετον ούχ έστι στοιχείον, ούχ άπαν έσται τὸ όμοιομερές στοιχεῖον, αλλά τὸ αδιαίρετον ελς έτερα τῶ εἴδει, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἔτι δ' οὐδ' ουτως λαμβάνοντας τὸ στοιχεῖον ἀνάγκη ποιεῖν ἄπειρα: πάντα γὰρ ταὐτὰ ἀποδοθήσεται καὶ πεπερασμένων ὄντων, ξάν τις λάβη· τὸ αὐτὸ γὰρ ποιήσει, κᾶν δύο ἢ τρία μόνον η τοιαύτα, καθάπερ έπιχειρεί και Έμπεδοκλης. Επεί γάρ και ως αυτοίς συμβαίνει μή πάντα ποιείν έξ όμοιομερών (πρόσωπον γάρ ούκ ξα προσώπων ποιούσιν, ούδ' άλλο των κατά φύσιν ξσηματισμένων ούθέν), φανερόν ότι πολλω βέλτιον πεπερασμένας ποιείν τὰς ἀρχάς, καὶ ταύτας ὡς gber hierunter Dings wie 3. M. fleifig und Rnochen und jebes Derartige), Luft aber und Fener feine eine Mifchung aus biefen und sammtlichen ütrigen Gamen, es bestehe namlich jebes jener beiben aus einer Bereinigung von fammtlichem unfhafbar fleinem Meichtschiefigen, baber auch Alles aus biefen beiben entftele (Feuer uämtlich und Arther nennt er hiebei bas Rämfliche). Da aber him gegent ") jeber in ber Ratter vorlommende Körper feine ihm eigen fehmilche Bevogung bat, von ben Bonegungen aber bie einen ein sach und bie anderen gemischte fine, und bie gemischen Körper fine, fo ift augenfällig, baß es auch irgend einige einsache Körper geben wirb. Bolglich jit flar, sowohl baß es Allemente gibt als auch warum.

4. Db aber eine begrenate Anachl ober unbegrenat viele, und menn eine begrenate Angabl, wie viele bann ibrer Babl nach, bies ju ermagen, burfte jest folgen. Erftens alfo nun ift ju betrache ten, bag ibrer nicht unbegrengt viele finb, wie Ginige glauben, und awar querft betreffs Derjenigen, welche fammtliches Gleichtheis lige ju Glementen machen, wie eben Angragoras. Reiner namlich non benienigen . welche biefe Bumuthung ausiprechen . erfaßt bas Element richtig; benn wir feben ja, bag auch viele ber gemifchten Rorper in Gleichtbeiliges gerlegt merben, ich meine aber mie a. B. Rleifd und Rnochen und bolg und Stein, fo bag, mofern bas Bufammengefeste nicht Glement ift, nicht jedwebes Gleichtheilige Element fein wird, fontern nur basjenige, welches nicht mehr in Anderes ber Art nad Bericbiebenes getheilt merben fann, wie mir icon fruber 16. 31 gefagt haben. Werner aber ift es auch, menn man in biefem letteren Ginne bas Glement erfaßt, nicht nothwen: big, unbegrengt viele Elemente ju machen; benn all bas Ramliche mirb man auch entwideln fonnen, wenn beren eine begrenate Babl ift, wofern man eine folche erfaßt; benn bas Ramliche ja werten fie bemirfen, auch wenn blos zwei ober brei berartige es fint, in melder Beife auch Empebofles bie Grorterung führt; beun ba Benen fich ergibt, tag fie ja auch fo nicht Alles aus Gleichtheilis gem entfteben laffen fonnen (benn ein Beficht laffen fie nicht aus Befichten entfteben und auch fein anderes von tenjenigen Dingen, welche gemaß ihrer Ratur irgend geformt find), fo ift augenfällig, baß es weit beffer ift, eine begrengte Angabl von Brincipien angu-

† 303 a

έλαγίστας πάντων γε των αύτων μελλόντων δείχνυσθαι, χαθάπερ άξιούσι καὶ οἱ ἐν τοῖς μαθήμασιν· ἀεὶ γὰρ τὰς πεπερασμένας λαμβάνουσιν άργας η τῷ εἴδει η τῷ ποσῷ. έτι εί σώμα σώματος έτερον λένεται κατά τὰς οίκείας διαφοράς, αξ δὲ τῶν σωμάτων διαφοραί πεπερασμέναι † (διαφέρουσι γάρ τοῖς αἰσθητοῖς, ταῦτα δὲ πεπέρανται. δεῖ δὲ τούτο δειχθήναι), φανερον ότι καλ τὰ στοιχεῖα ἀνάγκη πεπερασμένα είναι. άλλα μην ουδ' ώς Ετεροί τινες λέγουσιν. οίον Δεύχιππός τε καὶ Δημόχοιτος ὁ Δβδηρίτης, εύλογα τὰ συμβαίνοντα: φασὶ γὰρ είναι τὰ πρώτα μεγέθη πλήθει μέν απειρα μεγέθει δε αδιαίρετα, και ουτ' εξ ένος πολλά γίγνεσθαι ούτε έχ πολλών εν, άλλά τη τούτων συμπλοκή καὶ περιπλέξει πάντα γεννάσθαι. τρόπον γάρ τινα καὶ ούτοι πάντα τὰ ὄγτα ποιούσιν ἀριθμούς καὶ ἐξ ἀριθμῶν. καὶ γὰρ εἶ μὴ σαφῶς δηλοῦσιν, ὅμως τοῦτο βούλονται λένειν. και ποὸς τούτοις, έπει διαμέρει τὰ σώματα σχήμασιν, ἄπειρα δὲ τὰ σχήματα, ἄπειρα καὶ τὰ ἀπλα σώματά αισιν είναι. ποίον δέ και τι έκάστου το στημα τών στοιγείων, ούθεν επιδιώρισαν, άλλα μόνον τω πυρί την σφαίραν άπεδωχαν · άξοα δὲ καὶ υδωρ καὶ τάλλα μεγέθει καὶ μικρότητι διείλον, ώς ούσαν αύτων την φύσιν οίον πανσπερμίαν πάντων των στοιχείων. πρώτον μέν ούν καὶ τούτοις ταύτὸν ἀμάρτημα τὸ μὴ πεπερασμένας λαβεῖν τὰς ἀργάς, ἐξὸν απαντα ταύτα λέγειν. Ετι δ' εί μη απειροι των σωμάτων αί διαφοραί, δήλον ότι ούχ έσται τὰ στοιχεῖα ἄπειρα, πρός δὲ τούτοις ἀνάγχη μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιnehmen, und zwar gerate fo wenige ale nur moglich, ba ja all bas Ramliche permittelft ihrer gleichfalls erwiefen werten wirb, fowie auch bie Dathematifer biefe Bumuthung aneiprechen, tenn Diefelben erfaffen ale Brincipien nur folde, welche entweber ber Form nach ober ber Babl nach feit begrengt finb. Ferner ba ein Rorper im Bergleiche mit einem anteren Rorper nur je nach ben ibm eigenthumlichen Untericieben ein anderweitiger genannt wirb, bie Untericbiebe ber Rorper aber in begrengter Angahl vorliegen, benn biefelben unterfcheiten fich vermoge ber finnlich mabrnebmbaren Gigenicaften, Die Babl biefer aber ift begrengt - es bebarf bies aber eines Rachweifes 16) -, fo ift augenfällig, bag nothe wendig auch die Glemente in begrengter Angabl porliegen muffen. Run aber ift ja auch nicht bei jener Beife, in welcher einige Ans bere, wie Leufippos und ber Abberite Demofritos, es ansiprechen, bas bann fich Ergebenbe ein Boblbegrundetes; Diefe behaupten namtid, Die urfprunglich erften Großen feien ber Denge nach uns begrengt piele. ber Grofe nach aber nicht mehr weiter theilbar. und es entftebe weber Bieles que Ginem noch Gines aus Bielem. fonbern nur burch eine Bufammenfugung und Bermidfung biefer Großen werbe Alles erzeugt, - in gewiffer Beife namlich machen auch biefe alles Seiende ju Rablen und laffen es aus Rablen befteben, benn wenn fie es auch nicht teutlich fundgeben, fo wollen fie bennoch eigentlich bies bamit gefagt haben 17) -; und außers bem behaupten fie, ba ber Untericbied ber Rorper in ben Formen liege, bie Rormen aber unbegrengt viele feien, bag barum auch bie einfachen Rorver unbegrengt viele feien; wie beichaffen aber und welche bie Form eines jeben ber Etemente fei, baruber fiellten fie nichte Raberes feit, fonbern nur bem Reuer theilten fie bie Rugels form an, Luft aber und Baffer und bas Hebrige untericbieben fie nur nach Große und Rleinheit, wie wenn bie Ratur tiefer Dinge gleichsam eine uriprungliche Allvereinigung aller Glemente mare. Erftene alfo nun begeben auch biefe ben namlichen Webler, baf fie Die Brincipien nicht in begrengter Babl erfaffen, mabrent fie boch auch fo in Allem bas Damliche fagen tonnten; ferner ift, wofern Die Untericbiebe ber Rorper nicht unbegrengt viele fint, flar, bag auch bie Elemente nicht unbegrengt viele fein werben; außerbem auch muffen fie, indem fie von untheilbaren Rorvern fprechen, nothwendig in Streit mit ben mathematifchen Biffenichaften fomστήμαις άτομα σώματα λέγοντας, καλ πολλά των ενδόξων καί των φαινομένων κατά την αίσθησιν άναισείν, περί ων εξοηται πρότερον έν τοις περί γρόνου και κινήσεως. αμα δέ και έναντία λέγειν αὐτούς αὐτοῖς ἀνάγκη· ἀδύνατον γὰρ ατόμων όντων των στοιγείων μεγέθει και μικρότητι διαφέρειν άξρα και γην και ύδωρ. οὐ γὰρ οιόν τ' ἐξ άλλήλων νίγνεσθαι· ὑπολείψει γὰο ἀεὶ τὰ μέγιστα σώματα έχχοινόμενα, φασί δ' ούτω γίγνεσθαι ύδωρ καὶ άξρα καὶ γῆν Εξ άλλήλων, έτι οὐδὲ κατά την τούτων ὑπόληψιν δόξειεν αν άπειρα γίγνεσθαι τὰ στοιχεῖα, εἴπερ τὰ μὲν σώματα διαφέρει σχήμασι, τὰ δὲ σχήματα πάντα σύγχειται ἐχ πυραμίδων, τὰ μέν εὐθύγραμμα έξ † εὐθυγράμμων, ή δὲ σφαίρα έξ όχτω μορίων - άναγχη γάρ είναι τινας άργας των σχημάτων. ώστε είτε μία είτε δύο είτε πλείους, και τα άπλα σώματα τοσαύτα έσται τὸ πλήθος. Ετι δ' ελ έχαστω μέν τών στοιγείων έστί τις ολκεία κίνησις, καὶ ή τοῦ άπλοῦ σώματος άπλη, μή είσι δ' αί άπλαι χινήσεις απειροι διά τὸ μήτε τὰς ἀπλᾶς φορὰς πλείους είναι δυοίν μήτε τοὺς τόπους απείοους, ούχ αν είη ούδ' ούτως απειοα τα στοινεία.

5. Έπειλ δ' ἀνόγκη πεπερώγθει τὰ στοιχεία, λοιπὸν σεκφασθει πότερον πλείω ἔστει ἡ ἔν. ἔντοι γὰς ἔν μόνον ὑποιτίθενται, καὶ τοῦτο οἱ μὲν ὕδωρ, οἱ δ' ἀξομ, οἱ δὶ πὸς, οἱ δὶ ὅνῶτος μὲν λεπτότερον ἀξος δὶ πεννότερον, δο κριέγξειν η απεράχειν απεράχειν διαθος ἡ ἀξοα ἡ ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀξος δὶ πεννότερον, εἰν' ἐκ τούτου πενπότητι καὶ ματότητε τὰλία γενεδαίτη, οὐτοι λατόψτουστε ἀτὸ οὶ ἀκτο ἀπο μετά τοι αιὸ.

men und auch Bieles von temienigen tilgen, mas nach ter Ginnes: mabrnehmung ale mabrideinlich gilt unt faftifch ericeint, worüber wir icon fruber in ben Budern über bie Beit und über bie Bewegung [phys. ausc. III, 4. IV, 6 - 11. VI, 10] gefprochen bar ben. Bugleich aber muffen fie nothwentig auch felbit fich felbit witersprechen; unmoglich namlich fonnen, wenn bie Elemente uns theilbar find, Luft und Erbe und Baffer fic nach Große und Rleinbeit untericeiten: benn tiefe fonnen bann nicht gegenfeitig auseinanter entiteben: es muß namlich einmal eine Unterbrechung bei ben größten Corpern eintreten, ba ig immer tiefe ausgeichieben werten; Bene behaupten aber eben, bag gerate auf bieje Beife Baffer und Luft und Erbe gegenfeitig auseinanter entfteben. Rerner aber mochte es auch nicht einmal nach ber eigenen Annahme Bener icheinen, ale fonnten bie Elemente in unbegrengter Angabl Ach ergeben, wofern bie Rorper burch bie Formen fich untericheis ben, bie Rormen aber fammtlich aus Bpramiten aufammengefest fint, namlich bie gerablinigen Formen aus gerablinigen Borami- . ben, bie Rngelform aber aus acht folden Theilen 20); benn noth: wendig muß es irgent Brincipien ber Formen geben, fo bag, mag es Gines ober amei ober mehrere geben, auch Die einfachen Rorper ber Babl nach ebenfoviele fein merten. Werner, wenn jetes ber Elemente irgent eine ibm eigenthumliche Bewegung bat, bie bes einfachen Rorpere aber eine einfache ift, bie einfachen Bewegungen felbit aber nicht unbegrengt viele fint, weil es weber mehr ale zwei einfache Raumbemegungen gibt 10), noch auch bie Drte unbegrengt niele fint. fo mochten mohl auch auf tiefe Beife bie Gle: mente nicht unbegrengt viele fein.

5. Nachtem aber nothwendig bie Ciemente in begrängter angalt vorliegen muffen, so ist übrig zu erwägen, ob fie mehrere als Eines fein werben. Ginige namlich legen bled Ginne zu Grunde, und zwar bie Ginne Maffer, Antere Luft, Antere Feuer, Antere Ciwas, was feiner als Waffer, aber bichter als Luft ift, von welchem fie bedaupten, baß es als ein Unbegrenzted bie fammtlichen himmelsgebäube umfalfer"). Diefenigen nun, welche zu beiem Ginne das Waffer ett eie Luft eher jenes machen, was feiner als Waffer, aber bichter als Luft ift, und berenach bann aus Goldem burch Dichtseit und Lockreit bas Utebrige entfleben laffen, bemerfen eisse nicht eine fich nicht, bas sie ir einen Machen zu einem

τούς άλλο τι πρότερον τοῦ στοιχείου ποιοῦντες. ἔστι γάρ ή μέν έχ των στοιγείων γένεσις σύνθεσις, ως φασιν, ή δ' εὶς τὰ στοιχεῖα διάλυσις, ώστ' ἀνάγκη πρότερον είναι τῆ φύσει το λεπτομερέστερον. Επεί ουν φασί πάντων των σωμάτων τὸ πῦρ λεπτότατον είναι, πρώτον ἂν είη τῆ φύσει τὸ πῦρ. διαφέρει δ' οὐθέν· ἀνάγκη γὰρ εν τι τῶν άλλων είναι πρώτον, και μή το μέσον. ἔτι δὲ το μέν πυχνότητι καὶ μανότητι τάλλα γεννάν ούθεν διαφέρει ή λεπτότητι καὶ παγύτητι το μέν γαρ λεπτον μανόν, το δέ παγύ βούλονται είναι πυχνόν, πάλιν δὲ τὸ λεπτότητι καὶ παγύτητι ταὐτὸν καὶ τὸ μεγέθει καὶ μικρότητι λεπτὸν μέν γάρ τὸ μιχρομερές, παγύ δὲ τὸ μεγαλομερές τὸ γάρ ξπεκτεινόμενον ξπί πολύ λεπτόν, τοιοῦτον δὲ τὸ ξκ μικρών μερών συνεστός. ώστ' αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ μικρότητι διαιρείν την των άλλων ούσίαν. ούτω δε διοριζωμένοις απαντα συμβήσεται λέγειν πρός τι, και ούκ έσται άπλως τὸ μὲν πῦρ τὸ δ' ὕδωρ τὸ δ' ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μέν τόδε † πῦρ, πρὸς δέ τι ἄλλο ἀήρ, ὅπερ συμβαίνει καὶ τοῖς πλείω μέν τὰ στοιχεῖα λέγουσι, μεγέθει δὲ καὶ μικρότητι διαφέρειν φάσχουσιν. Επεί γαρ τω ποσω διώρισται ξεαστον, έσται τις λόγος πρός άλληλα των μεγεθών, ώστε τὰ τοῦτον ἔγοντα τὸν λόγον πρὸς ἄλληλα ἀνάγκη τὸ μὲν άξρα είναι τὸ δὲ πῦρ τὸ δὲ γῆν τὸ δ' ὕδωρ, διὰ τὸ ἐνυπάργειν εν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ελαττόνων λόγους. ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίθενται τὸ στοιχεῖον, τοῦτο μέν διαφεύγουσιν. άλλα δ' αὐτοῖς ἀναγκαῖον άλογα συμβαίνειν, οἱ μὲν γὰο αὐτῶν σχημα περιάπτουσι τῷ πυρί, καθάπερ οἱ τὴν πυραμίδα ποιούντες, και τούτων οι μεν απλουστέρως λέγοντες ότι των μέν σχημάτων τμητιχώτατον ή πυραμίς, των δέ

ursprunglicheren, ale bae Giement ift, maden; ee ift namlich, wie fie bebanvten. Die aus ten Glementen por fich gebenbe Gnt: ftebung eine Bufammenfebung, Die in tie Elemente gurudführente aber eine Auflofung, fo bag nothwentig von Ratur aus tae Reintheiligere urfprunglider fein muß; alfo modte, ba fie bebanpten, baß von allen Rorvern bas Wener ber feinfte fei, mobl bas Reuer von Ratur aus bas uriprunglich erfte fein (es macht aber feinen Untericiet, ob gerate bae Feuer; tenn jebenfalle muß irgent eines ber übrigen bas urfprunglich Grite fein, unt eben nicht bas mitte lere). Rerner, ob man burd Dichtbeit unt Loderheit bas Uebrige entfteben lagt, ober burd Reinheit und Dide, macht feinen Uns tericbiet; benn fie wollen bas Feine ale ein Loderes und bas Dide ale ein Dichtes gelten laffen ; binwiedernun aber ift bas fute ftebenlaffen burd Reinbeit und Dide bas Damliche wie bas burch Große und Rleinheit, tenn fein ift bas Rleintheilige, bid aber bas Großtheilige; namlid, was weithin auseinanter getehnt ift, ift fein; ein Derartiges aber ift, mas aus fleinen Theilen befteht; folglich ergibt fich Benen, bag fie bie Befenbeit ber übrigen Rors per nach Große und Rieinheit unterfcheiten; wenn fie aber in Diefer Beife es feststellen, fo wird fich ihnen ergeben, baß fie Alles ale ein Relatives bezeichnen, und es wird nicht mehr folechtbin an nich bas Gine Reuer, ein Unberes Baffer, ein Unberes Luft fein. fontern Gin und taffelbe wird relativ gegen Diefes Reuer, relativ aber gegen ein Anteres Luft fein, was fic auch Denjenigen ergibt, welche gleich mehrere Elemente angeben, aber tabei bebaupten, bag tiefelben burd Große und Rleinbeit fich unterfcheis ben 21); namlich ba ein jetes ber Quantitat nach feft bestimmt ift. fo wirt es irgent ein gegenseitiges Berhaltnig ber Brogen geben, fo bag biefenigen, welche biefes bestimmte Berbaltnif baben, wieber nothwendig gegenseitig relativ Die eine Luft, eine andere Reuer. eine andere Erte, eine antere Baffer fein muß, weil in ten gros Beren bie Berhaltnifgahlen ber fleineren enthalten finb. Singegen Diejenigen, welche Reuer ale bas Glement qu Grunte legen, ents geben allerdinge biefem, aber anteres Unbegrundetes muß fich ihnen nothwendig ergeben. Die Ginen berfelben namlich beften bem Reuer ein Form an, wie biejenigen, welche es ju einer Boramibe machen 22); und gwar unter tiefen fprechen ee bie Ginen in einfacherer Beife aus, bag unter ten Formen bie einschneibentfte

σωμάτων τὸ πῦρ, οἱ δὲ χομψοτέρως τῷ λογω προσάγοντες ότι τὰ μέν σώματα πάντα σύγκειται έκ τοῦ λεπτομερεστάτου, τὰ δὲ σχήματα τὰ στερεὰ ἐκ τῶν πυραμίδων, ώστ' έπει των μέν σωμάτων το πύρ λεπτότατον, των δέ σχημάτων ή πυραμίς μιχρομερέστατον και πρώτον, το δέ πρώτον σχημα τοῦ πρώτου σώματος, πυραμίς αν είη το πῦρ. οί δέ περί μέν σχήματος οὐδέν ἀποφαίνονται, λεπτομερέστατον δὲ μόνον ποιούσιν, ἔπειτ' ἐκ τούτου συντιθεμένου φασί γέγνεσθαι τάλλα καθάπερ αν εί συμφυσωμένου ψήγματος, αμφοτέροις δε ταυτά συμβαίνει δυσχερή εί μεν γάρ άτομον το πρώτον σώμα ποιούσι, πάλιν ηξουσιν οί πρότερον εξρημένοι λόγοι πρός ταύτην την υπόθεσιν. Ετι ούκ ένδέχεται τούτο λέγειν φυσικώς βουλομένους θεωπείν. εί γάρ άπαν σώμα σώματι συμβλητόν κατά τὸ ποσόν, έχει δ' ἀνάλογον τὰ μεγέθη τά τε τῶν ὁμοιομερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ τὰ τῶν στοιγείων, οἶον τὰ τοῦ παντὸς ὕδατος ποὸς τὸν ἄπαντα ἀέρα καὶ τοῦ στοιγείου πρὸς τὸ στοιγείον, όμοιως δε και έπι των άλλων, ό δ' άηρ πλείων του υδατος και όλως το λεπτομερέστερον του παχυμερεστέρου, σανερόν ότι και τὸ στοιγείον έλαττον έσται τὸ τοῦ ὕδατος ή τὸ τοῦ ἀξρος. εὶ οὐν τὸ ἔλαττον μένεθος ἐνυπάρχει τῷ μείζονι, διαιρετόν αν είη το του άξρος † στοιγείον, ώσαύτως δὲ καὶ τὸ τοῦ πυρὸς καὶ ὅλως τῶν λεπτομερεστέρων. εί δὲ διαιρετόν, τοῖς μὲν σχηματίζουσι τὸ πῦρ συμβήσεται μή είναι τὸ τοῦ πυρος μέρος πῦρ διὰ τὸ μή συγχεῖσθαι την πυραμίδα έχ πυραμίδων, έτι δέ μη παν σώμα είναι ή στοιγείον ή έχ στοιγείων (τὸ γὰρ μέρος τοῦ πυρός οὖτε πῦρ ούθ' έτερον στοιγείον οὐδέν), τοῖς δὲ τῷ μεγέθει διορίζουσι

Die Byramide fei, unter ben Rorpern aber ber einschneibenbfte bas Feuer, Unbere hingegen fchließen, was die Begrundung betrifft, in feinerer Beife, bag bie Rorper fammtlich aus bem Feintheiligften, Die Formen Des Rorperhaften aber aus ben Byramiten gufammengefest feien, fo bag, ba unter ben Rorpern bas Feuer ber feinfte, unter ben Formen aber bie Byramide Die fleintheiligfte und urfprünglich erfte fei, Die urfprünglich erfte Form aber bem ursprünglich erften Rorper gebore, folglich mohl bas Feuer eine Byramide ware. Die Anderen aber geben betreffe ber Form feine Darlegung, fondern machen bas Feuer blos zum Feintheiligften, und behaupten bann, aus biefem entftehe burch Bufammenfegung bas lebrige, wie etwa aus zusammengeblafenem Staube. aber ergibt fich bas namliche Digliche. Falls fie namlich ben ur: fprunglich erften Rorper ju einem untheilbaren machen, fo werben fich wiederum Die oben [C. 4] gegen biefe Borausfegung angege: benen Begrundungen einstellen; und ferner ift es gar nicht ftatt= haft, foldes zu behaupten, wenn man vom Standpunfte ber natur aus bie Cache betrachten will; namlich, wenn jeder Rorper mit einem anderen Rorper in Bezug auf Die Quantitat vergleichbar ift, Die Großen aber bes Gleichtheiligen und bie ber Glemente gegenseitig in Berhaltniß fteben (wie 3. B. Die Große bes gefamm= ten Baffere im Bergleiche mit ber gefammten Luft und bie bes einzelnen Glementes im Bergleiche mit bem einzelnen Glemente, und ebenfo auch bei bem Uebrigen), bie Luft aber quantitativ mehr ift ale bas Baffer, und überhaupt bas Reintheiligere mehr ale bas Dictheiligere, fo ift augenfällig, bag auch bas einzelne Glement bes Baffere fleiner fein wird, ale jenes ber Luft; und wenn alfo bie fleinere Große in ber großern enthalten ift, fo mochte wohl bas einzelne Element ber Luft theilbar fein; ebenfo aber auch jenes des Feuers und überhaupt ber feintheiligeren Rorper. Falls fie hingegen jenen Rorper ju einem theilbaren machen, fo mirb benjenigen, welche bas Weuer geformt fein laffen, es fich ergeben, daß der Theil des Feuers nicht Feuer ift, weil die Pyramide nicht que Byramiden gusammengefest ift 23), und ferner, bag bann nicht jeder Rorper entweder ein Glement ober aus Glementen bestehend ift (benn ber Theil bes Feuers mare bann weber Feuer noch auch irgend ein anderes Element); Denjenigen bingegen, welche nach ber Große ben Untericied feitstellen, wird fich ergeben, bag irgend

πρότερον τι του στοιχείου στοιχείον είναι, και τουτ' είς άπειρον βαδίζειν, είπερ άπαν σώμα διαιρετόν και τό μιπρομερέστατον στοιχείον. Ετι δέ και τούτοις συμβαίνει λέγειν ώς ταὐτὸν πρὸς μέν τύδε πῦρ ἐστι πρὸς ἄλλο δ' ἀήρ, και πάλιν ύδως και γη. κοινόν δε πάσιν αμάρτημα τοίς εν το στοιχείον υποτιθεμένοις το μίαν μόνην κίνησιν ποιείν φυσικήν, και πάντων την αὐτήν ' όρωμεν γάρ παν τό φυσικόν σώμα κινήσεως έχον άρχήν, εί οὖν απαντα τὰ σώματα εν τί έστι, πάντων άν εξη μία χίνησις: χαὶ ταύτην άναγχαΐον δσωπερ άν πλείω\*) γίγνηται, χινείσθαι μάλλον, ώσπεο και τὸ πῦο ὅσω αν πλέιον γέγνηται, ψέρεται θάττον άνω την αύτου φοράν, συμβαίνει δέ πολλά κάτω φέρεσθαι θάττον. ώστε διά τε ταθτα, και πρός τούτοις έπει διώρισται πρότερον ότι πλείους αί φυσικαί κινήσεις, δήλον ότι άδύνατον εν είναι το στοιχείον, έπει δε ούτε άπειοα ούτε έν, πλείω άνάνη είναι και πεπερασμένα.

6. Ἐπισκεπτόν ὁξ πρώτον πότερον ἀδιλά ἐστιν ἃ γινόμενα ψθείρεται τούτου γὰρ διεχθέντος φανερόν ἔστα, καὶ ποία ἔστιν. ἀδιλα μέν οὐν είναι ἀδύν νατον ὁρωμεν γὰρ καὶ πύρ καὶ δύωρ καὶ ἔκατον τῶν ἄπλῶν σωμέπου ἀπλαὐνος κὰ ἐγκατον τῶν ἄπλῶν σωμέπου ἀπλαὐνος κὰ ἐγκατον ἐπλαῦν ἀπλαῦν ὁ τὰ ἔκατον τὰν χρόνος ὁ τῆς ὁπαλῶνος καὶ πάλιν ὁ τῆς συνθεσες ἔκατον γὰρ τὰ ἄλις χούνος ὁπαλῶνται καὶ συντίθεται τῶν μορίων, ώστε συμβήσεται ἔων τοῦ ἀπτίρου χρόνου ἄλιον εἰναι ἄπειρον, ὅταν ὅ τε τῆς συνθέσεως ἄπειρον χρόνου ἄλιον εἰναι ἄπειρον, ὅταν ὅ τε τῆς συνθέσεως ἄπειρον ἀπλεί καὶ τοίτου πρότερος ὁ τῆς διαλῶνως, ὅστε τοῦ ἀπείρον ἐπλον κὴνεται ἄπειρον † ὅπερ ἀδύνετον, εἰ ἐὐ ἀπήσει τὰ που ἡ ἐπλάνους, ἤτο που οι δεται τὸ σῶμα ἐν ὁ

<sup>\*)</sup> so drei Handschristen, mit den übrigen Bekker aktior.

<sup>\*\*)</sup> statt ởη haben die Handschriften und Ausgaben δί.

etwas Urfprunglicheres, ale bas Glement ift. Element fei, und bies fofort in's Unbegrengte gebe, mofern jeber Rorper theilbar und bas Rleintheiligfte bas Glement ift; ferner aber ergibt fich auch fur Diefe ber Musiprud, bağ bas Ramliche relativ gegen Diefes Fruer, relativ aber gegen ein Anderes Luft, und binwiederum Baffer und Erbe fei. Gin gemeinicaftlicher Wehler aber bei Allen, welche bas Element ale Gines ju Grunde legen, ift, bag fie nur eine einzige in ber Ratur portommenbe Bewegung und fur Alles Die namliche berbeiführen; wir feben namlich, baß jeber in ber Ratur vortome mente Rorper ein Brineip einer Bewegung bat; wenn alfo fammtliche Rorper irgent ein Gines find, fo gabe es von allen Gine Bewegung, und zwar mußten fie nothwendig in biefer Ginen, je mehrere fie maren, um fo ftarfer bewegt werben, fowie ja auch bas Reuer, je mebr es wirb. um fo fcneller bewegt wirb; nun aber ift es ber Rall, bag Bieles ichneller nach Unten bewegt wirb. Rolglich ift fowohl beswegen ale auch außerbem, weil ichon fruber [6. 2] feftgeftellt morten ift, bag bie in ber Ratur vorfommenben Bemegungen mehrere find, flar, bag unmöglich bas Glement Gines fein fann. Rachbem es aber meber unbegrengt viele Elemente noch bloe Gines gibt, fo muß es nothwendig mehrere und in begrengter Umabl geben.

6. Bu ermagen aber ift querft, ob fie immermabrent feien, ober ob fie ale entftebenbe vergeben; wenn namlich biefes nachgemiefen ift, wird auch augenfällig fein, wie viele mohl und wie beichaffen fie feien. 3mmermabrent nun tonnen fie unmöglich fein; benn wir feben. baf fomobl bad Reuer als auch bas Baffer und jeber ber einfachen Rorper aufgeloft wirb; es mußte bemnach nothe mentig bie Auflofung entweber etwas Unbegrengtes fein ober irgendmo Salt machen. Falls fie nun etwas Unbegrengtes mare, murbe auch bie Beitbauer ber Auflofung eine unbegrengte fein, und binwiederum auch iene ber Bufammenfebung, benn jebes Theilden wird in einer anderen Beit aufgeloft und in einer anderen aufammengefest; folglich murte fich ergeben, bag außer ber unbegrengten Beit es noch eine andere unbegrenate gabe, mann fomobl bie ber Bufammenfebung unbegrenat ift, ale noch fruber ale biefe iene ber Muffofung; folglich entftunde außer bem Unbegrengten ein Unbegrengtes, was unmöglich ift. Falls bingegen bie Auflofung irgende wo Salt machen murbe, fo mußte ber Rorper, bei welchem fie ϊσταται, η διαιρετόν μέν οὐ μέντοι διαιρεθησόμενον οὐδέποτε, καθάπερ ξοικεν Έμπεδοκλης βούλεσθαι λέγειν. άτομον μέν οὖν οὖκ ἔσται διὰ τοὺς πρότερον εἰρημένους λόγους. άλλα μην ούδε διαιρετόν μεν ούδεποτε δε διαλυθησόμενον. τὸ γὰρ ἔλαττον σῶμα τοῦ μείζονος εὐφθαρτότερόν ἔστιν. είπεο ούν και τὸ πολύ φθείρεται κατά ταύτην την φθοράν. ώστε διαλύεσθαι είς ελάττω, έτι μαλλον τοῦτο πάσγειν εύλογον τὸ έλαττον. δύο δὲ τρόπους ὁρῶμεν φθειρόμενον τὸ πῦο ὑπό τε γὰρ τοῦ ἐναντίου φθείρεται σβεννύμενον. καὶ αὐτὸ ὑω' αὐτοῦ μαραινόμενον, τοῦτο δὲ πάσγει τὸ έλαττον ύπὸ τοῦ πλείονος, χαὶ θᾶττον, ὅσω αν ἡ ἔλαττον. ώστ' άνάνχη φθαρτά και γενητά είναι τὰ στοιχεία τῶν σωμάτων. Επεί δ' έστι γενητά, ήτοι εξ άσωμάτου ή έχ σώματος ἔσται ή γένεσις, και εί έκ σώματος, ήτοι έξ άλλου η εξ αλλήλων. ὁ μεν οὐν εξ ασωμάτου γεννών λόγος ποιεί γεννώμενον κενόν. παν γάρ τὸ γινόμενον έν τινι γίνεται, και ήτοι ασώματον έσται εν ὧ ή γένεσις, η έξει σωμα· καί εὶ μὲν ἔξει σῶμα, δύο ἔσται σώματα ἄμα ἐν τῷ αὐτῷ, τό τε γιγγόμενον καλ τὸ προϋπάργον: ελ δ' ἀσώματον, ἀνάγκη κενόν είναι άφωρισμένον, τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, δέδεικται και πρότερον. άλλα μήν οὐδ' έκ σώματός τινος έγγωρεί γίνεσθαι τὰ στοιχεία. συμβήσεται γὰρ ἄλλο σωμα πρότερον είναι των στοιγείων, τουτο δ' εί μεν έγει βάρος η χουφότητα, των στοιχείων έσται τι, μηδεμίαν δ' έχον δοπήν ακίνητον έσται καὶ μαθηματικόν τοιούτον δὲ ον ούκ έσται έν τόπω. Εν ω γαρ ήρεμες, εν τούτω και κινείσθαι δυνατόν. καὶ εὶ μέν βία, παρά φύσιν, εὶ δὲ μὴ βία,

balt macht, entweder untheilbar fein ober berartig, bag er gwar theilbar ift, aber niemale wirflich getheilt werben mirb, wie fole des Empetofles fagen ju wollen fdeint; untheilbar nun wird er feinenfalls fein in Folge ber oben [G. 4] angegebenen Begrunbungen: nun aber mirb er fa auch nicht berartig fein, bag er gwar theilbar ift, aber niemals mirflich aufgeloft merben mirb; tenn ber fleinere Rorver ift leichter verganglich ale ber größere; wenn alfo auch icon bas Daffenhafte in Rolae biefes Bergebens fo pergebt. bağ es in Rleineres aufgeloft wirb, fo wird wohlbegrundeter Beife es noch in boberem Grabe bem Rleineren fo ergeben (wir feben aber ja auch, bag auf zwei Arten bas Feuer vergeht, namlich fomobl burch feinen Gegenfas vergeht es, inbem es ausgelofcht wird, ale auch felbft burch fich felbft, intem es fich aufgebrt; auf Diefe lettere Art aber ergeht es eben bem Rleineren burch bas Großere, und gwar um fo fcneller, je fleiner ce ift). Folglich muffen bie Elemente ber Rorver nothwendig verganglich fein und ein Entfteben baben; ba fie aber ein Entfteben baben, fo wird bie Entftebung entweder aus einem Rorperlofen ober aus einem Rore per flattfinden, und wenn aus einem Rorper, entweber aus einem anberen ober wechfelfeitig auseinanber. Die Begrundung nun. welche aus einem Rorperlofen fie entfteben lagt, führt ein Erzeugte merben im Leeren ein: namlich alles Entftebenbe entftebt in einem Etwas, und basienige, in welchem bas Entfleben flatifinbet, mirb entweber forverlos fein ober felbit einen Rorver baben ; und bat es nun felbft einen Rorper, fo merben amei Rorper qualeich in Gin und bemfelben fein, namlich fomobl ber entftebenbe ale auch ber porber porbantene; ift fenes bingegen forperlos, fo muß es nothe wendig ein bestimmt getrenntes Leeres geben; baß aber bies unmoglich ift, ift fcon fruber fpbys. ausc. IV, 8] nachgewiefen morben. Run aber geht es ja auch nicht an, bag bie Elemente aus irgend einem Rorper entfteben; benn es murbe fich ergeben, baß es einen anberen uriprunglicheren Rorper ale bie Glemente gebe: biefer aber mirb, wenn er Somere ober Leichtigfeit bat, felbit irgent eines ber Blemente fein, wenn er hingegen feine Conells fraft bat, wird er unbeweglich und blos ein mathematifder Rorper fein; wenn er aber berartig ift, fo wird er nicht in einem Orte fein'; benn in jenem Orte, in welchem er ruben wurde, mußte er auch bewegt werben fonnen, und gwar naturwibrig, wenn burch

κετά φύσιν. εξ μέν οὖν ἔσται ἐν τόπη καί που, ἔσται τόν τόν στοιχείων· εἰ δὲ μὴ ἐν τόπη, οὐδὲν ἐς ἀντοῦ ἔσται· τὸ γὰρ γινόμενον, καὶ ἐς οὖ γύγνεται, ἀνάγνη ἄμα εἰναι. ἐπεὶ δ' οὕτε ἐξ ἀσομάτου γύγνεσθαι ἀννατόν οῦν' ἐξ ἄλλου σόματος, ἐλίστεια ἐξ ἀλλήλου γύγνεσθαι.

7. Πάλιν οὖν ξπισκεπτέον τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, πότερον ώς Έμπεδοκλης λέγει και Δημόκριχριτος. η ώς οξ εξς τὰ ξπίπεδα διαλύοντες, η ξστιν άλλος τις τρόπος † παρά τούτους. οί μέν ούν περί Έμπεδοκλέα και Δημόκριτον λανθάνουσιν αύτοι αύτους ου γένεσιν έξ άλλήλων ποιούντες άλλά φαινομένην γένεσιν. Ενυπάρχον γαο εκαστον εκκρίνεσθαί φασιν, ώσπερ εξ αγγείου της γενέσεως ούσης αλλ' ούα έα τινος ύλης, ούδε γίγνεσθαι μεταβάλλοντος. Επειτα κάν ούτως οὐθεν ήττον άλογα τὰ συμβαίνοντα, τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεθος οὐ δοχεῖ συμπιληθέν γίνεσθαι βαρύτερον, ανάγχη δε τούτο λέγειν τοις φάσχουσιν εκχρίνεσθαι τὸ ὕδωρ έχ τοῦ ἀέρος ἐνυπάρχον. ὅταν γὰρ ὕδωρ ἔξ άξρος γένηται, βαρύτερον έστιν, έτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων ούκ ανάγκη γωρισθέν θατερον αξί πλείω τόπον ξπέχειν. όταν δ' έξ υδατος άηρ γένηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον το δε λεπτομερέστερον εν πλείονι τόπω γίγνεται, φανερον δέ τουτό γε και έν τη μεταβάσει. διατμιζομένου ναι και πνευματουμένου του ύγρου δήγνυται τά περιέγοντα τους δγχους άγγεζα διά την στενογωρίαν. ώστ' εί μεν όλως μή έστι χενόν μηδ' επεχτείνεται τὰ σώματα, χαθάπερ φασίν οί ταυτα λέγοντες, φανερόν τὸ ἀδύνατον· ελ δ' έστι κενόν και ξπέκτασις, άλογον τὸ έξ Bergemeitigung, naungemäß aber, wenn nicht burch Bergemaltigung; also wird er, wenn er in, einem Orte unt irgentwo sein wirt, selcht irgend eines der Clemente fein; wenn er aber nicht in einem Orte ift, so wird Richts aus ibm werben sonnen, son kann mußte neichwentig das Ennthechne und basseinig, wenn es entflunte, zugleich ta sein. Rachtem fie aber weber aus einem Körperlofen entlichen fönnen, noch aus einem anderen Körper, so bliebt nur übrig, das sie wechselicitig anderinnere entlichen.

7. Sinwieterum aber ift an erwagen, welches bie Art und Beife biefes medfelfeitigen Entftebens fei, ob namlich fo wie Empedofles und Demofritos fagen, ober fo wie Diejenigen, welche bie Wlemente in ebene Rladen auflofen, ober ob es noch irgend eine antere Art und Beife außer tiefen gebe. Die Aubanger nun bes Emvedofles und Demofritos bemerfen felbft nicht, bag fie nicht ein wechselseitiges Entfleben berbeiführen, fonbern nur ein fcbeinbares Entfteben ; fie bebaupten namlich, bag jetes einzelne Glement ale ein icon barin enthaltenes ausgeschieben werbe, gerate mie aus einem Gefafe, welches bie Entftebung mare, und nicht mie aus irgent einem Stoffe, und auch nicht ale entftunte Etwas in Folge einer Beranberung. Cobann aber ift auch felbft in biefem Ginne um Richte weniger unbegrundet, mas fich ihnen ergibt: namlich es ideint bod nicht Gin und Diefelbe Große burch bloges Bufammenbruden ichwerer zu werben; nothwendig aber muffen fole des biefenigen fagen, welche behaupten, ce werte bae 2Baffer aus ber Luft ale ein ju ihr icon Guthaltenes ausgeschieben; benn mann Baffer aus Luft geworben ift, ift ein Comercres geworben. Berner wenn amei Rorper gemifcht fint, ift es burchaus nicht noth: wentig, bag nach ber Trennung ber eine berfelben immer mehr Raum innehabe; wann aber aus Baffer Luft geworten ift, fo nimmt tiefe mehr Raum ein; bas Feintheiligere aber ift es, mels des in großerem Raume entfteht faugenfallig aber ift ties ja auch bei bem lebergange felbit, benn wenn bas Rluffige verbampft und aufgeblaht wirb, geripringen bie bie Daffen umfaffenben Gefaße wegen ber Raum Berengung); folglich ift, wofern es ichlechtbin fein Leeres gibt, und auch bie Rorper nicht felbit fich weithin auseinander behnen, wie bie Urbeber jener Annicht behaupten, Die Unmbalidfeit ohnebies augenfällig; gibt es bingegen ein Leeres und eine folde Auseinanderbehnung, fo ift unbegrundet, bag mit

άνάγχης άελ πλείω τόπον Επιλαμβάνειν το χωριζόμενον. άλλ' άνάνχη και ύπολείπειν την έξ άλληλων νένεσιν, είπεο έν τω πεπερασμένω μεγέθει μή ένυπάρχει απειρα μεγέθη πεπερασμένα. όταν γαρ έχ γης ύδωρ γένηται, αφήρηταί τι της γης, είπερ έχχρίσει η γένεσις και πάλιν όταν έχ της υπολειπομένης, ώσαυτως. εί μέν ουν άει τουτ' έσται, συμβήσεται έν τῷ πεπερασμένω ἄπειρα ένυπάρχειν. έπελ δε τοῦτ' ἀδύνατον, οὐκ ἄν ἀεὶ γέγνοιτο ἐξ ἀλλήλων. ὅτι μέν οθν οθα έστι τη έκκρίσει ή είς άλληλα μετάβασις είρηται. λείπεται δή\*) εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίγνεσθαι. τούτο δὲ διχώς. ἢ γὰρ τῆ μετασχηματίσει, καθάπερ έκ τοῦ αὐτοῦ χηροῦ γίγνοιτ' ἄν σφαϊρα καὶ κύβος, ἢ τῆ διαλύσει τη είς τα έπίπεδα, ωσπερ ένιοί φασιν. εί μέν ουν τη μετασχηματίσει γίνεται, συμβαίνει έξ ανάγκης άτομα λέγειν τὰ σώματα: διαιρετών γὰρ ὅντων οὐχ ἔσται τὸ τοῦ πυρός μέρος πύρ, οὐδὲ τὸ τῆς γῆς γῆ, διὰ τὸ μὴ είναι μήτε τὸ τῆς πυραμίδος μέρος πάντως πυραμίδα μήτε τὸ τοῦ χύβου † χύβον. εί δὲ τῆ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει, πρώτον μέν άτοπον το μή πάντα γεννάν έξ άλλήλων, δπερ άνάγχη λέγειν αὐτοῖς, και λέγουσιν. οὕτε γὰρ εὔλογον Εν μόνον αμοιρον γενέσθαι της μεταβάσεως, ούτε φαίνεται κατά την αίσθησιν, άλλ' όμοίως πάντα μεταβάλλειν είς άλληλα, συμβαίνει δὲ περί των φαινομένων λέγουσι μή ομολογούμενα λέγειν τοις φαινομένοις, τούτου δ' αίτιον τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς πρώτας ἀρχάς, ἀλλὰ πάντα βούλεσθαι πρός τινας δόξας ώρισμένας άνάγειν. δεί γάρ ίσως των μέν αξοθητών αξοθητάς, των δὲ ἀϊδίων ἀϊδίους, των

<sup>\*)</sup> so zwei Haudschriften, mit den übrigen Bekker d'.

Rothweutigfeit immer bas Ausgeschiebene mehr Raum einnehmen foll. Singegen nothwendig muß auch eine Unterbrechung in bem wechfelfeitigen Entfteben eintreten, wofern ja in ber begrengten Große nicht unbegreugt viele begrengte Großen enthalten fint; benn mann aus Erbe Baffer geworten ift, fo ift irgent Etwas von ber Erbe meggenommen morten, wofern burd Ausicheibung bas Entfteben flatifinbet, und binwiederum mann aus bem Refte ber Erbe, ebenfo; menn alfo bies immer fo fortgebt, fo wird es fich ergeben, bag in bem Begrengten unbegrengt Bieles enthalten ift; ba aber bies unmöglich ift, fo mochten fie wohl fo nicht weche felfeitig auseinanter entfteben. Dag glio nicht vermoge ber Ausicheis bung ber wechfelfeitige Uebergang flattfinde, haben wir hiemit angegeben. Ge bleibt bemnach übrig, bag fie entfteben, intem fie wechfelfeitig in einander fich verandern, und gmar bies in boppels ter Beife; entweber namlich burch bie Umformung, wie etwa aus Gin und bem namlichen Ctude Bache eine Rugel und ein Burfel entfteben fonnte, ober burch bie Muffofung in Die ebenen Rlachen, wie Ginige behaupten 24). Wenn fie nun burch bie Umformung entfleben, fo ergibt fich nothwendig, bag man biemit bie Rorper ale untheilbar bezeichne; maren fie namlich theilbar, fo murbe nicht mehr ber Theil bee Reuere Reuer fein, und nicht ber Theil ber Grbe Grbe, weil meber ber Theil ter Bpramite in jeter Beife eine Bpramite ift, noch ter bes Burfele ein Burfel. Wenn fie aber burch bie Auflofung in bie ebenen Glachen entflehen follen, fo ift vorerft ungereimt, bag man nicht alle Elemente wechselfeitig auseinander entiteben laffen fann, benn bies muffen Bene noth: mentia annehmen und nehmen es auch wirflich an 25); es ift nams lich meter mobibegruntet, bag Gines allein bee leberganges uns theilbaftig geworten fei, noch zeigt fich foldes in ber Ginnesmahrnehmung, fontern gerate im Begentheile, baf aleidmaßia alle medfelfeitig ineinanter fich perantern. Es ergibt fich aber Benen, mabrent fie uber bie faftifche Ericeinung fprechen, baß fie Dinge fagen, welche mit ber faftifden Grideinung nicht übereinstimmen; bievon aber ift tie Urfache, bag fie bie erften Brineis vien nicht richtig erfaffen, fontern Alles auf gewiffe feftgeftellte Deinungen gurudfuhren wollen; es follen namlich wohl vielleicht pon bem finnlich Babrnebmbaren bie Brineipien finnlich mabre nebmbare und von bem Immermabrenten immermabrente und von

δὲ φθαρτών φθαρτάς είναι τὰς ἀρχάς, ὅλως δ' ὁμογενείς τοις ύποχειμένοις, οι δε διά την τούτων αιλίαν ταυτό ποιείν βοίχασι τοῖς τὰς θέσεις έν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσιν: άπαν γάρ ύπομένουσι τὸ συμβαϊνον ώς άληθείς έχοντες ἀοχάς, ώσπεο οὐκ ἐνίας δέον κοίνειν ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, και μάλιστα έκ του τέλους. τέλος δέ της μέν ποιητικής Επιστήμης τὸ ἔργον, τῆς δὲ φυσικής τὸ φαινόμενον άει χυαίως χατά την αζοθησιν, συμβμίνει δ' αὐτοζο μάλιστα την γην είναι στοιχείον, και μόνην ἄφθαρτον. είπευ το αδιαλυτον αφθαρτόν τ' έστι και στοιχείον: ή γαρ γη μόνη ἀδιάλυτος είς ἄλλο σῶμα. ἀλλὰ μην οὐδ' ἐν τοῖς διαλυομένοις ή των τοιγώνων παραιώρησις εύλογος. συμβαίνει δέ και τουτο έν τη είς αλληλα μεταβάσει διά το έξ άνίσων τῷ πλήθει συνεστάναι τριγώνων, ἔτι δ' ἀνάγκη τοίς ταθτα λέγουσιν οθα έα σώματος ποιείν γένεσιν. όταν γαο έξ Επιπέδων γένηται, ούε έε σώματος έσται γεγονός. πυὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σώμα λέγειν διαιρετόν. άλλα μάγεσθαι ταϊς άκριβεστάταις ξπιστήμαις - αξ μέν γάρ zαὶ τὸ νοπτὸν λαμβάνουσι διαιρετόν, αὶ μαθηματιχαί, οἱ δὲ ούδὶ τὸ αλαθητὸν άπαν συγχωροῦσι διὰ τὸ βούλεσθαι σώζειν την ὑπόθεσιν : ἀνάγχη γὰρ ὅσοι σχημα ποιοῦσιν έχάστου τών στοιχείων και τούτω διορίζουσε τας ούσίας αὐτών, αδιαίρετα ποιείν αὐτά: τῆς γὰρ πυραμίδος ἡ τῆς σημίρας διαιρεθείσης πως ούχ έσται το λειπόμενον σφαίρα η πυραμές. ώστε ή τὸ τοῦ πυρός μέρος οὐ πῦρ, ἀλλ' ἔσται τι πρότερον τοῦ † στοιχείου, διὰ τὸ πᾶν είναι ή στοιχείον η έχ στοιχείων, η ούχ απαν σώμα διαιρετόν.

8. Όλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματίζειν



bem Berganglichen vergangliche fein, und überhaupt gleichartig mit tem ihnen flofflich ju Grunde liegenben; Bene aber icheinen aus Liebe au ten Brincipien bas Ramliche an thun wie biefenis gen, welche irgent aufgestellte Gabe in ben Begrundungen fefthals ten wollen 26); benn fie barren aus, mag fich ergeben mas ta wolle, wie im Befite mabrer Brincipien, gerate ale mußte man nicht einige berfelben erft aus bem Grfolge beurtheilen, und zwar jumeift aus tem Amede: 3med aber ift bei ter Biffenichaft tes funftlerifden Chaffene bas Bert, bei ber Biffenfchaft ber Ratur aber, mas immer in gultiger Beife nach ter Ginnesmahrnehmung fattifch ericheint. Benen aber ergibt fich eben, bag jumeift bie Gree Glement mare und allein unverganglich , wofern bae Ungufloebare fowohl unverganglich ale auch Glement ift: bie Erbe allein namtich ift bei ihnen unauflosbar in andere Rorper. Run aber ift ja auch bei benjenigen, welche aufgeloft werben fonnen, bas Uebrigbleiben ber Dreiede nicht mobibegruntet; es ergibt fich aber auch ties bei bem medfelfeitigen Uebergange tarum, weil bie Gles mente aus einer ungleichen Denge von Dreieden befteben 27). Berner muffen biejenigen, welche jene Deinung aussprechen, nothwenbig bas Entfteben gar nicht einmal aus einem Rorver ftattfinden laffen, benn wann bie Glemente aus Gbenen entftanten fint, wers ben fie eben nicht aus einem Rorper entftanten fein, Rugerbem auch muffen Bene nothwendig nicht jeden Rorper ale theilbar begeichnen, fontern in Streit mit ten genqueften Biffenicaften fommen; biefe namlich, bie mathematifchen, nehmen felbft auch bas bloe Denfbare ale theilbar, Bene bingegen gesteben nicht einmal ju, baß jebes finnlich Bahrnebmbare theilbar fei, nur weil fie ibre Borquejegung retten wollen: nothwentig namlich muffen alle Diejenigen, welche eine Worm eines ieten einzelnen Glementes ber: beiführen und nach tiefer bie Befenheiten berfelben fefiftellen, bie Elemente felbft ju untheilbaren machen; benn wenn bie Byramite ober bie Rnael in gewiffer Beife getheilt morten ift, wird ber rudbleibente Theil feine Rugel oter Byramite fein; folglich ift entweber ber Theil bes Feuere nicht Feuer, fonbern es gibt irgend etmas Uriprunglicheres ale bas Element, weil ig Alles entweber ein Glement ober aus Glementen beftebent ift. - ober es ift nicht ieber Rorver theilbar.

8. Ueberhaupt aber ift ber Berfuch, ben einfachen Rorpern

άλογόν έστι, πρώτον μέν ότι συμβήσεται μή άναπληρούσθαι το όλον. Εν μεν γάρ τοῖς Επιπέδοις τρία σχήματα δοχεῖ συμπληρούν τον τόπον, τρίγωνον και τετράγωνον και έξάγωνον, έν δέ τοῖς στερεοῖς δύο μόνα, πυραμίς καὶ κύβος. άνάγχη δε πλείω τούτων λαμβάνειν διά το πλείω τα στοιγεία ποιείν. Επειτα φαίνεται πάντα μέν τὰ άπλα σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπφ, μάλιστα δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήο, διαμένειν μέν οὐν τὸ τοῦ στοιχείου σχημα άδύνατον ου γάρ αν ηπτετο πανιαχή του περιέγοντος τὸ όλον. άλλα μην εί μεταρρυθμισθήσεται, ούχετι έσται ύδωρ. είπες τῷ σχήματι διέψεςεν. ώστε φανερον ότι οὐα ἔστιν ώρισμένα τὰ σχήματα αὐτοῦ, άλλ' ἔριχεν ἡ ψύσις αὐτή τούτο σημαίνειν ήμεν, δ και κατά λόγον ξστίν: ώσπερ γάρ και έν τοις άλλοις, αειδές και αμορφον δεί το υποκείμενον είναι μάλιστα γάρ ἄν οῦτω δύναιτο δυθμίζεσθαι, καθάπερ έν τῷ Τιμαίφ γέγραπται, τὸ πανδεχές. οὕτω καὶ τὰ στοιγεία δεί νομίζειν ώσπερ ύλην είναι τοίς συνθέτοις. διὸ καλ δύναται μεταβάλλειν είς άλληλα χωριζομένων τών κατά πάθη διαφορών. πρός δε τούτοις πώς ενδέχεται γίγνεσθαι σάρχα και όστουν ή ότιουν σώμα των συνενών: ούτε νώρ έξ αὐτῶν τῶν στοιχείων έγχωρεῖ διὰ τὸ μὴ γίγνεσθαι συνεχές έχ τῆς συνθέσεως, οὖτ' έχ τῶν ἐπιπέδων συντιθεμένων: τὰ γάρ στοιχεία γεννάται τῆ συνθέσει καὶ οὐ τὰ έκ τῶν στοιχείων. ώστ' ξάν τις αποιβολογείσθαι βούληται και μή έχ παρόδου τοὺς λόγους ἀποδέγεσθαι τοὺς τοιούτους, ἀναιρούντας διμεται την γένεσιν έχ των δντων, άλλά μην χαλ πρός τὰς πάθη τε καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς κιγήσεις ἀσύμφωνα τὰ σχήματα τοῖς σώμασιν, εἰς ἃ μάλιστα βλέψαντες ούτω διένειμαν. οίον έπει το πύο εθχίνητον έστι και θερeine bestimmte Form ju geben, unbegruntet; erftene, weil fich ergibt. bag bann bas Bange nicht fudenlos ausgefüllt wirb, benn unter ben Alachen-Riguren icheinen brei Formen ten Drt auszufullen, namlich bas Dreied und bas Biered und bas Cecheed, unter tem Rorperhaften aber nur zwei, Die Bpramite und ber Burfel 20); man muß aber nothwendig mehr ale biefe zwei annehe men, weil man auch mehr Glemente aufftellt. Cobann auch zeigt fich. bag alle einfachen Rorver, jumeift aber bas Baffer und bie Buft, burch ben fie umfaffenben Drt geformt werben; alfo ift es unmöglich, bag bie Form bee Glementes bie namliche verbleibe, benn bann murbe nicht bas Gange allfeitig basienige berühren. pon bem es umfaßt wird: nun aber murbe es fa, wenn es biebei umgemobelt murbe, nicht mehr Baffer fein, wofern ber Unters fchied in ber Form lage; folglich ift augenfällig, bag bie Formen beffelben nicht feft bestimmt finb, fontern bie Ratur felbft uns basjenige angugeigen icheint, mas tem begrifflichen Grunde gemaß ift; fowie namlich bei bem Uebrigen, fo muß auch bier bas flofflich ju Grunde liegente formlos und geftaltlos fein; tenn jumeift mobl auf biefe Beife fonnte basienige gemobelt werben, mas, wie im Timaus [p. 51 A] gefdrieben fieht, bas "Allaufnehmenbe" ift. Muf biefe Beife foll man auch von ben Glementen glauben, baß fie gleichsam ein Stoff fint fur bae Rufammengefette; barum fonnen fie auch wechselfeitig ineinanter fich verantern, intem bie in ben Buftanben liegenben Untericbiebe von ihnen getrennt werben 29). Bubem aber auch wie foll es bann ftatthaft fein, baß Fleifch und Rnochen ober fetweber ber continuirlicen Rorver entftebe? Denn weber geht es bann an, bag fie aus ben Clementen felbit entfteben, weil in Folge ber Bufammenfebung fein Continuirliches entftebt, noch auch bag aus ben ebenen Gladen, welche gufammengefest werben, benn babei werben ja eben nur bie Elemente burch bie Bufammenfegung erzeugt, und nicht bas aus ben Glementen Bes ftebente; fo bag, wenn man bie Borte genau nehmen und nicht blos im Borbeigeben bie berartigen Begrundungen bereitwillig ans nehmen will, man feben wird, bag biefelben bas Gutfteben aus bem Ceienten tilgen. Dun aber find ja auch bezüglich ter Bufinbe und ber Rrafte und ber Bewegungen bie Formen nicht im Ginflange mit ben Rorpern, worauf ja boch Bene am meiften ichauten und fo bann bie Formen anetheilten. Wie g. B. ba bas

μαντικόν καλ καυστικόν, οί μέν ξποίησαν αὐτό σφαίραν, οί δέ πυραμίδα. ταύτα γάρ εὐχινητότατα μέν διά τὸ έλαγίστων απτεσθαι, και ήκιστα † βεβηκέναι, θερμαντικώτατα δὲ καὶ καυστικώτατα, διότι το μέν όλον έστὶ γωνία, το δὲ όξυγωνιώτατον, χαίει δέ καὶ θερμαίνει ταϊς νωνίαις, ώς φασίν. πρώτον μέν οθν κατά την κίνησιν άμφότεροι διημαρτήκασιν. εξ γάρ καὶ ξστιν εὐκινητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων, άλλ' οὐ τὴν τοῦ πυρός κίνησιν εὐκίνητα ἡ μέν γάρ του πυρός άνω και κατ' εύθεῖαν, ταυτα δ' εύκίνητα χύχλω, την χαλουμένην χύλισιν, ἔπειτ' εἰ ἔστιν ή νη χύβος διά τὸ βεβηχέναι καὶ μένειν, μένει δ' ούχ οὖ ἔτυχεν άλλ' έν τῷ αὐτῆς τόπω, ἐχ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου ψέρεται μὴ χωλυομένη, καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ τὰ ἄλλα ώσαύτως, δῆλον ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ εκαστον τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ άλλοτρίο τόπφ σφαίρα έσται ή πυραμίς, εν δε τῷ οίχείω χύβος. έτι δ' εί θερμαίνει και καίει τὸ πῦρ διὰ τὰς γωνίας, ἄπαντα έσται τὰ στοιγεία θερμαντικά, μάλλον δ' ίσως έτερον έτέρου πάντα γὰρ ἔχει γωνίας, οἶον τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ δωδεκάεδρον. Δημοκρίτω δὲ καὶ ἡ σφαίρα ώς γωνία τις ούσα τέμγει ως εύχίνητον, ώστε διοίσει τω μάλλον και ήττον. τουτο δ' ότι έστι ψεύδος, φανερόν, αμα δέ συμβήσεται και τα μαθηματικά σώματα καίειν και θερμαίνειν. έχει γάρ κάκείνα γωνίας, και ένεισιν έν αύτοις άτομοι και σφαίραι και πυραμίδες, άλλως τε και εί έστιν άτομα μεγέθη, χαθάπερ φασίν, εί γὰρ τὰ μέν τὰ δὲ μή, λεχτέον την διαφοράν, άλλ' ούν άπλως ούτω λεκτέον ώς λέγουσιν. έτι εί τὸ καιόμενον πυρούται, τὸ δὲ πύρ ἐστὶ σφαίρα ή

Reuer leichtbeweglich ift und bie Rraft tes Ermarmens und Brens nene bat, fo machten es bie Ginen ju einer Rugel30), bie Anteren gu einer Byramite, benn tiefe smei Formen feien einerfeite bie leichtbeweglichften, weil fie bie fleinften Flachen beruhren und am wenigften festileben, und andrerfeite batten fie bie meifte Rraft bee Erwarmens und Brennens, weil bie erftere ale gange eine einzige Ede fei, bie andere aber bie icarfften Gden habe, bas Brennen und Erwarmen aber, wie Beue behaupten, vermittelft ber Gden ftattfinde. Erftene alfo nun, mas bie Bewegung betrifft, haben Beibe gefehlt; benn wenn auch wirflich bies bie leichtbeweglichften unter ben formen fint, fo find fie ja bingegen nicht in ber Bewegung tee Feuere leichtbeweglich; tenn jene tee Feuere geht nach Dben gerablinig, biefe aber find leichtbeweglich im Rreife herum in jener Bewegung, welche man Fortrollen nennt 31). Gos bann auch, wenn bie Erbe ein Burfel ift, weil berfelbe feftfteht und rubig verbarrt, fie aber nicht mo fich's eben trifft, fontern an bem ihr gehorigen Orte ruhig verharrt, aus einem fremben Orte bingegen, mofern fie nicht gebinbert wirb. binmeg bewegt wird, und ebenfo and bas Reuer und bie übrigen Rorver, fo ift flar, bag ja auch bas Reuer und jebes einzelne ber Glemente an bem fremben Orte eine Rugel oter Byramite, an tem ihnen eigenthumlichen Drte aber immer ein Burfel fein mußten. Rerner, wenn bas Reuer permittelft ber Eden ermarmt und brennt, fo werben alle Glemente bie Rraft bee Erwarmene baben, nur viels leicht bas eine mehr als ein anteres, benn alle haben Gden, wie 1. B. fomobl bas Detaeber ale auch bas Dobecaeber: bem Demos fritos aber gilt auch bie Rugel gleichfam ale Gine Gde und foneis bet baber ale ein Leichtbewegliches ein; folglich murte ber Unterfchieb nur in bem Dehr und Dinber liegen; bag aber tiefes falfc ift, ift augenfällig. Bugleich aber murte fich ergeben, bag auch Die mathematifden Rorper brennen und erwarmen (namlich auch jene baben Gden, und es fleden in ibnen fowohl untheilbare Rus geln ale auch untheilbare Bhramiten, gumal wenn es auch wirts lich untheilbare Großen gibt, wie Jene behaupten); benn wenn nur bie einen Rorper es thun, bie anteren aber nicht, fo muß man ten Untericbied angeben, nicht aber blos fo ichlechtbin es fagen, wie Bene es fagen. Ferner wenn, mas gebrannt mirb, in Renerhite verfett wird, bas Feuer aber eine Rugel ober eine

πυραμίς, ανάγκη τὸ καιόμενον γίγνεσθαι σφαίρας ή πυραμίδας. τὸ μὲν οὖν τέμνειν καὶ τὸ διαιρεῖν οὕτως ἔστω κατά λόγον συμβαίνον τῷ σχήματι τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιείν πυραμίδας η την σφαίραν σφαίρας παντελώς άλογον και δμοιον ώσπερ εξ τις άξιοίη την μάχαιραν εξς μαχαίρας διαιρείν η τὸν πρίονα είς πρίονας. ἔτι δὲ γελοίον πρός τὸ διαιρείν μόνον ἀποδοῦναι τὸ σχημα τῷ πυρί. δοκεί γάρ μαλλον συγκρίνειν και συνορίζειν η διακρίνειν. διαχρίνει μέν γάρ τὰ μὴ † ὁμόφυλα, συγχρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα· καὶ ἡ μέν σύγκρισις καθ' αὐτό έστι (τὸ γὰρ συνοοίζειν και ένουν του πυρός), ή δε διάκρισις κατά συμβεβηχός (συγχοῖνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον). ωστ' ή προς άμφω έχρην αποδούναι ή μαλλον έπλ το συγπρίνειν. πρός δε τούτοις, επεί το θερμον και το ψυχρον ξναντία τη δυνάμει, αδύνατον αποδούναι τῷ ψυχοῷ σχήμά τι δεί γαο εναντίον είναι το αποδιδόμενον, ούθεν δ' ξναντίον έστι σχήματι. διὸ και πάντες απολελοίπασι τοῦτο. καίτοι προσήκεν η πάντα άφορίσαι σχήμασιν η μηδέν. ένιοι δε περί της δυνάμεως αυτού πειραθέντες είπειν εναντία λέγουσιν αὐτοὶ αὐτοῖς: φασὶ γὰρ εἶναι ψυχρὸν τὸ μεγαλομερές διά τὸ συνθλίβειν και μη διϊέναι διά τῶν πόρων. δήλον τοίνυν ότι και τὸ θερμον αν είη τὸ διίόν. τοιούτον δ' ἀεὶ τὸ λεπτομερές. ώστε συμβαίνει μικρότητι καὶ μεγέθει διαφέρειν τὸ θερμον καὶ τὸ ψυχρόν, αλλ' οὐ τοῖς σχήμασιν. ἔτι δ' εὶ ἄνισοι αἱ πυραμίδες, αἱ μεγάλαι αν εἰεν οὐ πῦρ οὐδ' αἴτιον τὸ σχημα τοῦ καίειν, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου\*). ὅτι μὲν οὐν οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα, φανερον έχ των εξοημένων. Επεί δε χυριώταται διαφοραί σωμάτων αι τε κατά τὰ πάθη και τὰ ἔργα και τὰς δυνάμεις (ξχάστου γαο είναι φαμεν των φύσει και ξογα

<sup>\*)</sup> τοῦ ἐναντίου hat die beste Handschrist, mit den übrigen Bekker τοὐναντίου.

Byramite ift, fo muß nothwendig, mas gebrannt wird, ju Rugeln ober Byramiden merben; bag nun bas Feuer einschneibend und gertheilend mirfe. moge noch immerbin fo in Berbaltnig mit ber Form fich ergeben, aber bag mit Rothwendigfeit bie Phramite Byramiben mache und bie Rugel Rugeln, ift boch gang und gar unbegruntet und abnlich, wie wenn man une gumutben wollte, bas Deffer in Deffer ju theilen ober bie Gage in Gagen. Rerner aber ift es laderlich , allein im Sinblide auf bas Bertbeilen bem Reuer feine Form gugutheilen, benn es icheint baffelbe vielmehr aufammennichtend und anfammenidließenb. ale auseinanterfichtenb ju wirfen; namlich auseinanderfichtend wirft es auf bas nicht Bermantte, jufammenfichtent aber auf bas Bermantte, und bie Bufammenfichtung ift babei bas an fich Geiente, tenn bas Bufams menichließen und Bereinigen ift Cache bes Reuers, Die Auseinanders fichtung bingegen ift nur ein je Borfommenbes, benn nur inbem es bas Bermanbte gufammenfichtet, fiost es tas Frembartige aus 32); folglich hatte man entweber im Sinblide auf beibes bie Form gutheilen muffen, ober vielmehr auf bas Bufammenfichten bin. Aus Berbem auch ift es, ba bas Barme und bas Ralte ihrer Rraft nad Gegenfate fint, unmöglich, bem Ralten iraent eine Form quautheilen : benn entgegengefest foll bie ibm qugetheilte fein, einen Begenfas aber gegen eine Form gibt es nicht. Darum haben auch Alle bies übergangen; und bod mare es gebubrent, entwes ber Alles nach Formen abzugrengen ober Dichts; Ginige aber, welche perfucten, betreffe ber Rraft beffelben Ctmas anqueben. miberiprechen fich felbit; namlich fie bebaurten 33), falt fei bas Großtheilige, weil es bie Boren gufammenquetide und burch bies felben nicht burdgebe; flar temnach ift auch, bag bas Barme bas burch fie Durchgebenbe ift; berartig aber ift immer bas Feintheilige: folglich ergibt fic. bag nach Rleinheit und Große fic bas Warme und bas Ralte unterideiten, nicht aber nach ten Formen; ferner wenn bie Boramiben ungleich fint, fo maren bann bie großen nicht Feuer, und alfo bei tiefen bie Form nicht Ur: fache bee Brennens, fonbern bes Begentheiles. - Dag alfo nicht nach ben Formen bie Glemente fic unterideiben, ift aus bem bieber Befagten augenfällig. Da aber bie eigentlichften Unterfchiebe ter Rorper bie in ben Buftanben und ben Birffamfeiten und ben Rraften berfelben liegenden find (benn wir behaupten, bag es von και πάθη και δυνάμεις), πρώτον αν εξη περί τούτων λεκτέον, δπως θεωρήσαντες ταυτα λάβωμεν τὰς έκάστου πρὸς Εκαστον διαφοράς. jedem unter bem, was von Natur aus ift, sowohl Mitfamtieten als auch Juliahnte als auch Arifte gehe, so möchte guech betteffe biefer zu sprechen sein, damit wir, wenn wir biese betrachtet baben, die Unterschelbe eines jeden einzelnen im Bergleiche mit jedem anderen einzelnen erfassen.

## Inhalt bes vierten Buches."

Bunachft an bie Bewegung ichließen fich bie Begriffe bes Schweren und bes Leichten an; nun aber gibt es nicht blos jenes relativ Schwere und Leichte, von welchem allein alle Uebrigen fprechen, fontern auch ein ichlechthin Schweres und Leichtes, b. b. Etwas, mas fiets nach Dben, und Etwas, mas flets jum Mittels punfte bin bewegt wird, und es besteht biefer ortliche Unterfchied unleugbar gerade im Simmelegebaube felbft (C. 1). Unter ben Annahmen nun über bas relativ Schwere und Leichte ift bie platos nifche, bag nur bie Denge ber Dreiede bievon bie Urfache fei, unhaltbar, weil abgefeben von ber Angabl jener auch die großt= moalide Daffe bee Feuers bennoch leicht ift, und auch vermoge jenes Motives eine hinreichend große Menge Luft fcwerer fein mußte als weniges Baffer : wenn aber bie Atomifer bas Leere als Urfache bee Leichten bezeichnen, fo mußte porerft flatt beffen febens falle bas Berhaltniß : Daß, welches gwifden bem Leeren und bem Rorperhaften befieht, angegeben werben, aber (um abgufeben von Anderen. welche auf biefen Begenftand eigentlich gar nicht eingeben) felbit bann noch mare Alles relativ. und bas ichlechtbin Leichte und Comere nicht erflart; auch mußte bann bae Leere felbft nach Dben bewegt werben, und hiernach bas Leere und bas Bolle fich trennen, und erfteres einen eigenen Ort haben; ebenfo fuhrt auch bie willfürliche Annahme, bag Große und Rleinheit bie Urfache feien, ju ben gleichen Schwierigfeiten, mag man babei Ginen ober mehrere Brundftoffe aufftellen (G. 2). Es verhalt fich binges gen fo, baf Bebes an ben ibm eigenen Ort bin bewegt wird, und biebei eine Raturbestimmtheit beftebt, in welcher auch gewiffermagen Die Bleichartigfeit mitwirft, infofern bas Dben und ber Dittels punft bie bestimmenben Formen find, an welche bas Bunachftliegenbe ale Stoff fich anichließt; biemit berubt in bem burch bie Bewegung angeftrebten Orte ber 3med, welcher fur fete Art ber Beranterung ein beftimmter ift: nur liegt bie veranlaffente Urfache ber Bemes gung bei bem Leichten und Comeren mehr in ihnen felbft; fo ift bas Leichte leicht, fobalb es an feinem Orte ift, und fo bewegen fich bie Rorper nach ihren Orten mit ober ohne Beihilfe anberer (C. 3). Siebei aber ift ju unterideiten fowohl bas ichlechtbin Leichte und Comere, ale auch tae relativ Leichte unt Comere, und ba Die einzelnen Dinge eben burch terartige Bestandtheile felbft leicht ober ichmer fint, fo erflart fich vermoge bes Relativen, bag aud Gin und taffelbe Ding in vericbiebenen Debien ichmerer und leichter ift; bag es aber ichlechthin Comeres und Leichtes gebe, ift flar, ba wir einerfeite bie Bewegung ber Erttheilchen und tee Feuere erfahrungemäßig feben, und antrerfeite wenigftene ter Mittelpunft ale unüberidreitbare Grenge feft beftimmt ift, burch tiefen aber auch fein Gegenfas, namlich bie oberfte Grenze; und gibt es biefe beiten Ertreme, fo gibt es auch tas relativ Leichte unt Schwere; übrigens besteht biebei, wie bei jeter Beranterung, gewiffermaßen ber Untericblet awifden Stoff unt Rorm (G. 4), mos burd bie Bewegung ter Dinge fich ergibt, Alfo gibt es vier Stoffe, welche aber eine berartige ftoffliche Gemeinschaftlichfeit haben, bag fie gegenfeitig ineinanter übergeben; Giner hat fcblechtbin feine Schwere, und Giner fclechthin feine Leichtigfeit, bie beis ben relativen aber fenten fich bei Sinwegnabme bes ie unter ibnen Liegenten nach Unten. Gben aber ale vier vericbietene Stoffe fint fie ju betrachten, tenn maren fie Giner, fo gabe es nur bie Gine biefem angeborige Bewegung, und bei ben Dittelftufen fame es wieber nur auf bie Daffenhaftigfeit an : maren fie bingegen nur amei ober nur brei, fo trate eben letteres bezuglich ber Dittelftufen aleichfalle ein (C. 5). Die Gestalt ber Dinge wirft bezüglich bee Comeren und Leichten hochftene nur beidleunigent oter vergogernt, und bie Ericheinung, bag fcmere Rorper, wenn fie platt finb, nicht unterfinten, erflart Demofrit falich : es fommt ig biebei außer ber Bestalt bee Rorpere auch auf ben Grab ter Theilbarfeit und Abgrenzbarfeit bes Detinme unt auf bas Berbaltnig gwifchen ber Continuitat bes letteren und ber Comerfraft bes Rorvers an (6. 6).

## HEPI OTPANOT. A.

p. 808 a

1. Περί δὲ βαρέος καὶ κούφου, τί τ' ἐστὶν ἐκάτερον καὶ τίς ή φύσις αὐτῶν, σκεπτέον, καὶ διὰ τίν' αἴτίαν έγουσι τὰς δυνάμεις ταύτας, ἔστι γὰρ ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία τοίς περί κινήσεως λόγοις οίχεία. βαρύ γάρ και κουφον τῷ δύνασθαι κινείσθαι φυσικώς πως λέγομεν, ταῖς δὲ ένεργείαις ονόματ' αὐτών οὐ χεῖται, πλην εἴ τις οἴοιτο την δοπήν είναι τοιούτον. † διά δὲ τὸ την αυσικήν μέν είναι πραγματείαν περί χινήσεως, ταυτα δ' έχειν εν έαυτοις οίον ζώπυρ' άττα κινήσεως, πάντες μέν χρώνται ταϊς δυνάμεσιν αὐτῶν, οὐ μὴν διωρίκασί γε, πλην όλίγων. Ιδόντες οὐν πρώτον τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα, καὶ διαπορήσαντες δαα ποὸς την σχέψιν ταύτην διελείν άναγχαϊον, ούτω χαὶ τὸ φαινόμενον ήμιν εξπωμεν περί αὐτών. λέγεται δη τὸ μέν άπλως βαρύ και κούφον, τὸ δὲ πρὸς ἔτερον' τῶν γάο έχόντων βάρος φαμέν το μέν είναι πουφότερον το δέ βαρύτερον, οίον ξύλου χαλκόν. περί μέν οὖν τῶν ἀπλῶς λεγομένων οὐδὲν εἴρηται παρά τῶν πρότερον, περὶ δὲ τῶν πρός έτερον ου γάρ λέγουσι τί έστι το βαρύ και τί το

## IV. Bnd.

1. Betreffe bee Schweren und Leichten aber ift ju ermagen, fomobl mas jebes ber beiben und meldes ihre Ratur fei, ale auch aus welcher Urfache fie biefe Rrafte baben. Ge ift namlich bie Betrachtung über biefelben eine ben Begruntungen betreffe ber Bewegung eigenthumliche; benn fcmer und leicht nennen wir Etmas barum, weil es irgentwie von Ratur aus bewegt gu merten bie Rraft bat; fur ibre beiben Berftbatiafeiten felbft aber, liegen feine Ramenebegeidnungen por, außer wenn man etwa bie "Schnells fraft" fur eine folde halten wollte; aber weil eben bie Unterfuchung über bie Ratur bie Bemegung betrifft, biefe beiten aber in fich felbft gleichfam etwas wie lebenbige Runfen einer Bewegung enthalten, fo bringen mobl Alle bie Rrafte berfelben in Anwens bung, nicht jeboch haben fie, mit Ausnahme Beniger, biefelben feft bestimmt. Rachbem wir alfo querft bas von ben Anberen Bor: gebrachte gefeben und Die Schwierigfeiten über basjenige erortert haben, mas ju biefer Ermagung auseinanbergehalten merben muß, wollen wir auf tiefe Beife bann auch fagen, mas une betreffe berfelben bunft. Es beißt benn nun Giniges ichlechthin ichmer und leicht, Anderes nur relativ gegen andere Dinge; von bemjenis gen namlich, mas Schwere bat, bezeichnen wir Giniges ale leichter. Anteres ale fomerer, wie a. B. Gra im Beraleiche mit Bola. Ueber basjenige nun, mas ichlechthin fo genannt wirb, ift von ben Fruberen Richts gefagt worben, bingegen über basjenige, mas relativ; fie geben namlich nicht an, mas bas Schwere fei und mas Ariftoteles II. 21

πούφον, άλλά τι τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερον έν τοῖς έγουσι βάρος. μαλλον δ' έσται δήλον το λεγόμενον ώδε. τά μέν γάρ αξί πεφυχεν από του μέσου ψέρεσθαι, τά δ' άελ πρός το μέσον. τούτων δέ το μέν άπο του μέσου ψερόμενον άνω λέγω φέρεσθαι, χάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. άτοπον γάο τὸ μὴ νομίζειν είναι τι έν τῷ οὐρανῷ τὸ μέν άνω το δε κάτω, καθάπερ τινές άξιούσιν' οὐ γάρ είναι το μέν άνω τὸ δὲ χάτω φασίν, είπεο πάντη δμοιός έστι, χαὶ πανταγόθεν αντίπους έσται πορευόμενος έχαστος αυτός αύτῷ. ἡμεῖς δὲ τὸ τοῦ παντὸς ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὁ καλ κατά την θέσιν έστιν άνω και τη φύσει ποώτον. έπει δ' έστε τι του ούρανου έσχατον και μέσον, δήλον ότι έσται καὶ άνω καὶ κάτω, ώσπερ καὶ οί πολλοὶ λέγουσι, πλήν ούχ ίκανώς, τούτου δ' αίτιον ότι νομίζουσιν ούχ δμοιον είναι πάντη τὸν οὐρανόν, ἀλλ' Εν είναι μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ημισφαίριον, έπει προσυπολαβόντες και κύκλω τοιούτον, χαὶ τὸ μέσον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἄπαν, τὸ μὲν ἄνω ψήσουσιν είναι, τὸ δὲ μέσον χάτω, άπλῶς μὲν οὖν χοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω ψερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσγατον, βαρὸ δὲ άπλως τὸ \*) κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον· πρὸς ἄλλο δὲ κοῦφον και κουφότερον, ου \*\*) δυοίν έχόντων βάρος και τον ονχον ίσων χάτω φέσεται θάτερον φύσει θάττον.

2. Τῶν δὰ πρότερον ἐλοῦντων ἐπὶ τὴν περὶ τοῦτων ακέψιν σχεδόν οι πλεῖστοι περὶ τῶν οὕτω βαράων καὶ κούφων ἐρόχασα μόνον, ὅσων ἀμφοτέρων ἔχόντων βάρος δάτεροῦν ἐστι † κουφότερον. οῦτω δὲ δεἐλδόντες οἰονται δεωράσαι καὶ πρόι τοῦ ἀπλῶς κούψον καὶ βαρός» ὁ δὲ δεὰ.

stalt ἀπλῶς τὸ haben die Handschriften und Ausgaben τὸ ἀπλῶς.

<sup>\*\*)</sup> statt of bahen alle Handschriften und Ausgaben ö, und ebenso in den folgenden Worten statt Γανν, wie ich gesetzt lank, Γανν. Ich nehme hiebei χοῦγον und χουρότερον als Nominative; aber auch wenn man sie als Accusative (neben äλλο noch abbingig von πρόξο nimut, muss genidert werden, nimilich dann ist καὶ νοτ τὸν ὄγχον zu streichen und θατίρου statt θάτερον zu lessen.

bas Leichte, fonbern nur mas bas Schwerere und Leichtere unter ienem . welches Comere bat. Debr aber wirt . mas wir biemit meinen, folgenbermaßen teutlich fein: Das Gine namlich ift von Ratur beftimmt, immer vom Mittelpunfte binmeg bewegt ju merben, bas Andere aber, immer jum Mittelpunfte bin; von biefen beiten aber fage ich, bag bas vom Mittelpunfte weg Bewegtwers bente nach Dben bewegt werbe, nach Unten bingegen bas jum Dittelpunfte bin. Ungereimt aber ift es, ju glauben, es gebe nicht Etwas im Simmelegebaute, mas bas Dben, und Etwas, mas bas Unten fei, wie Ginige biefe Bumutbung queiprechen; fie behaupten namlich, es gebe ba bas Dben und Unten nicht, mofern bas Simmelegebaube allfeitig gleichartig fei, und außerbem auch Beber, welcher bort berumgienge, von allen Seiten ber fein eianer Begenfüßter fein miffe '). Bir aber nennen eben bie außerfte Grenze bee All's bas Dben, welche auch fowohl ter Lage nach mirflich oben ale auch von Ratur que tas urfprunglich Erfte ift. Da es aber irgent ein Reugerftes und eine Mitte bes Simmeles gebautes gibt, fo ift flar, bag es and ein Dben unt Unten ge ben wird, fowie auch bie Deiften bies fagen, nur nicht in genus genter Beife; bievon aber ift bie Urfache, baf fie glauben, bas himmelegebaute fei nicht allfeitig gleichmagig, fonbern es gebe blos bie Gine uber une befindliche Salbfugel, benn, wenn fie noch biegu angenommen batten, baf baffelbe auch ringeum berartig fei und ber Dittelpunft fic aleichmaßig gegen bas Bange verhalte, fo mußten fie bas Gine ale bas Dben bezeichnen, ben Dittelpunft aber ale bae Unten. Schlechtbin leicht alfo nun neunen wir, mas nach Dben und gur außerften Grenge bewegt wird, ichlechthin ichwer aber, mas nach Unten und gum Mittelpunfte bin: relativ leicht und leichter aber basienige, im Bergleiche mit welchem, weun zwei mit Schwere begabte und an Daffe gleiche Rorper es find, ber anbere von Ratur aus mit großerer Schnelligfeit abmarte bewegt wirb.

2. Bon Denjenigen benn nun, welche früher auf Die biefe Dinge betreffende Etrodgung eingiemgen, haben bie Weiften nur über bas in biefem Ginne Gebere und beichte gefprochen, wobei namlich, mahrend beite mit Schwere begabt fint, bas eine ber beiben leichter ift; biebe mit Schwere begabt fint, bas eine bet beiben leichter ift; biebe mit Gebrer in biefem Ginne es Durchgiern, glauben fie, es fei hiemt auch betreffe bes folichebnis Beichten

αὐτοῖς οὐχ ἐφαρμόττει. δῆλον δ' ἔσται τοῦτο μαλλον προελθοῦσιν. λέγουσι γὰρ τὸ χουφότερον καὶ βαρύτερον οί μέν ώσπερ έν τῷ Τιμαίω τυγχάνει γεγραμμένον, βαρύτερον μέν τὸ ἐκ πλειόνων τῶν αὐτῶν συνεστός, κουφότερον δὲ τὸ ἐξ ἐλαττόνων, ωσπερ μολίβδου μόλιβδος ὁ πλείων βαρύτερος και γαικού γαικός, όμοίως δε και των άλλων των ομοιοειδών έχαστον. Εν ύπεροχη γάρ των ζσων μορίων βαρύτερον ξχαστόν έστιν. τον αὐτον δὲ τρόπον καὶ ξύλου μόλιβδόν φασιν· ἔχ τινων γὰρ τῶν αὐτῶν εἶναι πάντα τὰ σώματα καὶ μιᾶς ύλης, άλλ' οὐ δοκεῖν. οῦτω δη διωρισμένων ούκ εξρηται περί τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος. νῦν γὰρ τὸ μὲν πῦρ ἀεὶ χοῦφον χαὶ ἄνω φέρεται, ἡ δὲ γῆ καὶ τὰ γεηρὰ πάντα κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον. ώστ' οὐ δι' όλιγότητα τῶν τριγώνων ἐξ ὧν συνεστάναι φασὶν ξκαστον αὐτῶν, τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυχεν· τό τε γάρ πλεῖον ήττον αν εφέρετο και βαρύτερον αν ήν έχ πλειόνων ον τρινώνων, νῦν δὲ φαίνεται τοὐναντίον. ὅσω γὰρ αν ή πλείον, χουφότερον έστι καὶ ανω φέρεται θάττον. καὶ άνωθεν δε κάτω τὸ όλίγον οἰσθήσεται θᾶττον πῦρ, τὸ δε πολύ βραδύτερον. πρός δὲ τούτοις, ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάσσω έγον τὰ ὁμογενη κουφότερον είναι φασι, τὸ δὲ πλείω βαρύτερον, ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ ἐκ τῶν αὐτῶν είναι τριγώνων, άλλα διαφέρειν όλιγότητι και πλήθει, διὸ τὸ μέν αὐτῶν είναι χουφότερον τὸ δὲ βαρύτερον, ἔσται τι πληθος άξρος δ βαρύτερον υδατος έσται. συμβαίνει δὲ πᾶν τούναντίον αεί τε γαρ ο πλείων αηρ ανω φέρεται μαλλον, και όλως ότιουν μέρος άξρος άνω φέρεται έκ του ύδατος. οί μέν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον περὶ χούφου καὶ βαρέος διώρισαν τοῖς δ' οὐχ Ικανόν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν, ἀλλά καίπερ όντες αργαιότεροι της νῦν ήλικίας καινοτέρως ένόηund Schweren eine Bestimmung gegeben; ibre Begruntung aber paßt auf biefes nicht; flar aber wird une biefes im meitern Berlaufe fein. Es fprechen namlich bon bem Leichteren und Schweres ren bie Ginen fo, wie es eben im Timaus Ip. 63 Cl gefdrieben fteht, baß fcwerer fei, mas aus mehreren Theilen von bem Rams lichen befteht, leichter aber, mas aus menigeren, gerabe fo mie bei Blei gegen Blei bas mebrere ichmerer ift und bei Ert gegen Brg, ebenfo aber auch bei fetem ter übrigen gleichartigen Rorper, benn feber ift permoge einer Hebergabl ber gleichen Theile ichmerer: auf Die namtide Beife aber fagen fie es auch bei Blei gegen Bolg, benn aus gemiffen Theilen von bem Ramlichen und aus Ginem Stoffe beftunten alle Rorper, nur bingegen icheine bies nicht fo. Wenn bemnach fo es feftgeftellt ift, fo ift biebei nicht von bem ichlechthin Leichten und Schweren gesprochen; benn fo, wie es jest ift. mirt bas Reuer immer ale ein Leichtes auch nach Dben bewegt, bie Erbe aber und alles Erbige nach Unten nnb gum Dittelvunfte bin. fo bag nicht megen ber geringen Angabl ber Dreis ede, aus welchen Bene jetes einzelne berfelben befteben laffen, bas Reuer pon Ratur bestimmt ift, nach Dben bewegt ju merten: benn bas mehrere mußte bann meniger bewegt merten und ichmes rer fein, weil es aus mehr Dreieden beftebt; nun aber geigt fich bas Begentheil, benn je mebr es ift, um fo leichter ift es und um fo foneller wird es nach Dben bewegt; und auch von Dben berab nach Unten wird bas menige Reuer ichneller bewegt werben, bas viele bingegen langfamer. Mugerbem aber auch, ba fie bebaupten, basjenige, mas wenigere Theile von ten gleichartigen enthalte, fei leichter, ichmerer bingegen, mas mebrere, guft aber und Waffer und Reuer beftunden aus ben namlichen Dreieden, nur bingegen in ber geringeren und großeren Angabl liege ber Untericieb, und blos barum fei bas eine berfelben leichter und bas antere fcmes rer 2), fo wird es alfo irgent eine Menge Luft geben, welche fdmerer ale Baffer ift; es ergibt fic aber gang tas Gegentbeil, benn immer wird fowohl bie mehrere Luft um fo ftarfer nach Dben bewegt, als auch febweber Theil ber guft wird aus bem Maffer nach Dben bewegt. Die Ginen alfo nun gaben auf tiefe Beife betreffe bee Leichten und Comeren eine Bestimmung, Anteren bingegen 3) fcbien es nicht binreichent, nur auf tiefe Beife es aus: einanderzuhalten, fondern obaleich fie in einer alteren Reit ale bie σαν περί των νύν λεχθέντων. φαίνεται γάρ ένια τὸν ὄγχον μέν έλάττω τῶν σωμάτων ὄντα, βαρύτερα δέ. δήλον οὐν ώς ούχ Ιχανόν τὸ φάσχειν έξ Ισων συγχείσθαι τῶν πρώτων τὰ Ισοβαρή. ἴσα γὰρ ᾶν ήν τὸν ὄγχον. τὰ δὲ πρῶτα χαὶ άτομα τοῖς μέν ἐπίπεθα λέγουσιν ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρος έγοντα † των σωμάτων, άτοπον τὸ φάναι, τοῖς δὲ στερεά μαλλον ενδέγεται λέγειν το μείζον είναι βαρύτερον αὐτών. των δε συνθέτων, επειδήπερ ου φαίνεται τουτον έχειν έχαστον τὸν τρόπον, ἀλλά πολλά βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλάττω τὸν όγχον όντα, καθάπερ έρίου γαλχόν, έτερον τὸ αίτιον οίονταί τε καὶ λέγουσιν ένιοι. τὸ γὰρ κενὸν ξυπεριλαυβανόμενον χουωίζειν τὰ σώματά φασι χαὶ ποιείν έστιν ότε τὰ μείζω χουψότερα. πλείον γάρ έχειν χενόν. διά τοῦτο γάρ χαλ τον όγχον είναι μείζω συγχείμενα πολλάχις έξ έσων στερεών ή και έλαττόνων. όλως δέ και παντός αίτιον είναι τοῦ χουφοτέρου τὸ πλεῖον ένυπάρχειν χενόν. λέγουσι μέν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, ἀνάγχη δὲ προσθείναι τοῖς οὕτω διορίζουσι μή μόνον τὸ χενὸν ἔχειν πλεῖον, αν ή χουφότερον, άλλα και το στερεον έλαττον: εί ναρ ύπερέξει της τριαύτης άναλογίας, ούχ έσται χουφότερον, διά γάρ τοῦτο χαὶ τὸ πῦρ είναι φασι χουφότατον, ὅτι πλεϊστον ἔχει χενόν. συμβήσεται ούν μικρού πυρός πολύν χρυσόν πλείον έχοντα τὸ χενὸν είναι χουφότερον, εί μή χαὶ στερεὸν έξει πολλαπλάσιον. ώστε τοῦτο λεχτέον, ἔνιοι μέν οὖν τῶν μὴ φασχόντων είναι χενόν οὐδέν διώρισαν περί χούφου καὶ βαρέος, οίον Αναξαγόρας και Έμπεδοκίης οί δε διορίσαντες μέν ου φάσχοντες δε είναι χενόν, ούδεν είπον διά τί τα μέν

jegige ift, lebten, bachten fie boch fcon in neuerer Art betreffs . bes fo eben Befagten. Ramlich es zeigt fich fa, bag einige Rorper an Daffe mobl fleiner, bennoch aber fcmerer find; alfo ift flar, bag bie Behauptung nicht mehr hinreicht, bag bas Bleichichwere aus gleichen uriprunglich erften Beftanbtheilen aufammengefest fei; benn bann mußte baffelbe auch gleich an Daffe fein; bezüglich ber urfprunglichen erften und untheilbaren Beftanttheile aber ift es fur biejenigen, welche von ebenen Blachen fprechen, aus benen bas mit Comere Begabte befteben foll, eine Ungereimtheit, qu bebaups ten, baf ber großere ber Beftanbtbeile ichmerer fei, bingegen fur Bene, welche von Rorperhaftem fprechen, ift eine folche Annahme eber ftatthaft. Gben aber bezüglich ber icon aufammengefesten Rorper haben, nachbem fich ja zeigt, bag nicht jeber berfelben fich auf berartige Weife verhalt, fonbern wir gerate viele feben, melde an Daffe fleiner und babei boch fcwerer fint, wie g. B. Gra im Bergleiche mit Bolle, bemnach Ginige eine andere Urfache angenommen und ausgesprochen. Das Leere namlich, behaupten fie, made bie Rorper, indem es in fie eingeschloffen fei, leicht und bemirte zumeilen, bag Großeres leichter ift, benn foldes babe bann eben mehr Leeres in fich; burch biefes namlich feien Rorper and an Daffe großer, mabrent fie oft aus gleichgroßem ober felbft fleinerem Rorperhaften beftunden; überhaupt aber fei auch bei Ale lem, mas leichter ift, bievon Die Urfache Die großere Denge bes barin enthaltenen Leeren. Gie geben es alfo nun auf biefe Beife an ; nothwendig aber muß, wer es fo feitftellt, auch noch bingufugen, bag Etwas nicht blos mehr Leeres bat, wenn es leichter ift, fonbern auch bag es meniger Rorperhaftes bat; benn fobalb bas berartige Berbaltnis überidritten wirb, ift jenes nicht mehr ein Leichteres; namlich besmegen behaupten Bene auch, bas Reuer fei bas Lelchtefte, weil es am meiften Leeres enthalte; es murbe fic alfo ergeben, baß im Bergleiche mit menigem Reuer vieles Gold mehr Leeres enthielte und barum leichter mare, wenn es nicht auch vielmal mehr Rorperhaftes enthielte; folglich muß man eben bies babei angeben. Ginige nun von benjenigen, welche fas gen, baß es fein Leeres gebe, haben betreffe bee Comeren und Leichten gar Richte feftgeftellt, wie g. B. Angragpras und Empebofles, Andere aber, welche Etwas feftftellten, babei aber fagten, bağ es fein Leeres gebe\*), fprachen bavon Richts, marum bie

άπλως χούφα τὰ δὲ βαρέα των σωμάτων, χαὶ ψέρεται τὰ μέν αξι ανω τα δε κατω. Ετι δε περί του ένια μείζω τον . όγχον όντα χουφότερα των έλαττύνων είναι σωμάτων οὐδέν ξπεμνήσθησαν, οὐδὲ δήλον πῶς ἐχ τῶν εἰρημένων ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς. άναγχαίον δέ χαι τοῖς περί τῆς τοῦ πυρός χουφότητος αίτιωμένοις τὸ πολύ χενὸν ἔγειν σχεδὸν ἐν ταῖς αὐταῖς ἐνέγεσθαι δυσχερείαις. έλαττον μέν γάρ έξει στερεόν των άλλων σωμάτων, και το κενόν πλείον: άλλ' διιως έσται τι πυσός πλήθος έν ω το στερεόν και το πλήρες υπερβάλλει των περιεχομένων στερεών έν τινι μικρώ πλήθει γης. έαν δέ φωσι και το κενόν, πως διοριούσι το απλως βαρύ; η γαρ τω πλείον στερεόν έγειν η τω έλαττον πενόν, εί μεν ούν τούτο † φήσουσιν, έσται τι πλήθος νής ούτως όλίγον έν ω στεπεόν έσται έλαττον ή έν πολλώ πλήθει πυρός. ομοίως δὲ χῶν τῷ χενῷ διορίσωσιν, ἔσται τι χουφότερον τοῦ ἀπλως χούσου και σερομένου αει άνω αυτό φερόμενον αει κάτω. τούτο δε αδύνατον. το γαρ απλώς χούφον αεί χουφότερον των έγοντων βάρος και κάτω φερομένων, το δε κουφότερον ούχ άει χούφον διά το λέγεσθαι και έν τοῖς έχουσι βάρος έτερον έτέρου χουφότερον, οἰον γης ύδωρ. άλλα μην οὐδέ τώ το κενόν ανάλογον έγειν ποὸς τὸ πλήρες έχανὸν λύσαι την λεγομένην νου απορίαν, συμβήσεται γάρ και τούτον τον τρόπον λένουσιν ώσαύτως το άδύνατον, έν ναο τώ πλείονι πυοί και έν τω βλάττονι τον αυτόν έξει λόγον το στερεόν πρός το χενόν, ψέρεται δέ νε θάττον το πλείον άνω πύρ του έλάττονος, και κάτω δε πάλιν ώσαύτως ο πλείων χουσός και ο μόλιβδος ομοίως δε και των άλλων έχαστον των ξγόντων βάρος, ούχ έδει δέ τούτο αυμβαίνειν.

einen ber Rorver folechthin leicht, bie anteren aber folechtbin ichmer feien, und bie einen immer nach Dben, Die anderen aber immer nach Unten bewegt werben; ferner auch machten fie bavon feine Grmabnung, bag Giniges ber Daffe nach großer und babei boch leichter ale fleinere Rorper ift, noch auch ift flar, wie fic ibnen in Wolge bes von ihnen Befagten ergeben folle, baß fie Etwas porbracten, mas mit ber faftifden Ericeinung übereine ftimmte. Rothwendig aber muffen auch Diejenigen, welche betreffe ber Leichtigfeit bes Feuere ale Urfache angeben, bag baffelbe viel Leeres enthalte, in bie namlichen Diflichfeiten gerathen; namlich allerbings mobl mirb es meniger Rorperhaftes unt mehr Leeres enthalten ale bie übrigen Rorper, aber tennoch wirt es eine gemiffe Menge bee Feuers geben, in welcher bas Rorperhafte unb bas Bolle ein Uebergewicht über jenes Rorperhafte haben wirb, welches in irgent einer geringen Denge Erte umfaßt ift. Aber and wenn Bene von bem Leeren fprechen, wie wollen fie bas ichlechthin Schwere bestimmen? entweber namlich barnach, bag es mehr Rorperhaftes enthalte, ober barnad, bag weniger Leeres; wenn fie nun erfteres behaupten, fo wird es traent eine fo geringe Menge Erbe geben, in welcher weniger Rorperhaftes fein wird, als in einer großen Denge bes Reuers; ebenfo aber auch, wenn fie es nach bem Leeren bestimmen, wird es irgend Etwas geben, mas, wahrent es an fich immer nach Unten bewegt wirb, boch leichter mare ale bas ichlechtbin Leichte unt immer nach Dben Bewegte werbende; bies aber ift unmoglich; benn bas ichlechtbin Leichte ift immer leichter ale jenes, mas Comere bat unt nach Unten bewegt wirt, hingegen bas Leichtere ift nicht immer leicht, weil ja auch unter bemienigen, mas Comere bat, bas eine leichter ale ein ans beres beißt, wie g. B. Baffer im Bergleiche mit Erbe. Run aber ift es ja auch nicht einmal baburd, bag bas Leere verhaltnigmas Big gegen bas Bolle fich verhalte, binreidend, um die eben anges gebene Comierigfeit au lofen; benn es wird aud, menn man auf biefe Beife es ausbrudt, ebenfo bie Unmoglichfeit fich ergeben ; es wird namlich in bem mehreren und in bem wenigeren Reuer bas Rorperhafte ju bem Leeren in bem namliden Berhaltniffe fteben; aber ichneller ja wird bas mehrere Feuer nach Dben bes wegt, ale bas menigere, und binwieberum ebenfo nach Unten bas mehrere Golb und Blei; nicht bingegen burfte bies ber Rall fein,

είπερ τούτω διώρισται το βαρύ και κούφον. άτοπον δέ καὶ εί διὰ τὸ κενὸν μέν ἄνω φέρονται, τὸ δὲ κενὸν αὐτὸ μή, άλλα μην εί νε το μέν χενον άνω πέφυχε φέρεσθαι, κάτω δὲ τὸ πληρες, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς άλλοις αἴτια τῆς φοράς έχατέρας, ούθεν περί των συνθέτων έδει σχοπείν διὰ τέ τὰ μὲν χοῦφα τὰ δὲ βαρέα τῶν σωμάτων, ἀλλὰ περλ τούτων αὐτών είπειν διὰ τί τὸ μέν χοῦφον, τὸ δ' ἔγει βάρος, έτι δὲ τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διεστάναι τὸ πλῆρες καὶ τό κενόν. άλογον δε και το χώραν τῷ κενῷ ποιείν, ώσπερ ούχ αὐτῶ γώραν τινὰ οὐσαν . ἀναγχαῖον δ' εἴπερ χινεῖται τὸ χενόν, είναι αὐτοῦ τινα τόπον, ἐξ οὖ μεταβάλλει καλ είς ον. πρός δε τούτοις τί της χινήσεως αίτιον; ου γάρ δή τό γε κενόν: οὐ γὰρ αὐτὸ κινεῖται μόνον, άλλὰ καὶ τὸ στερεόν, ώσαύτως δε συμβαίνει κάν τις άλλως διορίζη, μεγέθει και σμικρότητι ποιών βαρύτερα και κουφότερα θάτερα των έτέρων, καλ άλλον όντινουν τρόπον κατασκευάζων, μόνον δέ την αὐτην ύλην απασιν αποδιδούς, η πλείους μέν ύπεναντίας δε μόνον. μιᾶς μεν γὰρ οὕσης οὐκ ἔσται τὸ άπλως βαού και κούφον, ώσπεο τοίς έχ των τοινώνων συνιστάσιν· έναντίας δέ, † χαθάπεο οί τὸ χενὸν χαὶ πλήσες, ούχ έσται τὰ μεταξύ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων διά τίν' αίτίαν βαρύτερα και κουφότερα άλλήλων και των απλών έστιν, το δε μενέθει και μικοότητι διοοίζειν πεπλασμένω μέν ξοιχε μαλλον των πρότερον, ότι δ' ένδεχεται καθ' έκαστον ποιείν διαφοράν των τεττάρων στοιγείων, ασφαλεστέρως έγει πρός τας ξυπροσθεν απορίας. τω") δε μίαν ποιείν ωύσιν των τω μενέθει διαμερόντων

 <sup>\*)</sup> τῷ haben drei Handschriften, deren zwei jedoch auch ποιούντι statt des folgenden ποιείν haben; mit den übrigen gibt Bekker τό.

wofern nach jenem bas Somere und Leichte feftgeftellt ift. Unger reimt aber ift ce aud. wenn wohl wegen bee Leeren bie Rorper nach Dben bewegt werben, bingegen bas Leere felbft nicht; nun aber batte man ja, mofern bas Leere von Ratur bestimmt fein foll, nach Dben bewegt ju merten, bas Bolle aber nach Unten. und bann biefe bieturch auch fur bie ubrigen bie Urfache ber beis berfeitigen Raumbewegung fint, eben nicht betreffe ber gufammengefetten Rorper Die Ermagung anftellen muffen, marum Die einen leicht und bie anderen ichmer feien, fonbern gerade betreffe jener beiten es fagen, marum tas eine ein Leichtes fei und bas anbere Somere habe, und ferner auch, mas tie Urfache fei, bag bann bas Bolle und bas Leere nicht auseinanbertraten. Unbegrunbet aber auch ift es, bem Leeren einen eigenen Raum au geben, wie wenn es nicht icon felbft gemiffermaßen ein Raum mare 5); nothe wendig aber mußte es, mofern bas Leere bewegt murbe, fur bafs felbe irgent einen Ort geben, aus welchem und in welchen feine Beranterung por fich gienge. Bubem aber auch, mas foll bie Ur: face ber Bewegung fein? bod wohl ja nicht bas Leere felbft; tenn nicht ties allein ja wird bewegt, fontern auch bas Rorperhafte. Ebenfo aber ergibt es fich auch, wenn Jemant in anderer Beife es feititelit 6). intem er etwa burd Große und Rleinheit bas eine im Bergleiche mit anderem ichwerer und leichter macht ober auch in jedmeber anderen Beife es conftruirt, babei aber bloe ben namlichen Stoff allen Dingen gutheilt, ober auch gwar mehrere Stoffe, aber folde, welche nur ein Gegenfatvaar ansmachen; namlich wenn Gin Ctoff es ift, fo wurde es bas idlechthin Comere und Leichte nicht geben, wie bei tenienigen, welche aus ten Dreieden bie Bufammenfegung bewerfftelligen; wenn bingegen entgegengefes: ter Stoff, wie Diejenigen fagen, welche bas Leere und Bolle ans nehmen, fo wird es feinen Grund geben, warum bas gwifden bem ichlechtbin Schweren und Leichten Befindliche im Bergleiche unter fich und mit ben ichlechtbinigen ichwerer und leichter fei. Eben aber nach Große und Rleinbeit es feftguftellen, gleicht allerbinge noch mehr einem Erbichteten ale bie obigen Unnahmen : barin feboch, bag es babei menigftene ftattbaft ift, bei jetem eingelnen ber vier Glemente einen Unterfcbiet aufzuftellen, ift tiefe Annahme mehr gefichert gegen bie porbin erhobenen Schwierigfeis ten: bingegen in Rolge bavon, bag man babei Gine Ratur ber an ἀναγχαΐον ταὐτόν συμβαίνειν τοῖς μίαν ποιούσιν ὕλην, καὶ μηθ ὁ αλῶς είναι μηθθν χοῦψον μήτε φεφόμενος άνω, ἀλί ἡ ὑστερίζου ἡ ἐκθλεβρίενος χαὶ πολίλ μικοὰ ὀλίγων μεγάλων βαφύτερα είναι. εἰ θὲ τοῦτο ἐσται, συμβήσεται πολύν ἀξακ καὶ πολύ πὖφ ὑδιατος είναι βαφύτερα καὶ γῆς ὀλίγης. τοῦτο δ' ἐστὶν ἀδύνατον, τὰ μὲν σὸν παρὰ τῶν ἄλλων εἰφημένα ταῦτα καὶ τοῦτον λέγεται τὸν τρόπον.

3. 'Ημείς δε λέγομεν πρώτον διορίσαντες περε ου μάλιστα ἀπορούσε τινες, διά τε τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ χάτω των σωμάτων άελ χατά φύσιν, τὰ δὲ χαλ ἄνω χαλ πάτω, μετά δὲ ταῦτα περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν συμβαινόντων πεοί αὐτά παθημάτων, διά τίν' αλτίαν ξχαστον γίνεται. περί μέν ούν του φέρεσθαι είς τον αύτου τόπον έχαστον όμοίως υποληπτέον ώσπερ και περι τάς άλλας γενέσεις και μεταβολάς. Επεί γάρ είσι τρείς αι κινήσεις, ή μέν πατά μέγεθος, ή δὲ κατ' είδος, ή δὲ κατά τόπον, ἐν έχαστη τούτων την μεταβολην δρώμεν γινομένην έχ των ξυαντίων είς τὰ ξυαντία καὶ τὰ μεταξύ καὶ ούκ είς τὸ τυγόν τῷ τυγόντι μεταβολήν οὐσαν όμοίως δὲ οὐδὲ χινητιχόν το τυχόν του τυγόντος: άλλ' ώσπερ το άλλοιωτόν και το αὐξητὸν ἔτεοον, οὕτω καὶ τὸ άλλοιωτικόν καὶ τὸ αὐξητικόν. τὸν αὐτὸν ὅἡ τρόπον ὑποληπτέον καὶ τὸ κατὰ τόπον κινητικόν και κινητόν οὐ τὸ τυγόν είναι τοῦ τυγόντος. εί οὐν είς τὸ άνω καὶ τὸ κάτω κινητικόν μέν τὸ βαρυντικόν καὶ τὸ χουφιστιχόν, χινητόν δέ το δυνάμει βαρύ και χουφον, το δ' είς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ξχαστον τὸ είς τὸ αὐτοῦ είδος έστι φέρεσθαι, † και ταύτη μαλλον αν τις υπολάβοι ο έλεγον οι άρχαιοι, ότι το όμοιον φέροιτο πρός το όμοιον.

3. Bir aber geben es nun an, intem wir guerft betreffs besienigen es feftitellen, worüber jumeift von Ginigen Schwierige feiten erhoben merten, marum namlich unter ten Rorpern bie einen immer naturgemaß nad Dben und bie anteren nach Unten, wieter antere aber fomobl nach Dben als auch nach Unten bewegt merben, bernach aber bann betreffe bee Schweren und Leichten und ber an ihnen portommenten Buffante, aus welcher Urfache ein jetes eingelne eintrete. Betreffe teffen nun, bag Betwetes in feinen eigenen Ort bin bewegt wirb, muß man eine gleiche Uns nahme begen, wie auch bei ben übrigen Ericheinungsweifen bes Entftebene und ber Beranberung. Da es namlich brei Bewegungen gibt, namlich bie ber Große nach, bie ber Form nach, bie bem Orte nach ?), fo feben wir, bag in jeber berfelben bie Bers anderung aus ben Gegenfagen in Die Begenfage und in Die Dits telglieber por fich gebe und es nicht eine Beranteruna fur fetes Beliebige in jebes Beliebige gebe, ebenfo aber ift auch nicht jebes Beliebige ein Bewegung Bemirfenbes fur jetes Beliebige, fonbern fowie bas ber qualitativen Menterung Rabige und bas ber Bunahme Rabige verichieten fint, fo fint es auch bas qualitative Menterung Bemirfente und bae Bunahme Bemirfente. In ber namlichen Beife bemnach muß man annehmen, baf auch bem Orte nach nicht jetes Beliebige fur jebes Beliebige Bewegung bemirfent und bewegbar fei. Wenn alfo fur bie Bewegung nach Dben und nach Unten bas Bemirfenbe bas Schwermachente und Leichtmachente ift, bas Bemegbare aber bas ber Schwere und Leichtigfeit Rabige, Die Bewegung eines Jedweben aber in feinen eigenen Ort nichte Uns beres ift. ale bie Bewegung in feine eigene Form, fo mochte man mobl auch eber in Diefer Begiebung annehmen, mas Die Alten Briftoleles II. 22

τούτο γάρ οὐ συμβαίνει πάντως. οὐ γάρ ξάν τις μεταθή την γην ού νυν ή σελήνη, ολσθήσεται των μορίων ξχαστον πρός αὐτήν άλλ' ὅπου περ καὶ νῦν. ὅλως μέν οὐν τοῖς όμοίοις και άδιαφόροις ύπὸ τῆς αὐτῆς κινήσεως ἀνάγκη τούτο συμβαίνειν, ώσθ' όπου πέφυχεν έν τι φέρεσθαι μόριον, και τὸ παν. έπει δ' ὁ τόπος έστι τὸ τοῦ περιέγοντος πέρας, περιέγει δὲ πάντα τὰ πινούμενα ἄνω καὶ χάτω τό τε ξαχατον και τὸ μέσον, τοῦτο δὲ τρόπον τινὰ γίγνεται τὸ είδος τοῦ περιεχομένου, τὸ είς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι πρός τὸ δμοιόν έστι φέρεσθαι· τὰ γὰρ έξῆς δμοιά ξστιν άλλήλοις, οίον ύδωρ άξρι και άηρ πυρί, άνάπαλιν δὲ λέγειν τοῖς μὲν μέσοις ἔστι, τοῖς δ' ἄχροις οὕ, οίον άξρα μέν υδατι, υδωρ δέ γη άει γάρ το άνώτερον πρός τὸ ὑφ' αὐτό, ὡς εἰδος πρὸς ὕλην, οῦτως ἔχει πρὸς άλληλα, τὸ δὲ ζητεῖν διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω καὶ ἡ νῆ κάτω, τὸ αὐτό έστι καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστὸν ἄν κινῆται καὶ μεταβάλλη ή ύγιαστόν, είς ύγίειαν ξργεται άλλ' ούχ είς λευχότητα, όμοίως δέ καὶ τάλλα πάντα τὰ άλλοιωτά, άλλὰ μην και το αύξητον όταν μεταβάλλη ή αύξητον, ούκ είς ύγιειαν ξρχεται άλλ' είς μεγέθους υπεροχήν, ομοίως δέ καὶ τούτων ξκαστον τὸ μέν έν τῷ ποιῷ τὸ δ' ἐν τῷ ποσῷ μεταβάλλει, και έν τόπφ τὰ μέν κουφα ἄνω τὰ δὲ βαρέα χάτω, πλήν ότι τὰ μέν έν αύτοῖς δοχεῖ ἔχειν ἀρχήν τῆς μεταβολής, λέγω δὲ τὸ βαρὰ καὶ τὸ κοῦψον, τὰ δ' οὕ, άλλ' έξωθεν, οίον τὸ ύγιαστὸν καὶ τὸ αὐξητόν, καίτοι ένίστε καὶ ταῦτα έξ αὐτῶν μεταβάλλει, καὶ μικρᾶς γενομένης έν τοῖς έξω χινήσεως τὸ μέν εἰς ὑγίειαν ἔργεται

fagten, baf Gleichartiges ju Gleichartigem bin bewegt merbe"). Ramlich nicht, wann man bie Erbe babin verfette, wo jest ber Mont ift, murbe jeter ibrer Theile ju ibr bin bewegt merten, fonbern immer noch babin, mo fie jest ift; überhaupt alfo muß bies nothwendig bei bem Gleidartigen und Untericiebelofen in Rolae Gin und ber namlichen Bewegung fich ergeben, fo bag, mos bin irgent Gin Theil von Ratur beftimmt ift bewegt ju merten, eben borthin auch bas Gange; ba aber ber Drt bie Grenge bee Umgebenben ift"), bas Umgebenbe aber fur alles nad Dben und nad Unten Bewegtwerbenbe fomobl bas Meuferfte ale auch ber Mittelpunft find, Diefe beiben aber gewiffermaßen bie Form bes von ihnen Umgebenen merben, fo ift bie Bewegung eines Beben in feinen eigenen Ort nichts Anderes, ale bie Bewegung zum Gleichs artigen bin; benn je bie junachit aufeinanber folgenben find einanber gleichartig, namlich Baffer ber guft und guft bem Reuer; bei umgefehrter Reibenfolge bingegen fann man mobl fagen, baß fie ben gegen ben Dittelpunft ju liegenben gleichartig feien, nicht aber ben gegen bas Meufferfte ju liegenten, namlich nur baf Luft bem Baffer, Baffer aber ber Erbe gleichartig fei; namlich immer verhalten fich je bas bober Befindliche und bas unter ibm Befinds liche wechfelfeitig ju einanter wie Form und Stoff 10). Bu unterfuchen aber, warum bas Feuer nach Dben und bie Erbe nach Unten bewegt merte, ift bas Ramliche, wie wenn man auch uns terfucht, marum bas Beilbare, mann es bewegt wird und ale Beilbares fich verantert, in Gefundheit übergebe, nicht aber in Beife: ebenfo aber auch bei allem übrigen ber qualitativen Renterung Rabigen; nun aber geht auch bas ber Bunabme gabige, wann es ale ein ber Bunabme Rabiges fic peranbert, nicht in Gefuntheit über, fontern in einen Ueberichuß an Große. In gleicher Beife aber geht fowohl bei tiefen, fei es im Qualitativen oter im Quantitativen, bie Beranterung vor fic, ale auch ortlich bei bem Leichten nach Dben und bei tem Schweren nach Unten; nur bag lettere - ich meine aber bas Schweere unt bas Leichte einen Anfang ber Bewegung in fich felbft ju baben icheinen, erftere bingegen nicht in fich felbft, fonbern nur von Außen ber, namlich bas Beilbare und bas ber Bunahme gabige; boch veranbern fich jumeilen auch tiefe aus fich felbit, und es geht, wenn nur eine fleine Bewegung in bem Meußeren flattgefunden, bas eine in

τὸ δ' εἰς αὕξην: καὶ ἐπεὶ ταὐτὸν τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ νόσου δεχτιχόν, ξάν μέν χινηθή ή ύγιαστόν, εξς ύγιειαν φερεται, ξάν δ' ή νοσερόν, εls νόσον. μαλλον δὲ τὸ βαρύ καὶ τὸ χούφον τούτων έν έαυτοῖς έχειν φαίνεται την άρχην διά τὸ έγγύτατα της ούσίας είναι την τούτων ύλην' σημείον δ' ότι ή φορά άπολελυμένων έστί, και γενέσει ύστάτη των κινήσεων, ώστε πρώτη † αν εξη κατά την ούσίαν αυτη κίνησις. όταν μεν οθν γίγνηται έξ ύδατος άἡρ καὶ έκ βαρέος χούφον, ξοχεται είς τὸ άνω, άμα δ' έστι χούφον, χαί ούχετι γίνεται, άλλ' έχει έστίν. ψανερον δή ότι δυνάμει ον, είς εντελέγειαν Ιον Εργεται έχει και είς τοσούτον και τοιούτον, οὖ ή έντελέχεια καὶ ὅσου καὶ οῖου καὶ ὅπου. τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ ἦδη ὑπάρχοντα καὶ ὅντα γῆν καὶ πύρ χινείσθαι είς τοὺς αὐτῶν τόπους μηθενὸς ξαποδίζοντος. και γάρ ή τροφή, δταν τὸ κωλύον, και τὸ ὑγιαστόν, όταν τὸ ἐπίσχον μὴ η, φέρεται εὐθύς: καὶ κινεί δὲ τό τε έξ ἀρχής ποιήσαν και τὸ ὑποσπάσαν ή όθεν ἀπεπήθησεν, καθάπερ εξρηται έν τοις πρώτοις λόγοις, έν οίς διωρίζομεν ότι ούθεν τούτων αὐτὸ έαυτὸ χινεί. διὰ τίνα μέν οὐν αλτίαν φέρεται τών φερομένων ξχαστον, καλ το φέρεσθαι είς τὸν αὐτοῦ τόπον τί ἐστιν, εἴρηται.

4. Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ νῦν λέγωμεν. πρῶτον μὲν οὐν διωρίσθω, καθάπερ φαίνεται πῦσι, βαρὺ μὲν ἀπλῶς τὸ πὰσιν ὑφιστάμενον, κοῦφον δὲ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. ἀπλῶς δὲ λέγω εἰς τε τὸ γένος

Gefundheit und bas antere in Bunahme uber; und auch ba bas Ramliche bas Beilbare und bas ber Rrantheit Fabige ift, fo geht baffelbe, mann es ale Beilbares bewegt wirb, in Befundbeit uber, wann aber ale Rrantelnbes, in Rrantbeit. Weit mehr bingegen geigt fic, bag bas Schwere und bas Leichte ben Anfana ber Bewegung in fich felbit baben, weil namlich ibr Stoff icon ber Wes fenbeit am nachften ift; ein Beiden biefur aber ift, bag bie Raums bewegnng unabbangigen Wefen 11) angebort und ber Entftebung nach bie lette unter ben Bewegungen ift, fo bag ber Befenheit nach mobl biefe Bewegung bie urfprunglich erfte fein burfte; mann alfo aus Baffer Luft und aus einem Schweren ein Leichtes wird, fo geht es nach Dben; gugleich aber ift es bann anch icon ein Leichtes, und wird es nicht mehr erft, fonbern es ift eben bort felbft. Augenfällig bemnach ift, baß biebei ein blos potenziell Ceientes, intem es jur Bermirflichung fommt, gerate borthin und in ein fo Großes und fo Beichaffenes übergebt, wie tasjenige Ding felbft ift, von welchem und von beffen Große und Beidaf: fenheit und Orte eben jene Die Bermirflichung ift. Das Ramliche aber ift auch bie Urfache bavon, bag bie bereite vorhandenen und icon bafeienben Erbe und Feuer Rorper in ihre eigenen Orte bin bewegt werben, wofern Richte fie bintert; benn ig auch bie Rab: rung wirb, wenn ein im Bege Stebenbes nicht ba ift, fofort in ibrer Richtung bewegt, unt auch tas Beilbare, wenn ein hems mentes nicht ba ift: es wirft aber babei auch bewegent fewohl basjenige, welches von vornberein thatig mar, ale and tasjenige, welches einen Stuppunft unten meggiebt, ober and tasjenige, von welchem aus Etwas abfprang 12), wie wir in jenen erften Begruns bungen gefagt haben, in welchen wir feftftellten, baf Dichte von Diefem felbft fich felbft bewegt fphys. ause, VIII, 4]. - Que mels der Urfache alfo nun ein jetes Bewegtwerbente bewegt merte, und mas bas in feinen eigenen Ort Bewegtwerten fei, baben mir biemit angegeben.

4. Die Unterschiebe aber und bie an bem Schweren und Leichen vorfommenben Juftate wollen wir jest angefen. Burell alle mage felgefellt fein, bag, wie es auch Allen fo zu fein icheint, folichtbin ichwere bassenige fei, was unter Allem noch in ter Tiefe ift, leicht aber bassenige, mas ober Allem noch auf ber Derfläche ift, leicht aber bassenige, mas ober Melm noch auf ber Oberfläche ift, "folichtbin" aber sage ich siebet im Sindlick sowohl

258

βλέπων, και όσοις μη άμφότερα υπάρχει οίον φαίνεται πυρός μέν το τυχον μέγεθος ανω φερόμενον, έαν μή τι τύχη χωλύον ετερον, γης δε χάτω· τον αὐτον δε τρόπον και θάττον το πλείον. άλλως δε βαρύ και κουφον, οίς αμφότερα υπάργει' και γαρ ξπιπολάζουσί τισι και υφίστανται, καθάπερ άηρ και ύδωρ, άπλως μέν γάρ οὐδέτερον τούτων χουψον ή βαρύ. γής μέν γαρ άμψω χουψότερα (ξπιπολάζει γάρ αὐτη τὸ τυχὸν αὐτῶν μόριον), πυρὸς δὲ βαρύτερα (ὑηίσταται γὰρ αὐτῶν ὁπόσον αν ἡ μόριον), πρὸς ξαυτά δε απλώς το μέν βαρύ το δε χούφον. άἡρ μεν γάρ οπόσος αν ή, ξπιπολάζει υθατι, υθωρ δε οπόσον αν ή, άξοι ύφισταται. Επεί δε και των άλλων τα μεν έχει βάρος τα δε κουφότητα, δήλον δτι τούτων μεν αλτία πάντων ή έν τοις άσυνθέτοις διαφορά. κατά γάο το έκείνων τετυγηκέναι του μέν πλείον του δ' έλαττον, έσται τα μέν κουφα τα δε βαρέα των σωμάτων, ώστε περί έχείνων λεχτέον: τάλλα γάρ άχολουθεί τοις πρώτοις, δπερ έψαμεν χρήναι ποιείν και τους διά το πλήρες το βαρύ λέγοντας + και διά τὸ χενὸν τὸ κοῦψον. συμβαίνει δη μη πανταγοῦ ταὐτά βαρέα δοχείν είναι χαὶ χοῦφα διὰ την τῶν πρώτων διαφοοάν. λένω δ' οιον έν μεν άξοι βαρύτερον έσται ταλαντιαίον ξύλον μολίβδου μναϊαίου, έν δὲ υδατι χουφότερον: αίτιον δ' ότι πάντα βάρος έχει πλήν πυρός και κουφότητα πλήν γής. γην μέν ούν και όσα γής έχει πλείστον, πανταγού βάρος έχειν άναγχαΐον, ύδωρ δὲ πανταχού πλην έν γη, άξρα δὲ πλην ἐν υδατι καὶ γη · ἐν τη αὐτοῦ γάρ χώρα πάντα βάρος έχει πλήν πυρός, και ο άήρ. σημείον

auf Die gange Gattung ale auch auf alle jene Rorper, welchen nicht beibe Gigenicaften aufommen, wie fich a. B. geigt, bag von bem Feuer jebe beliebige Menge, wenn nicht eben irgent ein Ans beres im Wege flebt, nach Dben bewegt wirb, von ber Erbe bingegen nach Unten (in ter namlichen Beife aber auch immer bie großere Menge fcneller); in anderem Sinne aber ift fcwer und leicht jenes, welchem beibe Gigenichaften gutommen; foldes nams lich ift fowohl ober Ginigem auf ber Dberflache ale auch unter Ginigem in ber Tiefe, wie namlich guft und Baffer, benn ichlechts bin leicht ober ichwer ift feines biefer beiben; namlich beibe find leichter ale Erbe (benn jeber beliebige Theil berfelben ift ober ihr auf ber Dberflache), bingegen ichwerer ale Rener (benn unter ibm in ber Tiefe ift jeber Theil berfelben, wie groß er immer fei); im Bergleiche miteinander feibft aber ift bas eine ber beiben ichlechthin ichwer und bas andere ichlechthin leicht, benn bie guft ift, wie viel fie immer fei, ober bem Baffer auf ber Dberflache, Das BBaffer bingegen ift, wie viel es immer fei, unter ber Luft in ber Tiefe. Rachbem aber auch von ben übrigen Rorpern Die einen Schwere, Die anderen aber Leichtigfeit baben, fo ift flar, baf bei Diefen allen Die Urfache ber in ben nichtaufammengefesten Rorpern liegende Unterfcbied ift; benn je nachdem fie von jenen von bem einen mehr und von tem andern weniger befommen haben, find Die einen ber Rorper leicht und bie anderen ichmer : folglich muß man es eben bei jenen angeben, benn bie übrigen folgen ben urfprunglich erften, wie mir ja fagten [G. 2], baß es auch Diejenis gen hatten machen follen, welche aus bem Bollen bas Schwere und aus bem Leeren bas Leichte erflaren. Ge fommt benn nun por, bag eben wegen bes Untericiebes ber urfprunglich erften Rorper nicht überall bas Ramliche leicht ober fcmer gu fein fcheint; ich meine aber. wie 4. B. in ber Luft ein ein Talent wiegentes Sols fdwerer fein wird ale ein eine Mine wiegendes Blei 13), im Baffer bingegen ift erfteres bas leichtere. Die Urfache bieven aber ift. baß Alles Schwere hat mit Ausnahme bee Feuers und Alles Leichtigfeit mit Ausnahme ber Erbe; alio muß nothwendig bie Erbe und was am meiften Erbe enthalt, überall Schwere baben, bas Baffer aber überall, nur nicht in ber Erte, Die Luft nur nicht im Baffer und in ber Erbe; namlich eben in feinem eigenen Raume bat Alles mit Ausnahme bee Reuers Schwere, und gwar

δ' ότι έλχει πλείον ὁ πεφυσημένος ἀσχὸς τοῦ κενοῦ. ώστ' εί τι άξρος έχει πλείον ή γής και ύδατος, έν μέν ύδατι ένδέχεται χουφότερον είναι τινός, έν δὲ άξρι βαρύτερον: άξοι μέν γάο ούχ ξπιπολάζει, τω δε ύδατι ξπιπολάζει, ότι δ' έστι τι απλώς χούφον και απλώς βαρύ, έχ τώνδ' έστι φανερόν (λέγω δ' άπλως χούφον δ άελ άνω καλ βαρύ δ άελ κάτω πέψυκε φέρεσθαι μη κωλυόμενον τοιαύτα γάρ έστί τινα, καὶ οὐν ώσπεο οἴονταί τινες πάντ' ἔγειν βάρος: βαρὺ μέν γάρ δοχεί τισίν είναι καὶ έτέροις, καὶ άεὶ ψέρεσθαι πρός το μέσον. έστι δ' όμοίως και το κούσον). όρωμεν γάρ, χαθάπερ εξρηται πρότερον, ότι τὰ γεηρά πάσιν ὑφίσταται καὶ φέρεται πρός τὸ μέσον. άλλα μην ωρισται τὸ μέσον, εξ τοίνυν έστι τι ο πασιν ξπιπολάζει, χαθάπερ φαίνεται το πύο και έν αὐτώ τῷ ἀξρι ἄνω φερόμενον, ὁ δ' άλο ήσυχάζων, δήλον ότι τοῦτο φέρεται πρός το έσχατον. ώστε βάρος οὐθεν οἰόν τ' έγειν αὐτό: ὑιτίστατο νὰρ αν αίλω, εί δε τούτο, είη αν τι έτερον, ο ψέρεται έπι το ξαγατον, ου \*) πασι τοις φερομένοις επιπολάζει. νυν δ' ούδεν φαίνεται. το άρα πύρ ούδεν έχει βάρος, ούδε ή γή χουσώτητα οὐδεμίαν, εἴπεο ὑφίσταται πᾶσι καὶ τὸ ὑσιστάμενον ψέρεται ξπὶ τὸ μέσον, αλλά μην ότι γ' ξστὶ μέσον πρός δ ή φορά τοῖς έχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὖ τοῖς κούφοις δήλον πολλαγόθεν, πρώτον μέν τω είς απειρον μη ένδέχεσθαι φέρεσθαι μηθέν. ώσπερ γαρ ούχ έστιν ούθεν άδύνατον, ούτως οὐδὲ γίγνεται η δὲ φορά γένεσις ποθέν ποι. ξπειτα πρός όμοιας φαίνεται γωνίας το μέν πύρ ανω ψε-

<sup>\*)</sup> statt of haben die Handschriften und Ausgaben o.

auch bie Luft : ein Beiden bievon aber ift, bag ein mit guft aufgeblafener Chlauch mehr wiegt als ein leerer "); folglich ift es fatthaft, bag, wenn Etwas mehr Luft ale Erbe und Waffer entbalt, es im Baffer leichter ale ein Anderes, in ber Luft aber ichwerer ift, tenn ober ber Luft wird ce nicht auf ber Dberflache fein, wohl bingegen ober bem Baffer. Dag es aber irgent ein folechthin Leichtes und irgent ein fcblechthin Schweres gibt, ift aus Folgendem angenfällig (ich nenne aber ichiechthin leicht, mas immer nad Dben, und ichlechtbin ichmer, mas immer nach Unten bewegt ju merten von Ratur bestimmt ift, mofern ibm Richte im Bege fteht; irgent Dergrtiges gibt es namlid, und es ift nicht fo, wie Ginige meinen, bag Alles Schwere babe; ein Schweres namlich allerdinge icheint es auch nach ber Anficht einiger Anterer 1') geben ju muffen und taffelbe immer jum Mittelpunfte bin bewegt ju merten; aber in gleichem Ginne gibt ce auch bae Leichte); Ramlid wir feben, wie wir auch icon fruber gefeben baben [II, 14], bag bas Erbige unter Alles binab in bie Tiefe geht und jum Dittelpunfte bin bewegt wirt; nun aber ift ja ter Dittelpuntt feft bestimmt; wofern bemnach es Etwas gibt, was ober Alles binauf an bie Dberflache gebt, wie fich bei bem Reuer gelat, bag baffelbe auch in ber guft felbit noch nach Dben bewegt wirt. tie Enft aber tabei rubig bleibt, fo ift flar, tag jenes gur außeriten Grenge bin bewegt wirt; folglich fann es unmöglich eine Schwere baben, tenn bann wurte es ja unter ein Anteres binab in tie Tiefe geben; mare aber bies ber Rall, fo gabe es irgent etwas Anderweitiges, mas gur außerften Grenge bewegt murbe, wo es ober allem Bewegtwerbenten auf ber Dberflache mare; nun aber jeigt fich nichte foldes: alfo bat bas Reuer feine Schwere. und auch bie Erte feine Leichtigfeit, wofern fie unter Alles binab in Die Tiefe gebt und bas in Die Tiefe Bebente gum Dittelpunfte bin bewegt wirt. Dun aber ift ja bas wenigstene, bag es einen Mittelpunft gibt, ju welchem bin bie Raumbewegung fur bas mit Schwere Begabte, und von welchem binweg fie fur bas Leichte geht, aus vielen Grunten flar; und gmar erftene baraus, bag Richte in's Unbegrengte bin bewegt werben fann, benn fowie nichts Unmögliches wirflich ift, fo entsteht foldes auch nicht, Die Raumbewegung aber ift ein Entfteben irgendwoher irgendwohin; fotann auch geigt fich, baf in gleichen Binfeln bae Reuer nach Dben, Die

ρόμενον, ή δὲ νῆ χάτω καὶ πᾶν τὸ βάρος ἔγον, ώστ' άνάνχη φέρεσθαι † πρός το μέσον, τοῦτο δὲ πότερον συμβαίνει πρός τὸ τῆς γῆς μέσον ἢ πρὸς τὸ τοῦ παντός, έπει ταὐτόν έστιν, άλλος λόγος. έπει δὲ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον φέρεται πρός το μέσον, ανάγκη το πάσιν ξπιπολάζον φέρεσθαι πρός τὸ ἔσχατον τῆς χώρας, ἐν ή ποιοῦνται τὴν χίνησιν. Εναντίον γάρ το μέν μέσον τω ξαγάτω, το δέ ύφιστάμενον άελ τῷ ἐπιπολάζοντι. διὸ καλ εὐλόγως τὸ βαρθ και κούφον δύο έστίν· και γάρ οι τόποι δύο, το μέσον και το ξσχατον. ξστι δὲ δή τι και το μεταξύ τούτων, δ πρός έχατερον αὐτῶν λέγεται θάτερον εἴ τι\*) γάρ ώς ξσχατον καὶ μέσον άμφοτέρων έστι τὸ μεταξύ, διά τοῦτο ξατι τι και άλλο βαρύ και κούφον, οίον ύδωρ και άήρ. φαμέν δὲ τὸ μέν περιέχον τοῦ εἴδους εἶναι, τὸ δὲ περιεχόμενον της ύλης, έστι δ' έν πάσι τοῖς γένεσιν αύτη ή \*\*) διάστασις. και γάρ έν τῷ ποιῷ καὶ έν τῷ ποσῷ έστὶ τὸ μέν ώς είδος μαλλον, τὸ δ' ώς ύλη, καὶ έν τοῖς κατά τόπον ώσαύτως τὸ μέν ἄνω τοῦ ώρισμένου, τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης. ώστε και έν αὐτη τη ύλη τη του βαρέος και κούφου, ή μέν τοιούτον δυνάμει, βαρέος ύλη, ή δὲ τοιούτον, πούφου καὶ ξστι μέν ή αὐτή, τὸ δ' είναι οὐ ταὐτόν, ώσπερ καὶ τὸ νοσερόν και το ύγιαστόν, το δ' είναι οὐ ταὐτόν. διόπερ οὐδὲ τὸ νοσώδει είναι η ὑγιεινῷ.

5. Το μεν οὖν έχον τοιαύτην ὅλην χοῦφον καὶ ἀεὶ ἄνω, τὸ δὲ τὴν ἐναντίαν βαρὰ καὶ ἀεὶ κάτω, τὰ \*\*\*) δ' ἐτέρας μὲν τούτων, ἐγούσας δ' οὕτω πρὸς ἀλλήλας ὡς αὐται

<sup>&</sup>quot;) statt εί τε haben die Handschriften und Ausgaben fore, wodurch in dem folgenden διά τοῦτο ein bei Aristoteles unerträgliches Asyndeton entsteht; bezüglich der Worte åsportiguer lori aber bin ich gegen Bekker, welcher nur åsportiguer gibt, der Austoriüt von vier Handschriften, worunter die beste, gefolgt.

<sup>\*\*)</sup> statt αυτη ή ist doch wohl ή τοιαύτη zu lesen.

<sup>\*\*\*)</sup> statt rà haben die Handschriften und Ausgaben ro.

Erbe aber und alles mit Schwere Begabte ebenjo nach Unten bewegt wirb 16), fo bag biemit bie Richtung ter Raumbewegung nach bem Mittelpunfte bin ift : ob aber bies nach tem Mittelpunfte ber Erbe bin ober nach jenem tee All's bin ftattfinte, ba es nam: lich Gin und berfelbe ift, ift Sache einer anberweitigen Begrun: bung [II, 14]. Da aber basjenige, mas unter Alles binab in bie Tiefe geht , aum Mittelpunfte bin bewegt wirt, fo muß nothwenbig jenes, mas ober Alles binauf an bie Dberflache geht, gur außerften Grenge jenes Raumes bin bewegt merten, in welchem fie ihre Bewegung bewerfftelligen; benn ter Mittelpunft ift ber außers ften Grenge entgegengefest, und bas in Die Tiefe Bebeube bem an bie Dberffache Gebenben. Darum fint auch wohlbegrunteter Beife bas Comere und bas Leichte 3mei, tenn auch bie Drte fint 3mei, namlich ber Mittelpunft und bie außerfte Grenge. Es ift aber benn nun auch Etwas bas gwifden biefen Geiente, mas im Bergleiche mit jetem pon ihnen beiben ben Ramen pon einem ber beiben bat : mofern namlich aleichsam Etwas wie ein Meußerftes und ein Dittelpunft fur jene beiben bas gwifden ihnen Geiende ift, fo gibt es eben barum auch noch irgent ein anteres Schweres und Leichtes, wie namlich tas Baffer und tie Luft. Wir fagen aber, bag babei bae Umgebenbe jur Form gebore, bae Umgebene bingegen jum Stoffe 17); es beftebt aber bierin in allen Saupts gattungen folgente Unterfdeibung; namlich fowohl bei tem Qualitatipen ale auch bei bem Quantitatinen ift Gines gleichsam mehr Worm, Anteres aber gleichfam mehr Stoff; unt ebenfo gebort auch bei tem Dertlichen bae Dben ju bem begrifflich Beftimmten. bas Unten aber ju bem Stofflichen; folglich ift auch in bem Stoffe felbit, melder ber bee Comeren und Leichten ift, einerfeits infofern es potengiell bas Gine ift, ein Stoff bee Schweren, andes rerfeite infofern es potenziell bas Unbere ift, ein Stoff bee Leich: ten; und gwar ift er babei Gin und berfelbe, fein Gein aber ift nicht Gin und baffelbe, fowie auch bas Rranfelnte und bas Beils bare Gin und baffelbe ift, fein Gein aber nicht, baber auch bas Rranffein und bae Gefundfein nicht Gin und baffelbe ift.

5. Dasjenige also, was einen berartig beichaffenen Stoff hat, ift leicht und wird immer nach Oben bewegt, basjenige aber, was ben jenem entgegengesebten hat, ift schwer und wird immer nach Unten bewegt, biejenigen hingegen, welche aus Stoffen besteben.

άπλως, και άνω και κάτω φερόμενα\*). διο άπο και ύδωο έχουσι και κουφότητα και βάρος έκατερον, και ύδωρ μέν πλήν νης πάσιν ύσισταται, άπο δε πλήν πυρός πάσιν έπιπολάζει. Επεί δ' έστιν εν μόνον ο πάσιν επιπολάζει καί Εν δ πάσιν ύφισταται, ανάγχη δύο άλλα είναι α καὶ ύφισταταί τινι και Επιπολάζει τινί, ώστε ανάγκη και τὰς ύλας είναι τοσαύτας δσαπερ ταύτα, τέτταρας, ούτω δὲ τέτταρας ώς μίαν μέν απάντων την χοινήν, άλλως τε χαλ εξ νέγνονται έξ αλλήλων, αλλά το είναι έτερον, οὐδε γαο κωλύει των ξυαντίων † είναι μεταξύ και ξυ και πλείω, ώσπερ ξυ γρώμασιν' πολλαχώς γὰρ λέγεται τὸ μεταξύ και τὸ μέσον. Εν μέν οὖν τῆ αὐτοῦ χώρα τῶν ἐχόντων καὶ βάρος καὶ κουφότητα έχαστον έχει βάφος (ή δε γη εν απασιν έχει βάρος), χουψότητα δ' ούχ έχει, εί μη έν οίς έπιπολάζει, διό χαί υποσπωμένων μέν φέρεται είς το έφεξης κάτω, άηρ μέν είς την του υδιιτος χώραν, υδωρ δέ είς την της γης. άνω δ' είς την του πυρός, αναιρουμένου του πυρός, ούχ οίσθήσεται ὁ ἀήο, ἀλλ' η βία, ώσπεο καὶ τὸ ὕθωο σπάται, όταν γένηται το ξπίπεδον έν και θάττον σπάση τις άνω της ψορας, ην φέρεται το ύδωρ χάτω. οὐδὲ το ύδωρ εἰς την τοῦ άξρος, άλλ' ή ώς νυν εξρηται. ή γη δε τουτο ου πάσχει, ότι ούχ εν το επίπεδον. διο το μέν ύδωρ είς το άγγειον πυρωθέν σπάται, γη δ' ου, ώσπεο δε ουδ' ή γη άνω, ουδέ

<sup>&</sup>quot;) statt φερόμενα haben die Handschriften und Ausgaben φερομέτας.

bie amar verichieben von biefen finb, aber boch ebenfo relativ ju einander fich perhalten wie biefe ichlechtbin fich verhalten, merben fomobl nach Dben ale auch nach Unten beweat; barum baben Buft und Baffer fomobl Leichtigfeit ale and Comere, und gmar jebes von beiben, und Baffer geht unter Alles mit Ausnahme ber Erbe noch in die Tiefe, Luft aber geht ober Alles mit Ausnahme bes Reuere noch auf bie Dberffache. Rachbem es aber nur Gines gibt, mas ober Alles binauf an bie Dberflache gebt, und nur Gines, mas unter Alles binab in bie Tiefe geht, fo muß es noth: wendig noch zwei andere geben, welche fowohl unter Etwas binab in bie Tiefe ale auch ober Etwas binguf an bie Dberffache geben. Rolglich muffen nothwendig auch Die Stoffe ebenfoviele als biefe fein, namlich vier, aber in biefem Sinne vier, baf Giner ber gemeinfame von allen ift, - jumal ja wenn fie wechfelfeitig auseinander entfteben -, ibr Gein aber eben ein vericbietenes ift: namlich es fteht auch bem Richte im Bege, bag bas gwifden ben Begenfagen Befindliche fowohl Gines ale auch Debreres fein fann, wie 1. B. bei ben Rarben. benn in mehreren Bebeutungen fpricht man von bem Dagwifdenfeienden und bon ber Mitte 16). In feis nem eigenen Raume alfo bat jebes jener beiten, welche fowohl Schwere ale Leichtigfeit haben, eine Schwere (bie Erbe bingegen bat in Cammtlidem Comere); Leichtigfeit aber baben biefelben eigentlich nur in jenen anderen Rorpern, in welchen fie an bie Dberflache geben 19); barum auch werben biefe einerfeite mobl, wenn ihre Grundlage unter ihnen hinmeggezogen wird, in bas nach Unten junachft Folgende bewegt, namlich Luft in ben Raum bee Baffere, Baffer aber in ben Raum ber Grbe; andererfeite bingegen nach Dben in ben Raum bee Feuere wirb, wenn bas Feuer hinweggenommen ift, Die Luft nicht bewegt merben, außer etwa burd Bergemaltigung fo, wie 1. B. auch bas Baffer fleigt, wann feine Dberfface Gine wirb, ober Jemant es mit fonellerer Bewegung nach Dben giebt, ale jene ift, mit welcher bas Baffer nach Unten bewegt wird 20); und ebenfo wird auch bas Baffer nicht in ben Raum ber Luft bewegt merben, außer etwa auf Die fo eben angegebene Beife; bei ber Erbe bingegen geht bies nicht fo, weil fie nicht Gine Dberffache macht (barum wird auch in ein in Reuerhipe verfestes Befag mobl Baffer aufgezogen 21), nicht aber Grbe); fowie aber bie Erte nicht nach Dben geht, fo geht Ariftoteles II. 23

τὸ πύο κάτω είσιν ύψαιοουμένου τοῦ άξοος. οὐδέν γάο έχει βάρος οὐδ' έν τη αύτου γώρα, ώσπερ οὐδ' ή γη χουικότητα, αξοεται δε χάτω τα δύο υποσπωμένων, ότι το μέν απλώς βαρύ είς την υπό\*) πάσιν υψίσταται, το δέ πρός τι βαρύ ον είς την αυτού χώραν ή οίς έπιπολάζει, δι' όμοιότητα της ύλης. ότι δ' άναγχαϊον ποιείν Ισας τάς διαφοράς αὐτοῖς, δηλον. εί μέν γὰρ μία ύλη πάντων, οἰον η τὸ κενὸν η τὸ πληρες η τὸ μέγεθος η τὰ τρίγωνα, η πάντα άνω ή πάντα χάτω ολαθήσεται, ή δε έτεοα μορά ούχετι έσται. ώστ, ή χούπος ούθες έσται άπλώς, εί πάντα δέπει μαλλον τῷ ἐκ μειζόνων είναι σωμάτων ἡ ἐκ πλειόνων, ή ότι πλήρη. τοῦτο δὲ ὁρῶμέν τε, καὶ δέδεικται ότι ὁμοίως κάτω τε άει και πανταγού φέρεται και άνω. έαν δέ τὸ κενόν ή τι τοιούτον δ άελ άνω, ούκ έσται το άελ κάτω, καλ τών μεταξύ δή ένια έσται κάτω θάττον γής: έν γάο τώ πολλώ άξοι τρίγωνα πλείω η τὰ στερεὰ η τὰ μικρὰ ἔσται. οὐ φαίνεται δ' οὐδὲ εν μόριον άξρος χάτω αξρόμενον, όμοίως δὲ χαὶ ξηλ του χούφου, ξάν έχεινο ποιή τις υπερέγειν τη ύλη. ξάν δὲ δύο τὰ μεχαξύ, πῶς ἔσται ποιούντα ἃ ποιεί ἀήρ τε χαὶ ύδως; οἰον εἴ τις † φαίη εἶναι χενόν καὶ πλησες. τὸ μέν ούν πύο κενόν, διό καὶ άνω, την δέ νην πλήσες, διό χαλ χάτω, άξρα δὲ πλείον πυρός έγειν, ὕδωο δὲ νῆς. ἔσται νάρ τι ύθωρ δ πλείον έξει πύρ όλίγου άξρος, και άἡρ πολύς

\* Comp

statt εἰς τὴν ὑπὸ haben die Handschriften und Ausgaben toτir, ö.

auch tas Rener nicht nach Unten, wenn tie Luft unter ibm binweggenommen ift; benn bas Fener bat feine Comere, auch nicht einmal in feinem eigenen Raume, fowie ebeufo auch tie Erbe feine Leichtigfeit bat: nach Unten aber merten fene beiten bei bem Sinweggieben ibrer Grundlagen barum bewegt, weil eben bas fclechtbin Schwere in ben unterhalb aller Rorper befindlichen Raum in bie Tiefe geht, bas relativ Schwere aber in feinen eiger nen Raum ober megen ber Gleichartigfeit bee Stoffes 22) in ben Raum teefenigen, oberhalb beffen fie an ber Dberflache find. -Daß man aber nothmentig bei tiefen Rorpern ebenfo viele Unters ichiebe, ale fie felbit find, annehmen muß, ift flar; tenn erftene, wenn ber Stoff von allen Giner mare, wie j. B. entweber bas Leere allein ober bas Bolle allein ober bie Grofe 23) pter jene Dreiede, fo murte entweber Alles nad Dben ober Alles nach Unten bewegt merten, bie anderweitige Bewegung aber es gar nicht geben ; folglich fonnte es entweder einerseite gar Dichte ichlechtbin Leichtes geben, wofern Alles taturd immer eine großere Conells fraft batte, baß es aus großeren oter mebreren Rorpern beftinte, ober barum, weil es voll mare; bies aber jeben wir ja fowohl, ale auch haben wir es nachgewiesen [III, 2], bag gleichmäßig im: mer und überall fowohl nach Unten ale auch nach Dben es bes weut wird -; andererfeite aber, wofern jener Stoff ein Leeres' ober irgent etwas Derartiges mare, mas immer nach Dben gienge, io murbe ed bas immer nach Unten Gebente nicht geben; und benn nun auch von ben Mittelbingen murben einige ichneller nach Unten geben ale bie Erbe, benn in einer großen Menge guft murten mehr Dreiede ober mehr Rorperhaftes ober mehr Rleines fein; aber es zeigt fich ja, bag auch nicht Em Theilden ber Luft nach Unten bewegt wirt; ebenfo aber ift es auch bei bem Leichten, falls Jemant eben jenes ju bem an Stoff Ueberragenten machen wollte. Zweitens aber wenn 3mei angenommen murben, wie follen bann bie Mittelbinge basjenige bewerffielligen, mas jest Enft und Baffer bewerfftelligen? g. B. wenn Jemant Beites, namlich bas Leere und bas Bolle, aufflellen murbe; bas Reuer glio fei ein Leeres unt gebe barum auch nach Dben, Die Erbe aber fei ein Bolles und gebe barum auch nach Unten, bie Luft aber enthalte mehr Reuer, bas Baffer bingegen mehr Erbe; es wird namlich bann ja irgent eine Menge Baffer geben, welche mehr Feuer enthalt,

διέγου ϊδατος γην πλείω, ώστε δείσωι άξος τι πλήθος δαττον φέρεσθαι πάτω ΰδατος διέγου. τοῦτο δ' οὺ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδάποτε. ἀνάγνη τοίννη, ἄσπες καὶ τό πῦς ἄνω, δτι τοδὶ ἔχει, οἰον τὸ κεγόν, τὰ δ' ἄλλα οῦ, καὶ τὴ γην πάτω, δτι το πλήρες ἔχει, καὶ τὸν ἐξοα εἰς τὸν αὐνο καὶ ἀνότεςον τοῦ ὕδατος, δτι τοδί τι ἔχει, καὶ τὸ ἄδως πάτω, ὅτι τοἰόνδε τι. εἰ δὲ ἢν ἔν τι ἄμφω ἡ δύο, ἄμφω δ' ὑπαίςὲι ταῦτα ἐκατέρω, ἔσται τι πλήθος ἐκατέρου οῦ ὑπειςἔει ὕδως τε ἀξος δίξγου τῷ ἀνω καὶ ἀἢς ὕδατος τῷ πάτω, καθάπερ εἰσγαια πολίδας.

6. Τὰ δὶ σχήματα οὐν αίτια τοῦ ψέρισθαι ἀπλῶς ἢ κάτω ἢ ἄνω, ἀλὶὰ τοῦ ∂ὰτιον ἢ βραθύτερον. δι' ἄς δ' αἰτίας, οὐ χαλεπὸν Ιδίεν ἀπορείται γὰρ νῦν dia τί τὰ πλατία σιδήρια καὶ μάλιβδος ἔπιπλεῖ ἔπὶ τοῦ ὕδατος, ἐλὶλα ἐλ ἐλάττω καὶ ἡτιον βαράα, οἰον βλίδνη, κάτω ψέριται, καὶ δτι ἔνα διὰ μικρότητα ἔπιπλεῖ, οἰον τὸ ψῆγμα καὶ ἄλὶα γιαθη καὶ κοινορτώθη ἔπὶ τοῦ ἀξορς. περὶ δὴ τούτων ἀπάντων τὸ μέν νομίζειν αἰτιον είναι ἀποτες Δημάσμιτος οἰν ἀρδοὰ ἔχει. ἐκείνος γὰρ ψησι τὰ ἀνω ψερόμινα θερια ἐκ τοῦ ὑδατος ἀνακωχείνεν ἡ τὰ πλατία τῶν ἐχόνιων βάρος, τὰ δὲ στενὰ ὁπαπίττιν: ὑλίγα γὰρ ἐνένα τὰ ἀντικρούνται αὐτοῖς. ἱδια ἐ' ἐν τὰ ἀξείς ἔτι μάλιον τοῦτο ποιείν, ὧσπες ἐνίσταται κὰκείνος αὐτός ἀλὶ ἐνττὰς ὁὐτι μαλακώς: ψησὶ γὰρ οῦν εἰς ἐν ὁρμῶν τὸ αοῦν, λέγον σοῦν τὴ κείνησιν τὸν ἀρερομένον συμά-

ale irgend eine geringe Menge Luft, und viele Luft wird mehr Erbe enthalten, ale weniges Baffer, fo bag irgend eine Denge Luft ichneller ale weniges Baffer nach Unten bewegt werben mußte; bies aber zeigt fich nirgende jemale; nothwendig bemnach mußte auch bann, fowie bas Feuer nach Dben barum gienge, weil es mit biefem Bestimmten, wie namlich mit bem Leeren, allein (bie anderen Rorver aber nicht) begabt mare, ebenfo auch bie Erbe' barum nach Unten geben, weil fie mit bem Bollen begabt mare, und auch bie Luft barum in ihren eigenen und oberhalb bes Baffere befindlichen Ort geben, weil fie mit irgend biefem Beftimmten begabt mare, und bas Baffer barum nach Unten, weil mit jenem irgend Bestimmten; follten aber etwa bie lettern beiben irgend ein einziger Rorver ober gwar zwei fein, aber fo, bag boch Die beiberfeitigen Gigenschaften jebem von beiben gufamen, fo murbe wieder es irgend eine Menge beiberfeits geben, bei welcher fomobl bas Baffer über eine geringe Menge Luft in ber Richtung nach Dben bas lebergewicht batte, ale auch Luft über Baffer in ber Richtung nach Unten, wie wir nun icon oft [b. b. bier u. C. 2] angegeben haben.

Die Formen aber ber Rorper find nicht Urfache bavon, baß Etwas ichlechthin entweder nach Unten ober nach Dben bewegt werbe, fonbern nur bavon, bag ichneller ober lanafamer. Dan wirft namlich jest Die Schwierigfeit auf, warum Die flachen Stude Erz und Blei auf bem Baffer ichwimmen, anderes Rleineres bingegen und weniger Schweres, wann es rund ober lang ift, wie 3. B. eine Rabel, unterfinfe, und auch bas, bag Giniges megen feiner Rleinheit, wie g. B. Spane und anderes Erde und Staubs artige, oben in ber Luft fcmimme. Bas nun all biefes betrifft, fo ift es unrichtig, Die Urfache in jener Beife wie Demofritos ans junehmen; Jener namlich behauptet, bas Barme, welches aus bem Baffer nach Dben bewegt werbe, halte von ben mit Schwere begabten Rorpern bie flachen oben feft, Die fchmalen hingegen fielen burch, benn nur Beniges fei es, mas biefen einen Begenftog gebe; es follte aber ja in ber Luft noch weit mehr biefe Birfung haben, wie Jener auch felbft biefen Ginwand fich macht; aber nachbem er ihn gemacht, loft er ihn nur fcwach; er behauptet namlich, jener "Schub" brange nicht auf blos Ginen Bunft bin, indem er biebei unter "Schub" bie Bewegung ber nach Dben bewegtwerbenben

των. έπει δ' έστι τὰ μέν εὐδιαίρετα τῶν συνεχῶν τὰ δ' ήττον, και διαιρετικά δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ μὲν μᾶλλον τα δ' ήττον, ταύτας είναι νομιστέον αίτίας. εὐδιαίρετον μέν οὖν τὸ εὐόριστον, καὶ μᾶλλον τὸ μᾶλλον ἀἡρ δὲ μᾶλλον ύδατος τοιούτον, ύδως δέ γης. και το έλαττον δή έν έχαστω γένει εὐδιαιρετώτερον καὶ διασπάται δάον. τὰ μέν ούν έχοντα πλάτος διά τὸ πολύ περιλαμβάνειν έπιμένει, διά τὸ μη διασπάσθαι τὸ πλείον ὁαδίως. τὰ δ' ἐναντίως έχοντα τοίς σχήμασι διὰ τὸ όλίγον περιλαμβάνειν φέρεται χάτω, διὰ τὸ διαιοείν δαδίως, χαὶ ἐν ἀξοι πολύ μαλλον. όσω ευδιαιρετώτερος υδατός έστιν. έπει δε τό τε βάρος έχει τινά λοχύν καθ' ην φέρεται κάτω, καλ τὰ συνεγή πρός τὸ μὴ διασπάσθαι, ταῦτα δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν. έἀν γὰρ ὑπερβάλλη ἡ ἐσχὺς ἡ τοῦ βάρους τὴς ἐν τῷ συνεχεῖ πρός την διάσπασιν και διαίσεσιν, βιάσεται κάτω θάττον. έαν δὲ ἀσθενεστέρα ή, ἐπιπολάσει. περὶ μὲν οὐν βαρέος και κούφου και των περί αὐτά συμβεβηκότων διωρίσθω τούτον ήμεν τον τρόπον.

Rorper verftebt 24). Singegen ba unter tem Continuirliden Ginis ges leicht theilbar ift, Anteres weniger leicht, unt in ber namlis den Beife auch bas eine mehr und bas andere meniger bie Rabigfeit bat. Etwas zu gertheilen, fo muß man eben bies fur bie Urfachen balten ; leibt theilbar nun ift, mas leicht begrengbar ift, und mas letteres in boberem Grabe ift, ift auch erfteres in boberem Grabe: Luft aber ift in boherem Grate berartig ale Baffer, und Baffer in boberem Grate ale Grbe; unt auch bas Rleinere benn nun ift in feber Gattung leichter theilbar und wird leichter auseinanders geriffen; alfo mas eine fache Form bat, bleibt, ba es Bieles uns terhalb umfafit, barum oben, weil bas Debrere nicht leicht auseinantergeriffen wird ; was aber ber form nach fich entgegengefent perhalt, finft, ta es Beniges unterhalb umfaßt, barum unter. weil es leicht gertheilend wirfen fann; und in ber guft nun noch meit mehr, je mehr fie leichter theilbar ale tae Baffer ift. Da aber fowohl bie Cowere irgent eine Rraft bat, mit welcher Etwas nach Unten bewegt wird, ale auch bas Continuirliche eine Rraft, um nicht auseinaubergeriffen ju werben, fo muß man bies beibes gegenfeitig in Bergleich gieben; namlich wenn bie Rraft ber Comere bas Uebergemicht bat über bie in tem Continuirliden beguglich bes Auseinanderreißens und Bertheilens befindliche, fo wird ber Rorber ichneller ten Beg nach Unten ergwingen; wenn aber jene ichmader ift, fo mirb er auf ber Dberflache bleiben. - Betreffe alfo nun bee Schweren und Leichten und ber an ibnen porfommenben Bit ftanbe moge von une in biefer Beife es feftgeftellt fein.

## Unmerfungen jum I. Buche.

S. 17. 1) Ueber die Definition des Continuitiden f, pbys. ause. V, 3 und besonders VI, 1; gwei verschieben lautende Definitionen des Körpers f. ebend. III, 5; darüber, wie die allseitige Theildarfelt des Körpers gemeint sei, d. gen. et corr. I, 2 u. phys. ause. VI, 1 fr. u. VIII, 8.

S. 19. 3) Ueber bas Beruftren f. phys. ause. V, 3, und über ben Beidend "in gewiffer Beife" f. m. Unm. 27 g. I. B. b. Bhpf. (S. 477).

S. 21. 4) f. phys. ausc. II, 1; über bie verschiebenen Arten ber Bewegung ebenb. V. 2.

Gbent. 5) Die Gre namlich gift als enkender Mitthuunt bei fluierlume, f. unten U. 14. Urdigen fil mit biefen Borten ein Kniefelung au Grunde gelegt, welche für den ganzen Jusammen bang diese Abder woh ju whochten ift, namlich auf der einen Seite flest die einfache oberfte Arciebensqung des himmels, und ber fallt der einfach eilenkein einfach Aberer anbeim; auf der andern Seite hingegen steht die Justipit der nach Deen und nach unten gerichten Brusqung, welcher an sich eine Ameiseit von Körpern enthriedt, wenm auch aus diefer Jurisbeit von Körpern enthriedt, wenm auch aus diefer Jurisbeit justipf sich die Bretzgald ber eigentlichen Ekwenner aus 32, unter Anna. 34

- 6. 21. 6) Die bier folgende etwas ichwierige Bemeisführung gielt auf bas am Schluffe bes Capitels ausgefprochene Refultat ab. baf bie Rreisbewegung irgent einem anterweitigen Rorper faufer ben vier Grundftoffen Feuer, Luft, Baffer, Grbe) naturgemaß, b. b. nicht blos ale naturmibrige, gufommen muffe; biebei bantelt es fich um vier mogliche galle: erftens bag bie Rreisbewegung einem ber vier Elemente naturgemaß gutomme, gweitene bag einem ber vier Glemente naturmibrig, brittene bag einem anbermeitigen Rorper naturmibrig, viertene bag einem anberweitigen Rorper nas turgemaß. Dag ber erfte Rall nicht ftattfinte, wird ale felbfipers fantlich übergangen, ba bie naturgemafie Bemegung ber pier Gles mente (nach Dben und nach Unten) befannt ift. Dag ber ameite Fall nicht flattfinte, wird baburd gezeigt, baß bie naturwibrige Bewegung ber vier Elemente gleichfalls icon burch ihre naturges maße beterminirt ift, ba j. B. ber naturgemaßen Bewegung nach Dben ale naturmibrige einzig nur bie nach Unten entgegengefest fein fann, alfo bie Rreisbewegung feinenfalls ben bas Daturmibrige enthaltenden Begenfas jur naturgemaßen Bewegung ber Elemente bilben fann. Dag ber britte gall nicht flattfinde, wird aus ber oben angegebenen Dreigabl ber Bewegungen gezeigt, ba jener ans berweitige Rorper, wenn ihm bie Rreisbewegung naturmibrig ift, naturgemaß nur entweber nach Dben ober nach Unten fich bewegen fonne, er aber in beiten gallen mit einem ber pier Glemente ibentifc, alfo eben fein anderweitiger mare. Siemit bleibt nur ber pierte Rall übrig.
- S. 25. 7) seimit ift wohl jundah Anarageres gemeint; feine Annahme, das bie Geftene trochen Bullen fiene, weiche burch ben Umichwung an ben Rand ber Weit geschlendert wurden und bert entbrammten, wirt im bem oft wiederchollen Ausfpruche zulemmenglist, daß bie Genne ein geniger Stein fel. Uedrigen dügern auch Geraftit und Ampebellet, ja auch einige Butdagerer daniche Amfaber; überbaust erbeit und bewührte in een antien Annahmen betrefs ber Glein Gemente bas Fouer aus erflätigen Grünnen foll tundgafang ein Uedergewicht über bie übeigen Atmentie, inlofern bauptfachlich bes Woment ber Bewegung mit bem Gruer in Bebindung gebrach wurder
- S. 27. 8) Diefer an fic auffallende Ausspruch ist allereings nach dem Seindpunfte des Ariboteles gerechfertigt; benn jundaßt fann hier nur an die segennaten finntich wochenschwaren Gegensähz gedacht werden, beitelm aber erbuutet Ariboteles (d. gen. et vorr. 11, 2) sammtich auf die gen. det vorr. Angel, Aronton Ras, und durch die Art und Weise, wie er aus benfelden tie die Ernente ommitte feden. II. 3), sit von leibt star, wie heimet Gebart. II. 3), sit von leibt star, wie heimet Gebart. II. 3), sit von leibt star, wie heimet Gebart. II. 3), sit von leibt star, wie heimet Gebart. II. 3), sit von leibt star, wie heimet gebart der Beaumbergaugn auch Dien und jener nach Untern justammentresse. Bel. auch Ann. 10 i. 11 j. IV. B.

© 31. 9) Den gleichen Gebaufen, baß bie nämlichen Erfehen nungen in ter Breichengefichte örters biererberen (wentt man ben Mustrud "ein Kreislauf fint bie menischieden Dinge" phys. ause. IV, 14 bergelichen fann), briecht Reichtels in Beng auf tad wertenen Erfelt Melaph. A. 5, bert ehenfalls in Beng auf tad allgemeine Getterbermigfent er Breichen aus, woeleblt er au ber Benertung, baß jete Sunat und Bisfleuischaft ichen ort gefunden werten und neiere verleen gegangen (ich, buquidat, tie jesigen Breinungen über bie Gettebet feien als leberbleiblet einer früheren geführtreren pantheibligen Baffalung ab berscheib, die die geführt geführt. Berscheibe der die bescheiben die bescheiben gehörter der benaben die Bescheiben die bescheiben führt gehörte der der der der der der der der der feit zu, auch unten II, 1 m Busian, Da allgemeinert Gettung beite die jener Grungspahle einer wiererbeiten Bilberteibet aus Polit. VII, 10; eine absöchliche Recapitalation aber unierer bieße en Erfell gint bei delichkaltenten Blecht Mehren. I. 3.

Chent. 10) Es ift faum nothig ju bemerten, bag tiefe Ctomologie (fowie fait fammtliche aus tem Alterthume überlieferten) falich ift, benn Bebermann weiß, bag aidip von aidw fommt, einem Borte flamme, welcher in feinen mannigfachen Ableitungen ale Grund: bebeutung eine Bereinigung ber Begriffe tee beißen Glammenten, bes Bellen und ter raiden Bewegung burchbliden lagt (fowie bas ficher mit ibm vermantte aestus und aestuo fommt auch aide in ber Bebeutung bem oberbaierifden "Bacheln" wohl am nachften, f. Comeller baier, Borterb. IV. G. 9; baf aber auch ter Dame Buotan" ten Begriff ber Bewegung enthalt, f. Grimm Doth. S. 120). Uebrigens fommt albijo vollftantig in bem bier von Ariftoteles genommenen Ginne oftere bei homer vor (Zebe albio. raiwr, 31. II, 412, IV, 166), wenn aud bort bie Begriffe orgaroe und aidio in ihrem gegenfeitigen Berbaltniffe nicht genau gefdieten werten fonnen und wohl auch nicht genau gefdieten waren (f. Bolder, Somer. Geogr. u. Beltf. G. 17). - 3n Bejug auf ben Mether und auf bie Auffaffung Gottes bei Ariftoteles f. auch m. Anm. 16 gum IV. B. und Anm. 15 gum VIII. B. b. Thouf (S. 498 u. 526).

Chenb. 11) Bur vollftanbigen Gultigfeit bee Beweises gehort noch ber bier verichwiegene, im zweiten Capitel aber zweimal benutte Grundfag, bag nur je Gines je Ginem entgegengefest fein fonne.

S. 33. 12) Wefern im Terte biefer gangen Setlle nicht noch exporer Berrebenilis vortiegen, als fen, endigt ich gu befeitigen fudte, it ber Sinn ber Beneichibeung folgender: Ge ift gang überfaliffe, bei ber Kreisbewagung irgand Geaniss-Bane annunehmer! muchtend bei ber geraten Linie allerdings eine gegenistliche Beneum fattenten much bamit ein Keiper, 3, 28. A. — B von A nach B und wieder gurüd nach A femmen tome, fällt bei Pertendenstengung von, benn ein Kopper geben ein Experie



langt burch fie von felft von A aus nach B nut wieter nach agried und burchfalmt in einheitlich gegenfaglefer Bichtung bie entgegengefesten Buntle; baber, wenn man kennoch eine Soppelheit von Bichtungsie feiter Joedens und vergebich wäre; bem gefegt, es bestäuten bie gwei Richtungen fallengenig, fo fennen fin nur entwerte.

gleich flarf ober ungleich flarf fein; im reffen Falle wirtern fie fich gegenleift gunfbeden, im zweiten würter tie eine ber beinem bemmt; so baß temmach tre Knnadme zweier Bichtungen auf baß Berkankensein eines zweckleien und vergeblichen Glieche führen würter. Alber ben Begrift bes Bergeblichen 1, phys. ause. II, 6.

S. 35, 13) D. b. bem Mathematifer würte bietund ter Begriffener in's Unbegerengte fertgeiegten Theilung unt unbegrengten Steiger ung ber Jahl entgegen. Aussührfiche Grörterungen bieriber, welche überhaust mit bem Felgenten zu vergleichen finn, i place. III, 6 u. 7, unt hierg im Annn. 20 – 30 (S. 491 ff.).

S. 37. 14) Der Kermpunft biese erften Benedies berubt in bem Gruntbage, weidere pbys, ames. V., 7. anschitelig derbert ift, baß bas Undsgerigte nicht burdwankert werden sowne (200 flinds begrente übnich march ber id Sectoren – eder auch bie Krief, begen – nelde zu undegrent langen Rabien gedoren würden). Der Schlisse bes anzgegid geführten Beneder ist einstellen. Der Schlisse bes anzgegid geführten Beneder ist einstellen, der in solch underentier Kreiberegung baben; es gibt aber öffenfundt, und aus inneren Gründer aus Kreiberegung; als chan biefe nur einem begerigten Körer zuswemmen.

Gbent. 15) Auf biefem Gruntlage, to 25 Seit und Benraumg und beregten Körrer in allen Beijedungen ter Keilberfeit, Begrenztbeit, Umbegrenzbeit u. f. f. fich völfig ansleg verhalten, werüber phys. ause. V. J. z. bef. 4 sos Rübere refertett iß, berubt auch umbegrent, bamnt bas Gischoneiten erft burde bis nach Giner Seite umbegrent, bamnt bas Gischoneiten erft burde bis Grenn geine tetel; bie Ummöglichtist aber, baß bas Gischoneiten ber umbeg grengten Et um ber umbegrenzten Bli ergent einen erhen Mufaug, babe, bernht wieter auf obigem Gruntlage. Log Umbegrenzten in eine begrenzte Gemegung baben feune fehre same. VI. 7).

S. 41. 16) Dir Hauptpunft beise etwas verwiddten tritten Beweites ift. baß, mabrent gert begrentet finien in bezengter Ber aneinander vorübertommen, jene Zeit jedenfalls undbagennt fel, indbrent beider eine begrente um eine undergenigte Entic anein ander verüberfommen. Der dann felgente fängere Schaltfall bein nur gur Richtfertigung bafür, daß der Beweis and gefte, wenn Le angelich undergenigte Kretlinie tes himmelagebatures als ber

G. 41. 17) Diefer funfte Beweis icheint ber miglichfte ju fein (Die Figur, welche ich beifugte, burfte wohl nach ben in allen Sand: idriften überlieferten Buchftaben bee gried. Tertee bie einzig mogliche fein, und auch ohne bie gewaltsamfte Menterung fammtlicher Buchftaben faum eine aubere Beweisführung bergeftellt merten fon: nen). Das Schwierige ift, bag man bie feufrechte Linie E an bas Enbe ber unbegrenaten Linie AB feten muß, alfo bierburd eine Grenge bee Unbegrengten feftftellt; wurde bie Genfrechte an irgend einem Bunfte, welcher in begrengter Entfernung von C abliegt, errichtet, fo mare ja augenblidlich erfichtlich, bag ber um C fic bewegente Rabine CD, auch wenn er unbegrengt ift, einmal auf: boren muß, jene Cenfrechte ju foneiben. 3ch weiß feine anbere Ausfunft, ale bag Ariftoteles mobl annahm, bei wirflich actueller Unbegrengtheit bee Rabius fei auch ber Bogen bee Gectore (benn ein Gector bleibt es ja boch bei folder Conftruction ber Figur immer) gleichfalls actuell unbegrengt groß, - eine Annahme, welche in ber That infofern gerechtfertigt ift, ale bas mirflich actuell Une begrenate bem Calcul begrengter Großen entzogen ift, tenn g. B.

3 = x, t. h. unvollziehbar. Gilt aber jener Rreisbogen ale

actuell unbegrengt, so bedarf ber ju fickernte Betreis nur mehr bes obigen Grundlages, das es unmöglich fei, Unbegrengte zu unberdonntern. Wir von unierem Standpunkte aus sonnen nur fagen, das ein wirftlich unendlich gerber Kreis (inhalius, i. m. Anna, jum III. Buche e. Bhoffi E. 490) für uns feinen Ginn bat, aber ein nur unbefimmbar großer (indefinitus) ben gleichen Geffen folgt bei jeter Kreis überhaupt.

S. 43. 18) Raturlich ift bier nur von ber gerablinigen Bewegung (nach Oben und Unten) bie Rebe; benn gerabe biefer gegenuber

wird phys, ause. VIII. 9 bie Rreisbewegung ale bie einzige unbegrengte nachgewiesen.

- 6. 47. 19) Gehr ahnlich tiefen Beweifen ift, mas phys. ausc. VIII. 10 betreffe bed Berhaltniffes gwifden Grofe unt Rraft gefagt wird, womit andrerfeits wieder bie Methobe ber Beweisführung in bem bier junachit folgenden Capitel (uber bie gegenseitige Gins wirfung eines begrengten und eines unbegrengten Rorpers) jufams mentrifft. - Ueber ben Brunbfat, bag es feine fleinfte Beit gebe, f. phys. ausc. IV, 12 gu Anfang.
- 6. 49. 20) 6. bieruber m. Anm. 17 jum I. Buche b. Bbnf. (G. 476). 3m Rolgenten mußte ich. ba bie griechtichen Borte anespor und nenequoueros gleichmäßig fomobl von ber Großenaus. behnung ale auch von ber Angahl gebraucht werben, in Ermanges lung eines entiprechenben beutiden Bortes bie beiten Bebeutungen baburd auseinander balten, baß ich bei ber letteren burch "unbegrengt viele" und "begrengte Ungahl" aushalf.
- 6. 51. 21) Raberes über Die Beariffe bee Moglichen (deraror) und Statthaften (erdeyoperor) bei Ariftoteles f. nun in m. Befc. b. Logif 1, G. 166 ff.
- S. 53. 22) Die Bezeichnung BZ im griech. Terte, welche ich bas eine Dal burch Umidreibung quebrudie, erffart fich baburd, baß Ariftoteles mobl gur Berfinnlichung Linien anmenbete; und fiellen



wir une bier tie gigur per, fo Z iff iene Beziehnung wenigstens entidulbar. Das Gleiche git auch für ten segleich folgenben Beweis, mo ich furgweg C fur TA feste.

Chent. 23) S. hierüber phys. ausc. VIII, 7 gegen Enbe, wofelbft bas Gintreten bes entiprechenten Gegenfages ale bas Biel und Enbe ber Beranterung überhaupt bezeichnet wirb.

S. 55. 24) Es muß bier to xexerqueror in jener allgemeinen Bebeutung bee Bortes zirnosc genommen werten, in welcher baffelbe bie allofware unt bie avengre unt tie copa umfaßt (f. m. Anm. 11 jum I. Buche b. Bhyl. G. 475), wornach ber Beweisgrund bier vollig ibentifch ift mit bem in ber vorigen Aum. bezeichneten; benn fperiell an die Raumbewegung ju benten verbietet theils bas in ben vorhergebenben Gliebern bes Beweifes mehrmals gebrauchte mageer (abmedielnt mit nereiodas), theile ber Getante an bie bodite und erfte Rreiebewegung felbft, welche ja ale Bewegung bem Ariftoteles eine unbegrengte ift, wenn gleich er fur fie feinen unbegrengten Rorper julagt (f. unten Anm. 27). Die Ausfunft, bağ unter bem nenerqueror eine blos einmalige Drebung ber Rus gel um ibre Are gemeint fein fonne, icheint ficher ungulaffig.

Ariftoteles II.

- S. 55. 25) Allerdinge bat biefer gange Bufas an fich etwas Muffallendes, benn er unterbricht bie im Rolgenten noch fortgefette Beweisführung, bag bas Unbegrenate nicht bewegt werten fonne, burch bie an fich frembartige Bemerfung, bag es außerhalb bes Simmelegebantes feinen Rorper gebe. Auch Die Form bes Beweis fes fann Bebeufen erregen, ba ju Anfaug bas Mittelglieb, bag bas Mugerhalb : fein jebenfalls ein "in einem Orte Gein" fei, pollia überfprungen mirb (grundlicher ift bas Berhaltnif, in melchem Ort und Unbegrengtes ju einander fleben, phys. ausc. III, 5 bargelegt). Uebrigens burfen wir biemit nicht etwa Die gange Stelle ale unacht bezeichnen, benn einerfeite bilbet fie boch ges wiffermaßen einen Abichlug ber erften Balfte ber Beweisführung, bag Unbegrengtes und Begrengtes nicht aufeinander mirfen fonnen, und andrerfeite bezieht fich Ariftoteles felbft im Aufange bes folgenten Capitele ausbrudlich auf blefen Bunft. - In ber bifemmatifchen Beweisführung am Enbe biefes Bufages liegt ble Dis: junction gu Grunde, bag jeter Rorver entweber intelligibel (ronror) ober finnlich mabrnehmbar (alodntor) fein muffe, eine Aufe faffung, welche fich oftere bei Ariftoteles finbet (g. B. Metaph. B. 4, phys. ausc. a. a. D.).
- S. 51. 26) Rach ber Annahme ber Atomiken namlich finn bei Atomikin dimmilich am fich ohne alle qualitative Beifinmatheit und unterscheie ben sich bles nach bem räumlich geometrischen Meiber ber Figure und ber Sage und ber gegenrichtigen Reichenschagt, und ba bei mannigfaltigen Figuren pwischen sich Swischenstame laffen, so sind entwerber der Berten der Berten der Berten bei Allen bei Abruch bie Wuchdelber (1961). Allen bei Abruch bie Buchhaben bei Allen der bei Unterscheie bei Allen der bei Unterscheie (1961). Auch von NA der Reichrichtigen nach Giebel find bei letzeren bei dem Unterscheie gleichem als ferundare für die Gembination wichtig, bet erfte abet ist der eine Leichen wich ist, der eine Leichen der ind er eine Verlagen nach die find bei letzeren bei den Unterscheie gleichem als ferundare für die Gembination wichtig, der erfte abet ist der eigenricht primäter.

als conerete Rugel gedacht wird, muß fich bie Frage einftellen, mas benn außerhalb Diefer abgegrengten Rugel fei; Ariftoteles ante wortet: Richte; Diefes "Richte" aber fann fein objectiv Dingliches fein, b. b. bas Richts fann nicht bas Leere ober leerer Raum fein, benn "bas Leere eriftirt nicht getrenut" (phys. ausc. IV, 6 - 9); alfo ift bas "Richte" nur ein fubjeetiv menichliches, b. b. es ift bas nach Denfchen Dag Untenfbare; alfo fann außerhalb bee Beltalle nur Richte mehr gebacht werben, und unfer Denfen muß baber bie Brengen bee Beltalle ober jener Rugel foweit bins queruden, ale es fur bae Denfen nur moglich ift, b. b. alfo unendlich weit; alfo find wir wieder bei ber "unbegrengten Rugel" angefommen, welche es concret nicht gibt. Co fommt ber antife und ariftotelifche Objectivismus in Conflict mit bem Celbibewußts fein bee Gubjeetivismus, und barum fubrt bes Ariftoteles Bhilos fophie in allen berartigen Fragen birect jum Dualismus; ber actus purus bee nur felbft fich felbft benfenben Gottes wird gur rein mechanifden vis motrix ber Beltfugel, eben biefes lette Bemegende aber foll theillos und großenlos fein; raumliche Concres tion und geitliche 3beglitat find an fich getrennt und fonnen nur mit Biberftreben gufammengeführt merben, b. b. bas himmeleges baube wird vom Denfen Gottes berührt, nicht aber letteres von erfterem (f. d. gen. et coer. I, 6 u. bort Anm. 48), Gben aus Diefen Grunden aber ift ein anderweitiger Biberfpruch in Diefen Bemeifen burdaus nur ein fcheinbarer; namlich ber obige Grund: fas (Mum. 15), bag Beit, Bewegung und bewegter Rorper in Bezug auf Unbegrengtheit fich analog verhalten, muß es anfcheis nend unerflarlich machen, bag, mabrend bie Simmelefugel begrengt ift, ibre Bewegung bennoch eine unbegrenate und immer bauernbe fein foll (phys. ausc. VIII, 8 f.); aber biefer Biberfpruch ift ja gerade bei jenem dualiftifden Ctanbpunfte fur Arificteles nicht porhanden, benn bas jene emige Bewegung Bemirfenbe gilt ibm eben barum, weil es feinen unbegrengten Rorper gibt, ale ein Großenlofes (ebent, 10); und intem fo bei ber faftijd unbegrenge ten himmelebewegung ber gange Stantpunft bes concret Rorpers lichen biemit aufgehoben und abgestreift merten muß, gerath bie Betrachlung ber Rreisbewegung und bes Rreifes in eine etwas überichwaugliche Anichauung (ebent, 8), und indem mir - wenn ber Ausbrud erlaubt ift - bei einer transfeententen Rugel ans fommen muffen (vgl. auch unten Unm, 42), bleibt nur eine myftifche, gegen bae Concrete fic negativ verhaltenbe Beidreibung ber himmelsfugel ubrig, wie wir fie unten II, 4 treffen werben. Bal, auch Anm. 11 jum IV. Buche.

S. 59. 28) In Bezug auf bie blofe namenegleichheit f. m. Anm. 18 jum VII. Buche b. Phpfif (S. 521).

S. 63. 29) Sinn und 3med biefer gangen Stelle, bei beren Ueberfegung manche erflarende Erweiterungen nolhwendig geboten waren, 24 \* ift, ju geigen, bag bas ortliche Biel ber Bewegung ber vericbiebenen Rorpertheilden bod nur ein einziges gang bestimmtes fein fonne, alfo bei ber Annahme mehrerer Beltgebaube a. B. fammtliche Erbe theilchen nur ju einem einzigen Mittelpunfte binftreben fonnen; benn wolle man bie Doglichfeit offen laffen, bag es ja mehrere folde Mittelvunfte geben fonne, und baber bie gleichartigen Rors pertheile eben nur jeder in feinem Beltalle an einen gleichartigen Drt, nicht aber fammtliche an einen folechtbin einzigen, bewegt murben, fo fei gu betenten, baß 3. B. fammtliche Gretbeilden in allen angeblich mehreren Beltgebauten gufammen ichlechtbin gleichs maßig fich verhalten, alfo eben alle gum Dittelpunfte ftreben, ba ja in Diefer Richtung ber Bewegung ibr fpecififder Artbegriff liegt; und indem es biemit wegen biefer Bestimmtheit bee Artbegriffes vollig gleichgultig ift, ans welchem ber angeblich mehreren Belte gebaude bas Erbtheilchen entnommen gebacht werte, und jebwebes jebenfalls feine andere Bestimmung bat, ale bag es gum Dittels punfte ftrebe, fo ift es unmoglich, mehrere berartige Mittelpunfte angunehmen.

S. 65. 30) Bgl. oben Sap. 4 (bei Amm 11), u. über bas Bort "gewisfermaßen" m. Ann. 27 jum I. Buche ber 36hift (S. 477). Wichtig wird uns biefes Jugeftandnis für ben Sinn bes 2. Cap. bes II. Buches werben; f. bort selbst Ann. 3. — Uebrigens bere gleiche man auch bas oben, Ann. 27, Gesagte.

Gbent. 31) 3ch halte fur ben einzig moglichen Ginn biefer fo fdwierigen Stelle Die Auffaffung, bag, wenn man eine unbegrengte lineare Richtung ber Raumbemegung annehme, bann fur Die are-Bere Conelligfeit eines fo bewegten Rorpere (fei es. baf er biebei mit einem anderen langfamer bewegten, ober mit fich felbft beguge lich ber Steigerung feiner eigenen Schnelligfeit verglichen werbe) fein anderes Dotiv ubrig bleibe, ale bloe bie Schwere (ober begiebungeweife Leichtigfeit), wohingegen nach bee Ariftoteles eigener Meinung (phys. ause. V, 6) ber Grund ber beichleunigten Bemes aung 1. B. beim Ralle in bem Beftreben liege, bag ber bewegte Rorper fein Biel und feinen Bwed erreiche, welchem er gleichsam entgegeneile; f. m. Anm. 30 jum V. Buche b. Phys. (S. 512). Somit mare Die concrete Unbegrengtheit bes realen Borganges und feines 3medes auch bier ber Ausgangepunft ber griftotelifden Auffaffung, und indem bei angenommener Unbegrengtheit ber linearen Raumbewegung Diefes Dotiv megfallen mußte, mare fur Ariftotes les ein anderweitiges nothig, welches nur noch in ber Schwere ober Leichtigfeit ju finten mare; tiefe beiben aber fint ihm naturlich nicht bynamifche Domente (f. auch m. Anm. 36 jum VIII. Buche b. Bhpfif, G. 528), fonbern Gigenicaften ber Rorper; unb, fo argumentirt Ariftoteles -, felbft wenn man tiefes noch einzig mogliche Dotiv ber beichleunigten Bewegung annehmen wollte, tame man auf ten Begriff einer unbegrengten Schwere ober Leichtigfeit, bag es aber biefe nicht geben fonne, hatte er oben, Cav. 6, gezeigt.

C. 65. 32) Ge ift ties ficher bie Auficht ter Atomifer Leufippes und Demofritos; man barf fich namlich burch bas Wert Bia nicht verleiten laffen, an Anaragoras ju benfen, welcher allerbings bie Ansicheibung ber Dinge aus tem Urftoffe burch Bergewattigung und Schnelligfeit vor fich geben ließ und babei erftere ale Birfung ber letteren bezeichnete (Simpl. ad Ar. Phys. f. 8: ourw rourteny περιχωρεόντων τε και αποκρινομένων ύπο βίης τε και ταχυτήτος, βίην δὲ ή ταχυτής ποιέι κτλ. f. Schaubach Anaxag. Iragm. Lps. 1827. Fragm. 21); fontern in ter Behre ber Atomifer fintet fich fomobl tiefer Beariff ber Gewaltmagigfeit ale auch jener bee "Sinauebrudene"; erftere namlich bezeichnet Ariftoteles felbft (uns ten III, 2) mit Bia, und noch beutlicher mit bem bemofritischen Borte gore (unten IV. 6); tie Exeliers aber fommt nicht nur bei Ariftoteles in einer Stelle per, welche unverfennbar auf bie Atomifer anfpielt (f. IV, 2 am Ente, und bort felbft ben Schluß ber Anm. 6), fontern es berichtet auch Simplieius (gu einer Stelle IV, 4; f. Anm. 15 jum IV. Buche), Demofritos habe ben relatio leichteften Rorper, bas Reuer, ale dudligoneror an tie Beltgrenge bemegt werben laffen; ferner auch wurde unter ben nachariftotelifden Bhilofophen jene Exolopes von Strabo und Gpis fur, alfo bei einer mit ben Atomifern verwandten Grundans ichanung, naber erortert (f. Simpl. ju unfrer biefigen Stelle), und gwar in ber Beife, bag bei bem Anbrange fammtlicher Rorpers theilden gegen ten Dittelpunft an bie leichteren von ten ichmeres ren binausgebrudt und fo nach Dben gebrangt murben.

Chenb. 33) G. m. Anm. 36 jum VIII. Buche ter Phiff (G. 528).

© 67. 34) Ge der nicht auffallen, daß bier im Gegeniade gegen bie befannte Bierabl der Elmente australieß nur von breien gefvorchen wirte; benn Kriftelels sieht die vorläufig noch bei ben der ben der bei bei der bei bei vorläufig noch mirte auf jenne naumlich genemertischen Enabmuntt, wiedene vom Anstang biefes Buches an fic fete buchgag und und nech lange fie begleiten wirt, die entlich im Mussicherung des Gerhen einschaften Kerpers ber Spinmelsbewagung (III, 1) eben nech jenn Bere und bindelt, der über bei bei begleich wirten, nelch er gegenfählichen Bewagung (and Speun und nach Unten, f. 1, 2 und vert Ninn. 5) andeimfallen, und begleichte zu gleich und erer Gegenfählichten Bemagung in begleicht bes Baumes die Bierabl ber förpresichen Clemente confluxet wirt (IV, 3 – 5). — Benn phys. suns. 1, 6 gleichfalls von einer Derjahl ter Clemente (orvograc) bie Bete war, so in bert, wie sich aus tern Musmenhange von leich verleich, orvogeson in anherter Wertung genommen; auch sieht ja hier in bieser Stelle ausbrücklich omparense

G. 67. 35) Der Begriff bee nach ber Dberflache Strebenben (ro inenolator) ift allerbings ein relativer, boch nabert er fich ftete weit mehr bem Begriffe besjenigen, mas unter allen Umftan: ben und über alle Rorper binaus noch nach Dben ftrebt, b. b. bes Feuers (f. unten IV, 4); bon biefem nun foll gezeigt werben, baß es bennoch bem mittleren Raume angebore, ju meldem Behufe guerft bargethan wirb, bag es naturgemaß feine anbere Stele lung baben fonne, ba bie alleroberfte Grenge ichon burch ben in ber tobmifden Rreisbewegung fich brebenben Rorper befest ift (f. unten II, 7; bag biefer oberfte Rorper auch nicht felbft Reuer fei, mar icon oben am Schluffe bee 2. Cavitele gezeigt morben). ber untere Raum aber von bem Schweren pber relativ Schwereren eine genommen wird; bag aber auch nicht in naturwibriger Beife bas nach ber Dberflache Strebende außerhalb jener gmei Grengen bes Dberften und Unterften fein fonne, wird in einfacher Beife mit Berufung auf Fruberes (f. oben Unm. 25) gezeigt. Uebrigene ift Die Beweisführung feinenfalls genau formulirt, und ber eine Bunft biebei, bag außerhalb bee MI Richts fei, fommt im folgenben Cas pitel pollftanbiger per: f. überbaupt bie folg. Anm.

Chent. 36) Diefe Colufformel muß jebenfalle großes Bes benfen erregen; benn ba bie Babl ber einfachen Rorper und beren Drt bier blos noch ju einem nachträglichen (ja faft nachhintenben) Beweisgrunde fur bie ausichließliche Ginbeit bes Simmelegebautes benutt worden maren, feinenfalle aber jener Gegenftant ale prage nifder Beftanttheil ber gefammten bier geführten Grorterungen betrachtet werben fann, fo ift eine berartige abichliegenbe Bufammenfaffung einer fo fleinen Rebenpartie gang gegen bie Bewohnbeit bes Ariftoteles. Dber follte biefe gange lette Beweisführung von ben Borten "Rlar aber mochte es auch bei folgenber Ermagung werben" an uriprunglich aussuhrlicher behantelt gewefen fein, fo baß es fich einer folden Chlufformel lobnte? Comerlid, benn im IV. Buche werben biefe Dinge obnebies vollftanbig erortert. Dber ift etwa Alles, mas nach ben Worten "fattfam bie Ueber: zeugung faffen betreffe beffen, mas wir fagen" noch folgt, alio von bem Gitate aus ber Detaphpfit an, nur Bufat eines Spate ren? 3d mochte bies fur bas Babriceinliche balten.

Chenb. 37) S, über biefe Ueberfegung bes Bortes dyingroc unten Anm. 47.

Chenb. 38) Ueber bas ro ri fr reras f. m. Anm. 15 jum I. Buche b. Phpfif (S. 473) und nun m. Geich. b. Logif, I, S. 211 ff.

S. 69. 39) D. h. bei bem Einzeln-Individuum ift bie Alls gemeinseit bed Begriffes fo febr verengt, bag fie mit ber individuellen Concretion völlig verwachen ift, und baber bei ber Defi-

nition bes Individuums auch biefe concret flofflichen Berhaltniffe beigezogen werben muffen.

- S. 69. 40) Befanntlich ift Dies ber Kernpunft ber Differens gen zwifchen Ariftoteles und Platon, bag letterer bem Allgemeinen burch bie Ibeen: Lebre eine getrennte Eriftenz neben ben concreten Einzelnbingen zuwies, ersterer aber bas Allgemeine nur innerhalb bes Einzelnen als ben verwirklichten Begriff besielben anerkennen konnte.
- S. 71. 41) Abgesehen von ber Monftrofitat ber Borte "Bas bichtenafigfeit" (γρυπότης) und "habichtenafig" (γρυπόν), welche ich fonit eben nicht icheuen wurde, mußte ich hier ten gangen Sat hindurch eine im Deutschen paffende Bertauschung mit bem Beis fpiele, welches Ariftoteles gebraucht, vornehmen, wenn nicht bie einzige Bointe bee Beisvieles und hiemit ber gange Ginn beffelben verloren geben follte. Das γευπόν namlich, fowie auch bas σεμόν (ftumpfnafig, vgl. m. Ausg. b. Phyfif S. 21 Anm.) find bei Ariftoteles ftebente Beispiele fur basjenige, was er ovrolor, b. h. concrete Totalitat (Metaph. Z, 11 u. 15) nennt, indem in biefer letteren bas innigfte Bermachfenfein einer begrifflichen Form mit einem Stoffe fich barftelle. Dan fann namlich - um bei ber von mir gemahlten Bertaufdung zu bleiben - ten Begriff "Schielend" gar nicht benten, ohne jugleich bie Stofflichfeit bee Auges mitzubenten, ba bier Form und Stoff im Gebanten untrennbar find. Es muß aber ein verschiedener Wortstamm in ber Sprache für jene Korm und für jenen Stoff vorliegen, um an icheinbar Dievaratem biefes Busammenftogen bee Rormellen und bee Stofflichen barthun ju fonnen; benn, wenn ber Wortstamm icon beibes enthalt (wie g. B. bei ftumpfnafig), fo ift bies eben ein Bufams mengesetes und feine unmittelbare Durchtringung. Deswegen übersette ich schon bort in ber Physik (1, 3) σεμόν nicht mit "ftumpsnasig", sondern mit "schielend", und aus dem nämlichen Grunde wähle ich hier fur γενπόν, welches als bloßes Beisviel eben dieselbe innere Bedeutung hat, den gleichen Ausdruck. Im Begenfate gegen ornor oter γρυπόν ift bei Ariftoteles zoilor (hohl) bas Beifpiel fur eine gegen jebe Stofflichfeit gleichgultige bloge Form (f. m. Befd). t. Logif I, G. 245).
- S. 75. 42) Die aussuhrlichen Erörterungen über Ort, Leeres und Beit, welche bier vorausgesett werben, f. phys. ausc. IV.
- Ebend. 43) Daß ich alder nicht mit "Gwigkeit", fondern mit "Dauer" überfete, ift durch diefe ganze Stelle felbst geboten, da ader gerade auch von der Lebensdauer ber einzelnen Wesen ges braucht wird. Bedermann wird hiebei an die Unterscheidung fich erinnern, welche Spinoza zwischen aeteroitas und duratio aufflellt. Bei Aristoteles wirft hier eben gleichfalls das Motiv der Concretion bes ersabrungsmäßig Seienden, und betreffs ber Totalität bes

Betfalls muß er auch hirr (pal. oben Amm. 27) gleichfam bei bem Witerlyrucke anlangen, welcher in ben Bertem "ein transfermentes Goncretes" lage. Nicht obne Abficht überfept ich ja fiets auch allege gleichfalls nicht mit "erige", sonbern mit "immerwährent", indem ich ein den cenertem Anichaumgen nahre liegented Bort wählen und von bem antisen Objectivismus frembatriger Begriffe fendalten vollt.

- S. 75. 44) Diefe eyxixlia miloon nuara fdeinen von bems jenigen, mas bei Ariftoteles etwregenos Loyos genannt wird (f. m. Anm. 32 jum IV. Buche b. Bhpfit, G. 501), faum verschieben ju fein. Bas betreffe berfelben bie alten Commentatoren ungefdidt berichten ober fogar erfinden, f. bei Brantis Geich. ter griech.s rom, Phil. II. Ib. II. Abth. 1. Saifte G. 107 f. Bunachft icon bas Bort eynunlor bedeutet bas Allgemeine, b. b. bas Gemohne liche im Gegenfate gegen bas Spezielle, welches einen Gegenftanb in ericopfenber Weife gur Aufgabe bat. Siemit aber ftimmt uberein, bag auch bier offenbar Controverfen gemeint fint, wie fie nach Damaliger griechischer Gitte Bebermann unter ben Bebilbeten im focialen ober gaftlichen Gefprache führte, wie g. B. ob an bem gottlichen Befen ein Mangel haften toune, ob es einer Rube beburfe u. bgl. Muf ein eigenes von ibm felbft verfaßtes Werf icheint Ariftoteles feinenfalls meber bier noch in einer anderen Stelle (Eth. Nic. 1, 3 geg. Ente), wofelbft gleichfalls ra eyzunlia ges nannt werben, ju verweifen, benn namentlich in ber letteren ers fcheint tie austrudlichfte Begiebung auf tie Bioeic, b. b. eben bers artige Controverfen.
- S. 77. 45) Wie fich von felbft verfleht, ift bier ber Lefer als Schieberichter gebacht. Ueber bie Schieberichter f. m. Anm. 19 jum III. Buche b. Bonff (S. 491).
- S. 79. 46) Ge find hiemit bie Blatenifer, und pwar namentlich Zencferates, gemeint. Raminis naderem icon Blaten im Timdes (p. 31), me er tie Entlichtung ber Welftigen betregenichen batte, abs iet Zanftellung beier Berbalte niffe in der musikilidem Mete unvermeibtig eine Mologe eines Früheren und Sedicern angeben milite, weder in ber Brifflicherit frates woll jur Mowere ber Buguiff. Unterer bie Cache for an wenten, wie beir Ertifeltels berichtet; and Gernipvoe bir it in einem Schotion in biefer Beziehung mit Aenofrates zusammen genannt.
- 5. 51. 47) Diefe gange nun solgente Grötterung ift an fich iteng genommen in fofern unüberfetbar, als es für bie Berte öpergroe und propros fowle für φθαρτός und öφθαρτος im Deutiden au Emer Ableitungsbilde gebricht, welche für fammtliche ebenfo wie bas fogen, adleetivam verhale auf τός angleich ben

Begriff ber Doglichfeit und ten bee faftifchen Beftanbes in fic vereinigte. Rur ale Rothbebelf moge es baber gebulbet werben, wenn ich ayergros mit "entftebungelos" überfete, in foweit biefes Bort fowohl von tem Unentftebbaren als auch von bem Unent ftanbenen gilt, und antererfeite floge man fich nicht an bem ungelenfen Austrude "bas ein Entfteben Sabenbe" (gernros), benn es mochte bice wohl bie einzige beutide Begeichnung fein, welche jugleich fowohl bas Entftanbene als auch bas ber Entftehung ga: hige umfaßt (wir muffen ja auch in anteren gallen uns abnlich ausbruden, 1. B. blutlofe und Blut habenbe Thiere). Gbenfo mußte ich hier, wo auf ben Doppefinn tes Bortes geben was ausbrudlich eingegangen wird, ju bem Ausbrude "Las bem Bere geben nicht Ausgefeste" meine Buflucht nehmen, eine Ueberfehung, welche ich gwar balb hernach (1. unten Rinn. 54) wieder fallen laffen und ju bem ublicheren "Unverganglich" jurudfehren burfte. Singegen bas Bort "Berganglich" mochte wohl auch im Deutichen, wenigftens jur Roth, ben Doppelfinn bes Dogliden und Faftis fchen in fic vereinigen. - Uebrigens gebort biefe gange Stelle gleichfalle ju benjenigen, welche mehr nur eine Rectificirung bes Sprachgebrauches ale einen eigentlich philosophijden Radmeis ents balten; val. in tiefer Begiebung m. Anm. 7 u. 45 gum IV. Buche u. Anm. 30 jum V. Buche u. Anm. 8 jum VII. Buche ber Phpfit.

S. 33. 48) Dierunter fünnen nur die Cleaten (beimbere Bene) und die Regarifte gemeint fein, neiche in reitructiver Embrng aus der Anfangslefigfeit der Beregung überbaupt die Richtigung der Benegung giberbaupt die Richtig der Benegung giberbaupt der Richtig der Angeleit deht Kriftottele gerate im Intereffe des Begriffes ber Centinutiät licht, melden eben jene fendhilden Angeleit Index unfgeben hatten, die wirfliche Anfangslefigfeit er Beregung und Berechten, interem fende ert einer Gestelle der Beregung überbaupt, interem fend erten die erter Gestelle Entling eben nur eine potengielle fei (phys. ause. VI, 5 – 9 u. VIII. 1 u. 5).

Ebend. 49) Ueber bie bier und im Folgenden baufig vors fommenben Begriffe bes Unmöglichen und Unwahren f. Raberes in m. Gefc. b. Logif I, S. 171 - 176.

des dyésntos und yangede nun nicht mehr ein, indem er die britte bes dyésntos beim pengror an zweiter Stelle anführt und umgefehrt.

S. 3. 51) Fin ten Uebergang aus Richtfeintem in ein einenes moder tas Richtfeines bereite ba fich unter ein arillo-relisifies Beifpiel ber concret vorliegende Ergliumpen, aus welchen als einem forundient eine centere bestimmte Satur gebilder wirt, oerr irgand ein bestimmter Anabe, welcher eben noch gewosen ist, darz jum pervosen werten foll; Beifpiele aber für jennt Uebergang, wobei bes Richtfeiner ein bies noch flattseilre ist, find alle bereitigen auf Aumen der Kautrefäligier beruchten. Bereitigen der went were Beife finden. Legtquang auf im centert vorliegendes Faltum gelprochen

Ebend. 52) Auch fur biefes Bergeben, welches ohne ein Bergeben vor fich geht, burfte wie oben (Aum. 50) bas Gefrieren bas fchagenofte Beispiel fein, ba bei bemfelben ber Uebergang bes Bafe fere in bas Riche wasser fein gleicham nicht belausch werden fann,

S. 53. 3. D. b. bief queite Betentung ber apserger ift, bag innes ehen verlanfig für biefen Augustid bem Argeben nicht eutgefest ift, alse bis jest noch nicht veraungen ift. Geentfriedt formt beief Beteutung bes σροθοργο, in melger ein der schreften von einem ρθαφτία ausgefagt wirt, vollig inter ebigen zweifen bes σύργετογ. De biefes als bas ehen bie jest noch nicht entlanden von einem entfehungsfäsigen (γνηγόν) ausgefagt wirt. Senad aber ift auch bie Ambrumg, wedde ich bei ber nun fogleich genehm britten eigentlichen Betentung bes σροθοργο im griech. Erte vornabn, unweigerlich gebeten; bem zu beiter eigentim bie faß mm Gegenteite iß ß fleigenten unsigentlichen anheimfällt.

S. 89. 54) hiemit nun tritt unter obigen lexifalissen Dinitionen betreife bet assengero bie eigentliche Gedeutung gliein in bem Berbergrund, für welche bas beutiche Bort "umergänglich vollfänitg befamt iß, und ich sam baber fortan wieber biefe giednung fatt ber bieberigen weitschweigen Umschreibung gebrauchen.

S. 91. 55) Ueber bas Berhaltniß ber blos miterfreuchen: en Berneinung jum realen Gegenlage, in fofern bei ersterer bas "nicht" ju bem bie Copula vertreitner Captheile, bei leiterem aber jum Ribbicate gebort, f. Raberes in m. Geich b. Logit I, S. 177 ff.

S. 97. 56) D. f. jenes einfeitig Unbegrenzte, welches bei Annahme fich ergibt, bag ein Entftebungelofes verganglich ober ein Entftanbenes unverganglich fein fonne. Alfo Ariftoteles erfennt

nur ein sowohl bezüglich bes Anfanges als auch bezüglich bes Enbes Unbegrentet an, und begrio nur ein in tiefen beiben Beziebungan Begrenztes; erderes ift ihm bie Toulität bes himmelsgebäubes, mir bessen bei bei Bernen bei bei Bernen zusammentriff, letzteres gilt ihm von sammtlichen übrigen erfahrungsmäßigen Wiefen.

S. 99. 58) Ueber bas grundles von felbft Gintretente (adτόματον) und ben Bufall (τύχη) f. inhaltlich phys. ause. II, 4 - 6, uber bie Art, wie ich biefe Worte überfege, meine bortigen Anm. 18 u. 20 (G. 483). - Bas übrigens ben Bang ber nun folgenden in ter That bochft fdmierigen und jugefvisten Bemeise führung betrifft, fo ift berfelbe folgenter: Burbe innerhalb ber unbegrengten Beit ein vorber Dichtseienbes ploglich entfteben und bann immer fortbauern, oter umgefehrt ein vorber flete Seientes ploBlich vergeben, fo murbe foldes, ba nach Dbigem in feinem eingelnen Beitpunfte biefur mehr ein Grund vorlage, ale in jebem anberen, offenbar ju tem grundlos Befchehenten und Bufalligen gehören; bas grundlos Beichehende und Bufallige aber ift nichts Anderes, als bas Regelwidrige gegenüber bem conflaut Regelmagigen; murbe alfo biebei auch noch von immermabrenter Dauer gefprochen (fo bag namlich j. B. bas ploglich Gutftantene fortan immermahrent beftebe), fo warbe tie an fich tranfitorifche Regels widrigfeit fortan ale ein Immermabrentes mit ber conftanten Regelmäßigfeit actuell coerifiren; bemnach bliebe, ba bas Bufallige und Grundlofe ja boch immer feinen Charafter bewahren und bie Möglichkeit bes Nichtfeins involviren muß, nur übrig, mit bem Ausiprechen biefer Botengialitat in Die Bergangenbeit gurudjugreis fen, benn ba bei bem angeblichen vom Moment bes Entitebens an immer fortbauernten Dafein bie Doglichfeit bes Richtfeins feine Stelle mehr hatte, fonnte Diefelbe nur mehr von jenem vergangenen Beitpunfte, welcher tem ploblichen Entfteben vorbergieng. ausgefagt merten; ausgefagt aber werten mußte fie boch. und awar ale mefentliche, auch jest noch beftebente Gigenicaft bes Grundlofen und Bufalligen; alfo mußte biebei von einem Bergangenen im Prafens gesprochen werten und 3. B. wenn bas plogs liche Entfleben gwifchen geftern und beute eintrat, mußte beute gefagt merben: "es ift beute geftern nicht feiend", ober auch, in

sofern bie Möglichfeit als noch nicht actuell geworden ausgelyveden worden foll: "es ift beute geftern nicht sein ihnnet". Da
aber bie Möglicht inn un on ber Gegenwart und Sulunit ausgeprochen werten fann, so ist eine solche Beziehungsweit, beider
ach dem salltiden Bestante nothwendig gebern wirt, unmöglich,
und es sann bemnach das Grundlese und Bufallige seine fortan
mmerwährende Dauer beantynden, swie umgefehrt nun bas Immerwährende feinen bezartigen gufalligen Uriprung baben fann,
b. fie sann finnen unmoribriern plöglichen Rafang eines immerwährende Seienben geben, und ebenso auch fein unmoribirtes plögliches inder bestieben.

## Unmerfungen jum II. Buche.

S. 107. 1) S. oben Anm. 9 a. I. B.

S. 199. 2) hiemit ill tie blatonifor Beltiele gemeint, auf peride dia and das fogleich Andreignere bezieht; in der That and ift der auf tas Mad geschene Irien ein schlagendres Geschnift für tie Beltielet, welche der Gebt turch das All aussphannt (wyzyr oś. .. daż norvoż sersen. Irin. p. 34 B) und dann nach Korm eines X. beltielte, velkor odnify sach ürze, ozione piedyr poże piedy kartiev alikiancy odnify sach urze ozione piedy poże piedy kartiev alikiancy odnify sach min 1, 3.

6. 111. 3) Ge hatten namlich einige Bythagoreer (f. Metaph. A, 5) in einer Behngahl von Begenfag-Baaren (Grenge - Unbegreugtes, Ungerade Bahl - Gerate Bahl, Gine - Bieles, Rechte - Linte, Mannlich - Weiblich, Ruhend - Bewegt, Gerade - Rrumm, Licht - Finfternig, Gut - Bos, Quadrat - Rechted) eben auch ten Begenfag von Rechte und Linfe mitaufgegablt unt, intem fie ibn gleich ben übrigen Baaren mohl in eine fymbolifche Begiebung gu ben Begriffen bee fittlich Guten und Bofen festen, mochten fie bagn geführt worben fein, auch in Bezug auf tie Bilbung und Bewegung ber Belt bem Rechte und Linfe eine Bebeutung gugufdreiben ; f. unten Anm. 10. Und abgesehen bavon, bag tiefe Begriffe auch im platonifchen Timane neben anderen pothagoreifchen Anflangen wiedertehren (f. unten Mum. 11), fchrint es faft, ale hatte bie Frage, ob ber himmel fich nach Rechte oter nach Linte bewege, ju ten gewohnlich üblichen Controverfen gebort. Dann auch mare une erflarlich, bag Ariftoteles mit ber Erledigung tiefes gleichfam populareren Bunftee tie fpecielle Grorterung über bae Simmelegebaute und beffen Beichaffenheit eroffne. Bebenfalle aber beabfichtigt er in Diefem Cap, nichte Underes ale ben Dachweis, bag in ter art und Beife, wie bie Bothagoreer jene Begriffe anwenden, es nicht gus laffig fei. Die Frage, ob und inwiefern von folden Gegenfagen

Ariftoteles II.

beim himmelogebaute überbaupt gesprochen werten tonne, wirb meber ichlechtbin verneint noch ichlechtbin beiabt : an fich pollia perneint hat fie Ariftoteles ficher nicht, nachdem er oben (I, 8; f. bortfelbft Mum. 30) felbft gefagt, es finte fich bie Begenfaglichfeit "gemiffermaßen" auch bei ber Rreiebewegung, wenn auch ibr felbft ale einer totalen Richte entgegengefest fei; aber eben auch bie Ausbrudeweise an ber bortigen Stelle zeigt une, wie wir es hier verfteben muffen, wenn von bem Rechte und Linke, Dben und Unten u. f. f. bie Rete ift, und es erbalt auch alebald unten (f. Mum. 8) jenes "gewiffermaßen" mabrlich feine vollig unzweifelhafte Beteutung (bieß mag genugen jur Biberlegung beffen, mas D. F. Gruppe, Die tofmifchen Spfteme ber Briechen, G. 65, in feiner übereilten Beife bieruber fagt.) Uebrigene trifft bie von Ariftoteles bier geführte Bolemit auch ben Blato, infofern berfelbe einerseits bie feche Bewegungen: nach Rechte, nach Linke, nach Oben, nach Unten, nach Bornen, nach hinten (Tim. p. 43 B) von bem oberften himmelegewolbe ausschließt und bem nieteren Bebiete allein jumeift (p. 34 A), benn Ariftoteles nimmt ja gerabe bas Dben und Unten als ben principiellften unter allen biefen Wegenfapen; und wenn Blato andrerfeits bennoch bas Rechts und Links in pothagoreiffrender Beife anwentet, ba ber außerfte Fixfternhimmel nach Rechte, Die Blaneten : Cpbare aber nach Linte fich bewege (p. 36 C), fo gilt auch hiegegen bie ariftotelifche Bevorangung jenes anderen Wegenfas : Baares. Daß aber Blato bezuglich bes Rechts und Links in Diefen Biberfpruch gerieth, indem er es einerfeits bem Simmelegewolbe juwies und andrerfeite von ihm ausichloß, burfte fich baburch erflaren und enticulbigen, bag bei bem nieberen Bebiete wohl nur von jener g. B. nach Rechte gerichteten Bewegung Die Rebe fein fann, welche eben biemit auch bie Rabiafeit bat. ebenfogut nach Linte bin ftattaufinden, und in gleicher Beife bei tem Bors und Rudwarts und bem nach Dben und nach Unten, mobingegen bei bem Simmelegebaute, beffen Bewegung ig boch no: torifch eine gewiffe Richtung hat, biefelbe fo bestimmt beterminirt fein muß, baß, wenn fie einmal j. B. nach Rechte ift, fie eben Darum nie nach Linte fein fann, alfo bie Doglichfeit bee Wegenfaplichen bier wegfallt und nur bie jur Erflarung bee Beftanbee ber pariablen Belt unerläßliche Gegenfaglichfeit befteht, bag ber Rixftern-himmel immer nach Rechte und Die Blanetenfphare immer nach Linfe fich bewegt. G. aber hieruber auch inebefontere Bodb'e gur Abmebr Gruppe's verfaßtes Centidreiben an 21. v. Sumboltt : Unterfuch. ub. b. fofm. Cyftem b. Blaton. Berl. 1852. 6. 29.

E. 113. 4) Unter ten in ber Sinneswahretsmung (αΙ-Φ/1900) berühenben Bewegungen find jedenfalls fammtliche Borgange im organischen Rörper gemeint, welche aus Einbrücken ber außeren Umgebung fließen, allo sewost bie Thätigkeit ber eigentlich forgennuten sins Sunne als auch pathologische Momente im weiteren

Sinne. Soldes aber beruht fammtlich auf bemjenigen, mas Ariftoteles bie Gegenfage bes finnlich Babrnehmbaren nennt (g. B. Barm - Ralt, Eroden - Das u. f. f.); tief aber fint auch bie qualitativen Gegenfage, und es trifft biemit jene Art ber Bemegung (n xara rir alodnor xirnois) in biefer Begiebung mit ber quas litativen Aenderung (alloiwore) jufammen, fo bag auch bier nur bie brei bei Ariftoteles ftete vorfommenben Arten ber Bewegung (f. phys. ause. V. 1 f. u. m. bort. Anmerf. 11 a. I. B.) gemeint fint. - In ber von Ariftoteles bier felbft citirten Stelle d. incess. anim. 4 wird bie Cache voliftanbiger fo anegebrudt, bag bei jenen Dragniemen, beren Runction aneichließlich bloß im Bachien (aufnocc) befteht, b. b. bei ben Bflangen, bie Ratur nur bas Cben und Unten untericheibet (tie Burgel ift fur fie eben ale Organ ber Rabrung und tee Bunehmene tas Dben feiente, nicht, mie ter Chein gibt, bas Untere), bei jenen Drganismen bingegen, melde Sinneemahrnehmung haben, b. b. bei ten Thieren, fomme ju tem Dben unt Unten auch noch tas Bornen und Sinten bingu (bas Bornen ale ortficher Gis ter Ginnedergane), und entlich bei jenen Thiergattungen, welche vollig freie Bewegung im Raume haben, fei außertem auch noch bas Rechts und Linfe in feinem Unterfchiete ausgepragt und biebei bie rechte Geite in jeter Begiebung bie gefdidtere und ben Ausgangepunft enthaltente. Go erweift fic auch bier bas bei Ariffoteles burchagnaige Brincip, bag er in ben hauptgruppen ber Raturbinge nicht gleichmäßig coorbinitte Arten erblidt, fontern bie je boberen Arten gleichfam ale Bervollflantigungen ter nietreren nimmt, wornach auch bier tae Dben und Unten allen organischen Raturmefen gufommt, bei einigen berfelben aber bas Bornen und hinten ju biefem noch bingutritt, und wieber einige ber letteren neben ben beiben anteren Begenfagraaren and noch bas britte an fich haben; vgl. m. Anm. 27 g. VIII. B. b. Bhuf. S. 527.

S. 113. 5) D. b. bri bemfenigen, was als eingelne Ping einwerter gar frine ober eine nur unteithfläntige und relative Bewagung bat, alfe bei Allem, was nicht feibit ein lebentiger Degarnisme (ein Zew) ilt; benn fowie bier to eben gefalt went war, tog bei ben Thieren bas Mechts und Lings in ehzelter war, tog bei ben Thieren bas Mechts und Lings in ehzelter Befann vor. Deregung in fich feib bat, gleichfalls als ein bereiche Mefen ber Melangiere Deregung in fich bei den gleichte die ein bereiche Mefen wert Melangier bei der Bestätige gehalt wie zu der Melangier bei der Bestätige gehalt wie zu die Gehalt wie bei der Bestätige betwerzscheben, taß im Beilgangen namentlich bas Den und Unter Deligingie bei gelatig ist, uns, sieß flech unte Unie in obsietwer Weife, nicht beis gelatig ist, uns, sieß flech

S. 115. 6) Ueber bie mehreren Beteutungen bee Urfprunglicheren (πρότερον) f. phys. ausc. VIII, 7 u. m. bort. Anm. 26.

Gbent. 7) Da jene Stufe, in welcher bie Drganismen ver-

mittelft ber Dabrung ibr Bachethum und ibre Erhaltung bemirfen (b. b. tie Beenring wurf), iu engem Bufammenhange mit ber Erhaltung ber Gattung, b. b. mit bem phofiologifden Borgange ber Beugung, flebt, fo greift bier auch jene Bebeutung ein, welche bei Ariftoteles bas raumlich Dberfte, namlich ber fog. Mether, als Lebensprineip und gleichsam ale Geelen : Subftang bat (d. gener. an. II, 3). Comit wird bas Dben ale bie eigentlich bewegente Urfache, bas Rechts aber nur ale ortlicher Ausgangepunft ber bereite in Bollaug tretenben Bewegung bezeichnet, fomie bas Bornen ale ber ortliche Richtungepuntt. Dur in biefem Ginne alfo find auch tie betreffenten Worte d. inc. anim. a. a. D. (delior exaoro. όθεν ή του σώματος της κατά τόπον μεταβολής άρχη φύσε. und deteor forer, aber & agen the xerfoede forer) ju verfteben. und es barf bort an bie mehr metaphofiiche Bebeutung bes oder ή κίτησις (phys. ausc. II, 3, d. gen. anim. I, 1, Anal. post. II, 11 u. an aut. Stellen) nicht gebacht werben.

- S. 115. 8) hirrin liegt das vom arifteitischen Canadpuntte aus mögliche Gingeben auf bie pbithagereich erktonischen Anishaumgen; denn die fogleich folgagte Bennettung, man solle fid bei Beittugel als ein mir ietner Affelt umgehenen Westen, weddes in Beiche bat, (also gleichsam als ein in einer Angel flecknete Aber;) denfen, enthält einerieite densleviel Gleichnisweites und voerisch Apphisches als das platenische Erklickson und bei platenische Bultenprzh, anderreiteis doer ist it untifstimag volle flantig aristoteitisch das das den Anfang der Beregung in fich dat. Und somit num bestreite Michtelbe von beiem Buntte am, mit welchem er auf das Abrinche der Gegene eingegangen ist, die aus bemielben geschierte Ausbützung bereiffe bere Richtung her Beregung der Spreche der gesten der gestellt der Richtung der Perspektung der Beregung der der Spinnelbegefaute den Anfang der Beregung aber bei finnelbegefaute der Ausbützung bereiffe ber Richtung der Beregung des himmelgeschutes.
- S. 117. 9) Diefe gange Stelle bis jum Schluffe bes Cap. bietet febr bebeutente Schwierigfeiten bar. Die Erflarung, welche Bodh in ber oben (Mum. 3) angeführten Schrift (G. 116 ff.) gibt, glaubte ich nur infofern mobificiren ju muffen, ale ich von vornes berein Die ichiefe Lage ber Efliptif berudfichtige; ber Grundgebante ja in Bodb's Darlegung flebt gegenüber tem von Gruppe (in b. oben angef. Schrift) Borgebrachten unerschutterlich feft. Bor Allem ift unbestritten flar, bag bem Griechen Ariftoteles ber Diten jebenfalle ale bas Rechte gilt, und ber Weften alfo ale bas Linte; bas auffallenbfte aber an blefer Stelle ift ficher Jebem, bag bier von einer Bewegung gesprochen wird, welche von Rechts nach Rechts gebe, und bag ausbrudlich verneint wirb, bag bie Bewegung bes himmelegebaubes von Rechte nach Linfe gebe. In Bejug hierauf jeboch wird nun wohl Beber junachft jugeben, bag wenn j. B. auf einer Scheibe ter Dit und ber Weft : Buntt fefigeftellt finb, ber Bunft O fowohl burd N ale auch burd S nad W geführt merten



fonne, es alfo noch immerbin eine amiefache Bewegung von Dften nad Weften gebe; melderlei Begeichnung man aber jeter tiefer beiten Richtungen geben merte, wird mobl von ans teren Rategorien abnlicher Art (g. B. Guten, Rorten, Oben, Unten u. bal.) abbangen. Run tenfe man fich, es fei AB ein Coor, b. b. ein Befen, an welchem bas Dben unt Unten und bas Rechts und Linfe und bas Bornen und Sinten austrudlich unterideitbar fei, und man ftelle fich vor, tiefes lebente Befen ftebe in ber Mitte einer nicht vollig borizontal liegenten Scheibe CODW in ter Att, tag es gleichfam feine rechte Sant in O habe, und baffelbe babe bie Mbficht, tie Cheibe jo an breben, bag ber Bunft O nad W fomme; fonach wird es tieß in borvelter Beife bewerffielligen fonnen, ents meter intem es ten Bunft Q por fich bin unb in aufwarte gebenter Richtung nach D und fo bann nach W führt, ober indem es ibn binter

nich und in abmarte gebenter Richtung über C nach W bringt; Die erftere tiefer beiten Richtungen, namlich bie nach Bornen und nach Dben, ift nun in Folge beffen, was Ariftoteles im Gruberen gefagt hatte, jebenfalls bie vorzuglichere und urfprunglichere, und fie fann im Bergleiche mit ber anteren ale bie nach Rechts gebente bezeichnet merten, nicht bloß meil fie fur tie mit einer rechten Sant ausgeführte Bewegung bie allein angemeffene ift, fonbern auch eben barum weil die brei Begriffe Dben, Bornen, Rechte in einer gewiffen Analogie miteinanter fieben (bag ein foldes Motiv einer allerdings allegorifchen Beporzugung Diefer brei Begriffe por ben entfprechenten übrigen breien auch fur Ariftoteles bas entideitenbe fei, merben wir unten Cap. 5 feben); jebenfalle alfo ift vermoge bes lebenten Befene AB tie Ramensbezeichnung fur bie gmei Rich: tungen ber Drebung von O nad W' entichieten. Wenten wir nun bas Befagte auf tie himmelsbewegung an, und ftellen wir uns unter folgender Rigur Die verspectivifche Projection ber Simmele. fugel, in beren Mittelpunft bie Erbe rube, por, fo ift flar, bag nach einem geocentrifden Spfteme, wie bas ariftetelifde allbefannt: lich ift, fic bie Rugel bee Rirfternhimmels um ibre Are AB breht und bieburch fur bie rubente Grbe tie Firfterne am Dorigonte OSWN in feiner öftlichen Salfte auf: und in feiner weftlichen Salfte untergeben, und gwar in ber Art, bag vermoge ber ichiefen Stellung ter Beltare bei ber Drebung ter Firftern : Rugel von Diten nach Weften ter Ditpunft O in ter Dichtung gegen O' gu, b. b. gegen ben Gutpunft S bes Borigontes gu, fortidreitet, inbem ia s. B. bie Firfterne a, B, y in futlider Richtung vom Borigente weg auffteigen und fo allmalig nach a', p', y' fommen. Unt nun

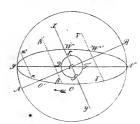

graumentirt Ariftoteles folgenbermaßen: Befest es mare ber une fichtbare Bol B ber obere, b. h. gefest es mare B gleichfam ber Scheitel bes Belt:Thieres, fo wurde fur baffelbe bie an ber Scheibe OSWN in ber Richtung von O nach O' bin flattfintente Drebung ig eine nach binten gu unt nach unten gu gebente fein, mas eben bem Linten vollig analog ift, aber bei ber Beltbewegnug nicht ber Rall fein barf, ba ja biefe nach ber vorzuglicheren und urfprung: licheren Richtung bin vor fich geben muß; alfo ift A ber Scheitel bes Belt. Thieres, und biefes bewegt bann ben Bunft O bei ter Rich. von Bettin giete, und vereie vergi cunn ben printe vert er gruntling nach O' ju völlig, wie siches gegen Becht, nach Oben und nach Bornn (welch beibes gusammen tem Rechts entspricht) an fich vorüber gegen W hin. If aber B ber untere und A ber obere Bol, so ift hiemtt von felbst auch entichteen, baf von ber Erc Erc bie Salbfugel DEF, auf welcher wir wohnen, bie untere Salfte, hingegen DGF, wo unfere Antipoten wohnen, bie obere ift. Und wenn nun ferner gefagt wirt, unfere Antipoten feien an bem Rechts liegenden, wir aber an tem Linfe liegenten, fo erflart fic auch bief, fobald wir bie bieberige Bebeutung feitbalten, in melder bas Rechts tie Bereinigung bes Dben und Bornen und ebenfo bas Linfe bie bee Unten und hinten begeichnet; tenn ift A ber Scheitel bes Belt-Thieres, und legen wir burch XY eine Rlache, auf welcher AC fenfrecht fieht, fo fallt von ber Salbfugel DEF nur ber fleinere Sector DCE in jene Region, in welcher bie von Dften nach Beffen flattfintente Drebung fur bas Belt-Thier oben und nach Bornen por fich geht, bingegen ter bei weitem großere Theil ECF in jene Region, in welcher bie Bewegung fur bas Belte Thier unten und nad hinten vor fich geht; von ber halbfugel unferer Antipoten

aber fallt ber weitaus großere Theil DCG in tie Region bee Dben und Bornen, und nur ber fleinere Seetor GCF in bie Region bee Unten und hinten.

S. 117. 10) Bas nun tie Lebre ter Bntbagoreer betrifft. fo ift bier unmöglich ter Ort, eine eridopfente und ten Rachmeis aller Gingelnheiten enthaltenbe Auseinanberfetung berfelben ju geben, fontern es muß in tiefer Begiebung genugen, auf Bodh's angeführte Schrift und außerbem auf beffen Bhilelaus (Berl. 1819) ju verweifen; foviel jetoch jum Berftantnife tiefer ariftotelifchen Stelle unumganglich nothig ideint, muß tennoch ale geschichtliche Thatfache, wenn auch ohne Radweis, angegeben werten. fcbeint namlich junachft, Ariftoteles gebe bei biefer gangen Grorterung bavon aus, tag, wenn man einmal von einem Rechte unt Linfe tee himmelegebautes unt feiner Bewegung fprechen wolle, man fich boch teffen genau bewußt fein folle, mas man biemit benn eigentlich thue; tiefe praeife Rlarbeit aber vermißt er bei ben Bythagoreern und vielleicht auch bei Blato. Dem Ariftoteles felbft namlich ift nach feinem Ctantpunfte (wie tiefer einmal befteht und burd feine gange Conftruction bee Alle fic burdgiebt) ber Begriff bee Rechte und Linfe undenfbar und inhaltelos, wenn man ihn nicht auf tas Dben unt Unten und tas Bornen unt hinten gus rudbegieht, b. b. Ariftoteles fann bas Rechte und Linte nur an einem Befen, welches auch iene übrigen Richtungen ausgepragt an fich befitt und augleich ben Anfang ter Bewegung in fich bat, fury nur an einem Coor - anertennen, und mit tiefem Begriffe bee Coor nimmt er wohl auch ben Blato gleichfam beim Borte. Comit betrachtet Ariftoteles auch in ter That bas Rechte und Linfe nur vom Standpunfte ter Bewegung aus, und er fieht in ihnen Richte anderes, ale Ausganges und Richtunge: Bunfte ber Bewegung, wofur ich außer ter obigen ariftotelifden Definition bee Rechte (f. Mum. 4) ten folggentiten Beweis in ten am Colune bee Cap. gebrauchten Worten apyn bis xorfoeme unt noog to redes ju befigen glaube. Alfo nur burch bie Bewegung felbit erhalt fur Ariftoteles bas Rechts und Linfs eine objective Beftimmtheit, und er ift ferne von ber Annahme, bag etwa bie Bewegung ber Welt in einem Raume vor fich gebe, in welchem bas Rechts und Links ichon porher ale ein rubentes in feinem Unterschiete berterminirt gemefen mare; wohl eber bingegen ift ibm fur fein geocentrifches Beltipftem Das Dben und Unten eine von vorneherein bestebente Bestimmtheit (vgl. Anm. 5), und auf tiefes begieht fich ibm im twor auch tas Rechte und Linfe. In tiefer Ermagung nun, bag bier bae Rechte und Linke nur bezüglich ter Richtung ber Bewegung betrachtet werten, modte ich bie gofung ber mannigfachen Cowierigfeiten und Biterfprude betreffe ber puthagoreifden lebre finten. Rams lich einerfeite wiffen wir gang gewiß, bag bie Bothagoreer allertings nicht blog von einem Rechte und Linke, fontern febr entichieben

and von einem Dben und Unten bee Beltalle fprachen, und baß fie namentlich bie gange bem Centralfener gunadit liegenbe Gpbare, in welcher bie Erbe und bie Begen : Erbe und Alles unter bem Monte befintlide fich breben, ale bas Unten, Die Firftern : Sphare bingegen jedenfalle ale bae Dben bezeichneten; ja fie nannten auch mit erflarlider Sombolif bas Gentralfeuer (welches tem Mittel: punfte ber platonifden Beltfeele entipricht) bas Rechte-liegenbe und fonach ben angeren Firfternhimmel bas Linte:liegenbe, wornach alfo unfere gange Erbe mit Ginfolug ber Gegenerbe in ter unteren und rechts befindlichen Region bes Beltalles ift (fo erflart Bodb. Unteri, ub. b. foem. Enft. b. Bl. G. 109 f. ungweifelhaft richtig ein bei Simplicius erhaltenes Rragment); antrerfeits aber ift flar. baß bei einem Beltipiteme, wie bas ppthagoreifche ift. welches auf einer concentrifchen Bewegung fammtlicher Weltforper um bas Gentral-Reuer beruht, ber Begriff einer oberen ober unteren Salbfingel und einer rechten ober linten Salbfugel, welche ale Salbfugel immer bie obere oter untere oter rechte oter linfe bliebe, von felbft unhaltbar ift. Alles tiefes theilmeife Biberfprechente aber fann vollig unbeschatet fur benjenigen nebeneinander befteben, welcher, wie Arificteles thut, eben nur bie Richtung ter Bemegung in's Ange faßt, alfo biebei bie nach Rechts gebente Drebung und bie nach Linfe gehente Drebung und beren Conjequengen beipricht. Bu einer folden Betrachtung aber bot Die pythagoreifche Lebre folgenben Unlag bar: Ge fei namlich beiftebenbe Figur jener Berticals



Durchichnitt tes Beltalles, welcher burch ten Dit: und ten Beft: Bunft tes Sorigontes geht, fo ift nach bem phthagoreischen Spfteme C bas Gentralfeuer, um welches fich ber außerfte Wirfternbimmel von Diten nach Weften brebt (ob wirflich in ber Borrudung ter Tage und Dacht : Gleichen ober in irgent einer anderen, nur nicht tagliden, Bewegung; ift fur unfern 3med bier gleichaultig); um tas namliche C aber treben fich and tie Grte und tie Begenerbe, und zwar tiefe von Weften nach Dften in taglider Bewegung, woburd Zag und Racht entiteben, ba mabrent ber einen Galite ber Umfreifung tie jetenfalls naber am Firfternbimmel fich bewegente Conne fur tie Grte a von ber Begenerte b vertedt wirb; auch vertedt une tie Begenerte immermabrent ten Anblid bes Centralfeuere. Daß Erte unt Gegenerte bier nicht ale zwei Rorper, fontern ale bie beiten Salbfugeln bee Ginen Rorpere gezeichnet fint, antert naturlich an ter Cache Dichte; tag aber bie von une bewohnte Salbfugel a bei jeter Stellung ter Gefammt Grte in ter Beidnung perspectiviich großer ericheint ale bie von unferen Antis poten bewohnte Salbfugel b, bat tarin feinen Grunt, . weil bie Buthagoreer tie Weltgre volltommen borizontal annahmen, biefur aber ten Grtaquator (t. b. jene Gbene, burch welche tie Grte von ter Wegenerte getreunt ift) gegen ben Mortpunft bee borizontes au fdief in einem foigen Binfel geneigt fein liegen. Comit nun ift von vorneberein flar, warum Ariftoteles fagen fonne, nach pos thagoreifder Lehre fei bie von une bewohnte Salbfugel oben, Die ber Antipoten bingegen unten, ta ja erftere ftete tem Firfternhimmel, lettere bem Centralfeuer jugementet bleibt. Dag er aber auch fagt, bei ben Bothagoreern fei bie Salbingel a bie rechte liegente und bie Salbfugel b bie linfe liegente, burfte nun mobl ebenfo verftante lich fein, moferne man Dbiges jugibt, bag biebei von Ariftoteles nur tie Richtung ter Bewegung berudfichtigt merte; tenn, mag bie Gefammt : Erbe in ihrer Umfreifung eben fein, wo fie wolle, fo wird ftete bie Salbfugel a babin gerichtet fein, woher bie himmelebewegung ausgeht, tiefer Ausgangepunft ter Bewegung aber ift bei ter in fetem Angenblide erneuerten Richtung immer wieder bas Rechte; hingegen bie Salbfugel b ift ftete tabin geweubet, wohin bie himmelebewegung erft gu gelangen ftrebt, Diefer von ihr angeftrebte Bunft ift aber in jebem Augenblide bem Ausgangepunfte biametral gegenüberliegent, alfo linfe; alfo auch wenn Die Gefammte Erte g. B. in M ift, ift a nach N gu gewentet, von N ber aber ale einem momentanen Ausgangepunft beginnt in jenem Augenblide tie Simmelebewegung, welche weiter ber tie Richtung von O ber bat; b hingegen ift bann nach P ju gewentet, wohin ale ju einem momentanen Bielpunfte in jenem Mugenblide tie Simmelebewegung erft ftrebt; fo ift a ftete rechte im Weltalle und b ftete linke. Gben fur bae Beltall aber beanfprucht Ariftoteles bezüglich bes Rechte und Liufe eine Auffaffung, wornach biefe Richtungen ber Bewegung auf bas Dben und Unten reducirt mers ben follen, wenn man von ihnen überhaupt fprechen wolle; retueire man fie aber wirflich auf jene tem toor eigenthumlichen Grunds

richtungen, so ergebe fich, wie oben gezeigt worben war, bie richtige, ben putfogoreifden Confoquengen entgegengefeste Anvernung bes Oben und Unten und bes Rechten und Linken im Weltalle sowie besichlich ber halblugeln ber Erbe.

S. 117. 11) In Folge bes fo eben Befagten bebarf nnn bieß wohl feiner naberen Erflarung mehr, bag fur jene Rreisbewegung, welche bie innere Cphare fur fich felbft bat, - wenn man eben von ber Rreisbewegung bee Firsternhimmels abnieht - ficher bie obere Salblugel a auf jener Seite liege, wo bie Bewegung flets beginnt, alfo a rechte fei, bingegen b bortbin liege, wobin bie Bewegung erft folieflich au fommen beftrebt ift, balfo linfe fei. Aber eben biefes Bugeftanbuig betreffe ter inneren Cpbare bat bier ficber ben Bred, barauf bingumeifen, bag man um fo mehr gerabe auch Die außere Firftern: Sphare in Betracht gieben muffe; und in biefer Begiebung icheint wohl auch eine Unfpielung auf ten platonifchen Timaus vorzuliegen; benn einerfeits werben bort (p. 36 D) bie beiten einander entgegengefesten Rreisbewegungen bes mantellofen Rixfternhimmele und ber Cphare ber Banbelfterne (ju welchen ftete Conne unt Mont gegablt werben) austrudlich auf bie Richtungen bes Rechts und Linfe bezogen, andrerfeite aber verneint Blato (p. 62 E) entichieben bas Borliegen eines Dben und Unten im Simmelegebaute (f. unten Anm. 1. 3. IV. B.) Gben barum aber fann Ariftoteles auch bem Blato gegenüber geltend machen, bag bei ibm trot ber Weltfrele gerabe basienige außer Unfas geblieben fei, mas bezüglich ter oberften Simmelsbewegung bann boch hauptfache lich ju ermagen gemefen mare. Ueberhaupt fcheint Ariftoteles auf ben von ihm gegebenen, offenbar neuen, Rachweis, bag ber uns fichtbare Bol ter untere fei, ein gang befonteres Bewicht gu legen.

Gbenb. 12) D. b. wenn auch ber Firftenhimmel und bie fanntenirbate nach verfahren Richtungen fich bewegen, fo ift bieß nach Digem (f. 4) boch fein "Gegeniab", und ba nun burch vie Gegeniabicfigleit der urtjerünglichen Weltbewegung allrebings bei Bielbeit ausgeschlichen wert, for erholt fich bie Firage, wober ob benn somme, bas bennach mehrere Atten ber Bewegung bestehen; bie Antwort ille wolf de ein Gniftsche und Vergeden geben mit, biefes aber burch bie Nochwendigfeit eines Wittelpunftes berverr gerufen ill.

C. 119. 13) Bgl. oben I, 9 bie verschiedenen Bebeutungen bes Bortes "himmelogebaube".

Ebend. 14) Rur scheinbar liegt in biefer Stelle, teren richtige Interunction erft berguidellen war, ein Wibertpruch; allerdings namlich war aus bem Borchandensein ber Erre turch legische Solegung auf bos Borchandensein ihre Gegenfages, d. b. des feuers, geschloffen worten, aber eben bie Bafe biefer legischen Ableitung erthält upgelich ein tiefes ontologischen Rovier, aus wechgen bei

ber Coexisteng ber zwei Gegenfage fogar noch eine innere metavbpfliche Priorität fur ben einen berfelben, namlich gerabe fur bas Feuer, fic ergibt.

- S. 121. 15) Mamith bas feuer nach Den und bie Erte nach Unter; bag aber tiefe Benegung nicht ins Undegenite fort geben und also auch nicht eine immermaternde sein fann, nar oben 1, 6 gertagt worben. Was an tiefer Seille tie Sanicheitlen und biebergen Ausgaben haben, bietet leinen Einn; tenu Benegung fommt nicht bieß ben vier Glementen sonderen auch tem Ropper ter auferten Sommenleibaber au.
- S. 123. 16) Blate im Timaus, fowie auch Spenfirpus und Tenefrates. Singegen welche eigentbumliche Annahme Ariffretes felbft bezüglich einer Berlegung ber Angel habe, f. unten Anm. 18 3. III. 28.
- Ebent, 17) Die Begriffsbestimmung bes Continuirlichen (overeis) f. phys. ausc. V, 3.
- €. 125. 15) Dieß legtere ift natürlich falich, benn wenn 2. De eim Clipforder bie langere Are jugleich Orebunge Are ift, fo fullt baffelbe in ber Drebung flete unverantere ben namitiden Raum and: ebenie wonn beim eisenigen Ropere bie Orefungserre burch ben Mittebunft und bie untere Drige gelfe, u.b. Das Gleiche gilt auch von allen coniden und onlintriden Rorwenn, fobalt nur bir Drebungs- Are entiprechen genommen wirt.
- Gbent. 199 An fich fann biefer Ausfpreich nur als eichtig getten, wenn ichon ein bestimmter Umfreis gegeben ift, innerbalb befin feine Einte gegogen werten fann; unter ben außechalb möglichen Umfangslinien ift bann natürlich bie Kreislinie felbst bie fürzefte.
- S. 127. 20, Manife tas Segment BECD befteht aus fiche zu Benfe, und bas Boffer bitte nur to Belleichen, nach Differ je feinen, is beran aber eben gehintert breitet es fic den in einer je hishaifden flicke aus. Uterignen barf man ann biefer Schaffe aus. Uterignen barf man ann biefer Schaffer inicht folitiefen, tag Arificteles von ter weientlichen Augstgeftalt best treyfbar führigen auch unr eine Ahnung geboth bast; ben gilt bas Kittlings begigtich ber Gefalt als ein schlichten unfelbse fabarietes i. Munn 7. a. II. 92 ub. Gutfft. u. Bera.
- S. 129. 21) S. hierüber unten Anm. 37; bas pursprunglich eigentliche himmelegebaute" (πρώτος ούρανός) ift eben jener Roreper, welcher in ber außerften und oberften Kreisbewegtung fich brebt.
- Ebend. 22) Ueber bie Bewegung bes Schleubens f. phys. aus VIII, 10. Uebrigens liegt barin, bağ ber Grad ber Intenstitat einer Bewegung hier an detliche Womente gefnußet wird, die Ursache ber ganzlichen haltlofigfeit biefes Beweifes; benn baß bers

felbe materiell unrichtig ift, fieht Bebermann, ba ja auch jete Arentrebung eine verichiebene ober eine wechfelnbe Intenfitat baben fann.

S. 131. 23) S. phys. ausc. VII, 1 u. VIII, 4.

Ebent. 24] Es fann nicht auffallen, die hier an simmeles gehautet ein ferepreisfest Bereugnertente um ein ferepreisfest Bereugnertente unt ein ferepreisfest Bereugnerte unterschieden werden, tenn bestemig, was in tere ebertem Kriebenburgn bereugt wire, trasfen wie and sien eben, 2, als ein Körrerliches (i. Amm. 6 ş. l. B.), und andterfeitet, taß bas erfe Bereugnete größente um teitließ est misste, worden. 3chenfalls aber erblicken wir bierin teutliches Berlennting inner Dualfemme, am fechen Michigettes in biefen Dingen stets gefangten muß; val. oben Mnm. 27 ş. l. B. u. m. Mnm. 13 ş. VIII. B. v. Shybit (E. Schoff)

C. 133. 25) Raturlich ift biebei nur von ben fogenannten anorganifden Theilen ber Thiere, alfo eben von Feuer, Luft, BBaffer, Grbe, bie Rebe, welche ja fammtlich von Ratur aus bestimmte Orte und Richtungen ihrer Bewegung baben, fo bag bon biefem Befichtepunfte aus Die Conftituirung ber lebenben Befen ale eine naturmibrige bezeichnet werben fonute, ba jene Elemente an fich bem wiberftreben muffen, baß fie in Gin und ben namlichen fleineren Raum gufammengestellt werben. Singegen anbrerfeite ift gu beteufen, bag eben bie Conftituirung bes thierifden Draanismus felbft gerate bas naturgemaße ift, infoferne berfelbe burch bie Geele, welche tas Brincip ber Bewegung und bes Lebens und ber Lebens: marme ift, feinen Beftant erhalt und behauptet; alfo bie Rrafte anfferung biefes pipchifchen Bringipes ift fur bas pragnifirte Thier als foldes bas naturgemaße, und hiemit die Rraftlofigfeit bes Lebensprincipes, welche 3. B. im Altern erscheint, ein naturwidriges. Wenn bemnach in Bezug auf Die Glementar-Beftanttheile Die Rud: febr berfelben in bie ihnen eigenthumlichen Orte naturgemaß ift, bingegen in Begug auf ben befiehenten Organismus bie Auflofung beffelben in unorganifche Glemente naturmitrig, fo verfieht es fic pon felbit, bag Ariftoteles ba, wo er ben thierifden Dragnismus ale folden befpricht, bie lettere Begiebung betont (g. B. d. anim. II, 1, d. part. an. I, 5, d. gen. an. II, 3), jugleich aber auch jugefteht, bag bie Dothwentigfeit eines Dahinichwindens und Unterganges bee Leibes in jener Begenfaglichfeit beruhe, welche ber Elementar: Stoff in fich enthalt (d. long, et brev. vit. 3), Daberes uber ben Begriff bee Alterne b. Arift, f. in m. Aneg. b. arift. Schrift über b. Farben G. 139 ff.

Gbend. 26) D. h. Arift. fpricht bier von jener Ungleichmäßigfeit ber himmelsbewegung, welche barin läge, baß biefelbe eine gange Beltveriode bindurch in Junahme und eine aubere Beltperiode bindurch in Abnahme begriffen wäre (fast tonute man fich verfucht fablen, hiebei an bie periodifick Welfstitung unt Weltverbennung up tenten, wedes Empercleis im Juliammenhange mit einem ab wechfelnben Uberwiegen tes Erreites und ter Liebe annahm); ern Schuler bei der in Schule in Richte bie antere noch überige Annahme grund, tag innerhalb einer Weltveriede Juund Benahme ter Jutenflich tere Wenschung werdele.

- 5, 133. 27) Mântich bei ben empirich vordommenten nerganglichen Weien baunet bas Caladium ber Chniftsfürun, und Abnahme nie so lange, als ienes ber Junahme und Kraitaupterung, segl. unter Man. 36 jum II. Wede über Chnift, u. Berg.; beim gegen beim Scimmelsgefaute müßte, wenn bie Beriebe ter Junahme eine unbegrant lange Zeil bindurch gebeuter hat, eben abname eine unbegrant lange Zeil bindurch gebauter hat, eben bewerten.
- S. 135, 28) D. h. nur dann, wenn es in Wabrteit eine Brogreision ift, namilich nur wenn ter Berhaltnis Erwonnt ber Brogreision entweder fich gleich bleibt ober felbst wächt, mit zu gleich die Brogreision wirflich ind Undegreuste serziegtest werden. I, fommt man fei es bei tre I von eine bei ter Anden— auf eine Gernze, welche vermöge ber faltischen Möglichfeit nicht mebr iberkfaltnist werben ber i.
- Ebend. 29) Besonders Anaragoras scheint hiemit gemeint zu fein; f. I, 3 a. C. und oben Aum. 7 z. I. B.
- Gent. 30) Auch bier ift, fowie im Anfange bes vorigen Cavitels (: Anm. 21), ber Firbtenbiumel von ben Planeten, welden Senne und Mond beiggabit werben, unterichieben, und bauptiablich muffen wir bier au bie Planetenipharen benten (f. unten Ann. 37).
- S. 137. 31) Die teu Ort anternten Gestirne fint naturlich wieber nur bie Planeten; was aber bie in tiefem Capitel öftere wortommenten "Rreife" betrifft, werbe ich unten Aum, 37 bie arie ftotelische Anficht naber ju entwickeln verluchen.
- S. 139. 33) Ramlich, wenn bie Spharen fammtlich eoneenstrifch find und in ihnen bie Bewegung liegt, fo bleibt trop aller Arificteles II.

Mamigalisfeit ber Alanctenkwegungen (f. unten Umm. 37) bie Ginbeitlichter ves Gleinmiten bembert; fingagen wem bie Sphäen er exentiris wären oder bie Wanklegstime mit felbfläntiger Benegung im em Mittelunft freifen, fo wer be einbeliche Continuität ber Schicken bes Univertims aufgeboben und baffelde wirte nach particularen Bewegungen fich geräftleren. Die regelmäßig Concentricität ber Augelflächen, in welche bie Planeten eine gefüg find, bie m Krischelbe bad Sappmonte

S. 141. 34) Außer allgameinen Schwächen ober Kröblern, weide in biefen Bueign ber anribetlichen Drift fich finden (Reberces über biefen Gegenham f. in m. Ausg. b. Schrift über bie Rarben, S. 118 fm. 154 fm.), beite bie zu auch noch eine fleine Anconiquem, barin erschilde, daß Reisbetles einerfeits bie Sonne unter ben Platanten als den myeiten, von der Gre aus graßelt, fest sch unten Ann. 37) und andversicht bie einer Beregung berieben doch beurch das gleiche Wowie erstlessen will, welches bin biefür bei ben Freisen und ber der Beregung in der auch der bin biefür bei ben Freisen und bei beren Ausgeben gegen Aufterung fiege. Auch wir fich die beier Bereise Swerzig der mit und wir fich der bei bei Bereise der bei hier auf und bei bei bei Bereise der Bereise auf der Bereise der B

5. 413. 35) Menn wir auch anerkennen, baf Kriftolete bir geifichen rotirender und fortiderienter Bengung unterfedibett, so muffen wir boch es eigenthümlich finden, daß der Mangel an Bewegungsbeganen fir die eine biefer beiten Angeldersquagen ein Kribertmiß und jugleich für die andere ein hinternis schweife ju erzupingen, bildt bie te kuttlich genng berch jack nun ab, wir wegelaßte Unnahmen Beweife ju erzupingen, bildt bie te kuttlich genng berch je 3, Rum. 43.

Comb. 36) Alltebings ift flar, baß feinnit bie vom Ariftette tei felth siegleich unten genannten Phibagorere gemeint find, bem von ihnen gieng auch vierflich bie Annahme betreffe einer fossinischen Schaffen und seher andereitelt ist nicht zu wegefen, baß auch Blate (Zim. p. 35 fl. u. 40 fl.), vorziglene was ein Alliante er Allianter von ber Greb betriff, gleichfalle bie unaties Allianter von ber Greb betriff, gleichfalle bie unaties bei ihm find bie Berdiffinischlen von Enferenungen folgente: Mont 1. Somme 2. Benne 3. Mercitt 4. Mars 8. Junier 2. Salutt 37. Das Babere betriff ber Bytbagorere i, bei Bodeh, Mitchas Co. 65 ff. und in Dand tu. Granger, Sittlem Be. III,

- S. 17 ff. Schwerlich aber bedautetten bie Pufhagarert, baß bie Afrenemuffen err Geftine das Gerafich bentifen, maintich bierauf wirft Arificteles feine Belemif ..., fontern eben, baß tie Espäten bie Muff machen; und bann past ber Ginwaud bes Arificteles nicht, benn bie Spharen bewegen fich ja in einer rubenbem Umgebung.
- C. 147. 37) Ge begieht fich ties ficher nicht blos im Allge: meinen auf tie aftronomiiche Renntnig jener Beit, fontern auf eigene Schriften bee Mriftoteles uber tiefen Gegenftant; tag er bergleichen verfaßt, ift auch burch bie une erhaltenen Bergeichieffe ber ariftotelifden Berte beftatigt. In fofern aber fcon im Dbis gen (f. Anm. 21 n. 30 ff.) Dauches erft baturd vollig verftanblich werten burfte, bag bas fosmifche Enftent bes Ariftoteles überhaupt beigegogen wirb, und foldes nicht blos in ben bier fogleich folgenten Worten biefes Capitele, fontern auch im 12. Capitel wies ber ber Rall ift, fo icheint es angemeffen au fein, basienige bier gufammenhangent anjugeben, mas von ten aftronomifchen Annahmen bes Ariftoteles jum Berftanbniffe aller biefer Erorterungen erforberlich ift. Bei bem Berlufte ber aftronomifchen Schriften Des Ariftoteles ift une biefur Sauptquelle Metaph. A. 8, und außerbem . mas bort felbit Aleranter in feinem Commentare fowie ju ben bier de Coelo porfommenben Stellen Simplicius berichten (tie einzig richtige Grffarung ber bezüglichen Lebre bes Ariftoteles gab Rriiche, Foridungen auf tem Webiete ber alten Phil., Gott. 1840, G. 288 ff.; hingegen mas fich bei Schaubach, Befc. b. gried. Aftronomie, fintet, betarf überhaupt mancher Dobififation; von Gruppe's Schrift "Ueber b. foem, Spfleme b. Gries den" ichweigen wir bier lieber vollig). In jener Stelle ber Detas phifit verweift Ariftoteles, nachbem er im Borbergebenben von bem Gottlichen ale ber emigen, unperanterlichen, theillofen und großens tofen (vgl. phys. ause. VIII, 10) Subftang gefprochen, bezüglich einer naberen Renntnig biefer Befenbeit gleichfalls auf bie Aftronomie, und er bezeichnet tiefelbe bort ausbrudlich im Gegenfage aeaen Arithmetif und Geometrie ale biejenige Biffenicaft, welche von ten ewigen Bewegungen bes Simmelegebautes und biemit von ben emigen Gubitangen ober bem Gottlichen banble (val. m. Aum. 18 gum VIII. Buche b. Phpfif, G. 525 f.). Indem es babei nun aber auch barauf antommt, ju miffen, wie viele folde emige Gubftangen es gebe, fo foliest fich Ariftoteles in Diefer Begiebung an Gutorus und Rallippus an, teren Unnahmen er nur in einigen Buuften verbeffern ju muffen glaubt. Die Bugrunbelegung einer Gottlichfeit ter Geftirne biebei ift überbaupt gutife, fperiell aber auch platonifche Auffaffung; und es mußte biernach ale eine befonbere Aufgabe ber Speculation betrachtet merben, Die mannige fach verworren icheinenben Bewegungen ber Wantelgeftirne (ihre Rudlaufiafeit u. bal.) eben nicht ale Unregelmäßigfeiten befteben

au laffen, fontern in ihnen eine mirtliche Gefesmäßigfeit gu erfennen. Und fowie ichon gerate Plato folches ale bae eigentliche Broblem ter Aftronomie bezeichnet batte, fo beruht auch tas foemis fche Spftem bes Gutorus und Rallippus, meldes, wie gefagt, im Brincipe auch Ariftoteles gu bem feinigen macht, auf eben jenem Grundgebanfen. Guborus, in Knibos ungefabr um 408 v. Cbr. geboren, mar mahricheinlich ein Schuler tes Bythagoreere Archytae, wurde felbit auch mit Blato befannt, und nachdem er außer manden anteren Reifen fich einige Beit in Negopten aufgebalten. errichtete er fomobl in feiner Geburteftatt ale auch in Sierapolie formliche Sternwarten, und wenn er, wie berichtet wird, tie Aufgeidnungen ber agnytifden Briefter benutte, fo burfen wir mobl permuthen, bag er auch bie einschlägigen Arbeiten ber Babplonier (f. Arift. unten G. 12 gu Unf.) gefannt babe; ficher aber bezogen fich biefe beiberfeitigen Dotigen hauptfachlich auf Die fnnobifchen Umlaufszeiten ter Blaneten (Daheres bei E. Iteler in ben Abhande lungen ter Berl. Afab. 1828 u. 1830). Gin Schuler tee Gutorus war Rallippus von Rngifos, welcher in Athen gufammen mit Aris ftoteles tie aftronomifche Theorie feines Lehrere berichtigt und verpollftanbigt haben foll, und auch i. 3. 330 v. Chr. ben von ibm benannten dronologifden Enclus als Berbefferung tes metonifden aufftellte. Bas nun bie jum Berftanbniffe unferer Stellen bier erforterlichen Grundzuge biefes toemifchen Spftemes betrifft, mag Rolgentes genugen : Doch febr fcblicht ober, fo gu fagen, rob ift Diefer erfte Berfuch, in ben maniafaltigen Bewegungen ter Blanes ten, teren blos außerlich optifche Ericheinung man in Aufzeiche nungen festhielt, ein einheitliches Befet anquerfennen. Die urs fprungliche Lehre ber Phthagoreer, bag fammtliche himmeleforper in concentrifden Cubaren um ten Dittelpunft ber Belt, mofelbft auch bie Erbe fich befindet ober wenigstens unmittelbar junachit felbit bewegt wird, fich breben, blieb babei, fowie bei Blato, fo auch hier bas maggebenbe. In fofern aber bei tiefer blogen Cons centricitat ber Blanetenfpbaren und bei ausichlieflicher Birffamfeit ber außerften umfreifenten Firfternfphare nicht nur Die Befchmins biafeit ber Blaneten vom Monbe an bie jum Caturn in vollig regularer Proportion mit ben Entfernungen gunehmen mußte, fons bern auch gerate bie Unregelmäßigfeiten ber Blaneten bas Unerflarbare maren, fo tachte man auf Ausfunftemittel. Und fo fugte Cuborus ju tiefer fur alle Spharen einheitlichen Bewegung bes Beltalls, welche von Often nach Beften geht, junadit noch eine zweite hingu; er nahm namlich an, baß jete ber fieben Rugeln (Die Reihenfolge ter Planeten ift von ter Erte aus gegiblt, bei Guborus: Mond, Conne, Merfur, Benue, Mare, Jupiter, Ca: turn), mabrent fie fich in ter gemeinsamen Bewegung pon Dften nach Weften brebt, gleichfam uumittelbar in einer zweiten Rugel flede, welche bie entgegengefeste Bewegung von Weften nach Dften babe, fo gwar, bag biefe zweite Bewegung, welche wieber fammts

lichen jenen zweiten Rugeln gemeinfam ift, in ber Richtung fatt: findet, welche burch einen bie gange Breite bee Thierfreifes balbis renten größten Rreis bezeichnet wird (übrigens ift tiefe von Weften nach Dften gebente Bewegung Die namliche, welche wir auch icon oben Unm. 11 bei Blato ale bie ber Drebung bee Rirfternbims mele entgegengefeste trafen). Raturlich aber fonnten aus Diefen beiten Bewegungen bie Ericheinungen noch nicht erflart werten, und es umgab Entorus jene zweiten Rugeln noch mit britten, welche nich gleichfalle von Beften nach Dften, und gwar fo breben, baß bei allen fieben eine Richtung eingeschlagen wirt, welche bie gange Breite bee Thierfreifes idrag burdidneibet; fo mar bie Schiefe ter Efliptif gewonnen, und Entorue glaubte auf biefe Art fowohl bie tagliche Bewegung ber Wanbelgefirne von Dften nach Beften ale auch ihr allmabliges Fortichreiten von Weften nach Dften und bie Richtung beffelben erflaren gu founen. In Begug auf Conne und Mont glaubte baber Gutorus fich auch biebei bes gnugen gu fonnen, bei ten übrigen Planeten aber fah er fich nicht nur genothigt, ben Drebungearen ber britten Rugel fur Derfur und Benue wohl bie namliche, bingegen fur Dare unt Inpiter und Saturn eine unter fich und von jenen beiden verichiebene Stellung ju geben, fontern es erhob fich auch bei biefen fammtlichen eine neue Schwierigfeit in ber Rudlaufigfeit berfelben; und um tiefe ju erflaren, nabm nun Gutorus fur tiefe funf Blaneten noch je eine vierte Rugel an, welche bei allen wieber von Diten nach Weften fich brebe, und gwar nach einer Richtung, welche gegen bie Ditte ber britten Bewegung ichief flebe. Wenn ausbrud-lich bemerft wirb, bag erft in biefe vierte Rugel ber Planet felbft eingefügt fei, Die übrigen Rugeln bee Blaneten aber ale fternlofe bezeichnet werben, jo muß bas Entiprechente bei Conne und Dond von ber britten Rugel gelten. Dieje Anordnung bee Guberus fant nun Rallippus noch einer Berbefferung beburftig; letterer namlich war bei feinen dronologifden Berechnungen, namentlich bezuglich ber Colftitien und Megninoctien, auf neue Schwierigfeiten und Unregelmäßigfeiten gestoßen, ju beren Erflarung er fowohl fur bie Conne ale auch fur ten Mont noch je zwei weitere Rugeln mit entiprechenten Drebungen annehmen ju muffen glaubte; in gleicher Beife bemerfte er bei ben brei nieberer ftebenben Blaneten, Merfur und Benue unt Dare, noch Gigenthumlichfeiten, in Folge beren er auch fur tiefe je eine neue Rugel annahm (Merfur und Benns waren ja auch jene Planeten, an welchen man guerft ibre Beziehung gur Conne richtig erfannte und aussprach, wie bies burch Beraflites Bontifus und im fogenannten gapptifchen Connens Softeme gefchab). Comit bestanten nach ter Anficht tee Rallippus fur Conne und Mont je 5 Rugeln, fur Merfur, Benus und Dare gleichfalle je 5, fur Inpiter und Caturn aber je 4, alfo gufammen 33 Cubaren. Ariftoteles nun ift mit bem Brincipe und ter Anordnung biefes Rallippiichen Spftemes im Bangen einver-

ftanben; aber er balt aus theoretifden Grunden fo feft an ber Concentricitat und beren Folgen (vgl. oben Unm. 33), bag er bierin eine Befabrbung fur bie Bewegung ber je niebreren Gphas ren erblidt; es murte namlid, meint Ariftoteles, bei ber beftebens ben Concentrieitat jebe niebrere Cphare burch Die Bewegung ber gunachft ober ibr befindlichen mit fortgezogen, wenn nicht biegegen eine Abhulfe beftunde, b. b. bei ten Blauetenfpharen muffen alle Bewegungen mit Ausnahme jener erften allgemeinen Drebung, melde ja allen erften Rugeln ichlechtbin gemeinsam ift, wieter im Sinblide auf bie je unterhalb befindlichen Spharen paralpfirt merben, wenn nicht lettere in ber ihnen gufommenben Bewegung geftort merben follen; und es erhalten biemit bie je oberen Blaneten noch neuerbinge gerate fo viele jurudfuhrente ober rudgangige Rugeln, ale fie felbit Bewegungen, mit Ausnahme jener erften allgemeinften haben; alfo Caturn, beffen Bewegung bei Rallippus burch 4 Rugeln bedingt war, erhalt fur 3 berfelben 3 weitere jus rudführende Rugeln, beren 3med nur barin tiegt, bag Jupiter nicht burch Saturn mit fortgezogen werbe; in gleicher Beife erhalt Bupiter gleichfalle 3 jurudfuhrende Spharen; Dare aber, welcher nach Rallippus in 5 Rugeln fich bewegte, erhalt eben barum 4 neue gurudführende, und aus bem gleichen Grunde Benus ebenfalls 4 folde, bamit namlich Derfur nicht geftort werte; bier aber fonnte Ariftoteles mit ben von ibm fur nothwendig gehaltenen aurudführenden Cpharen abichließen, und Derfur erhalt feine bers gleichen mehr, weil Die unter ibm befindlichen Blanetenfobaren. namlich bie ber Conne und tee Montes, in Rolge ihrer großeren Entfernung vom Riefternhimmel und ibrer Dabe an ber unbewegs lichen Erbe weit unabhangiger ale bie übrigen Blaueten fint, und ihnen baber von ben ober ihnen befindlichen Spharen feine Gefahr einer Storung brobt. Demnach fommen gu ben 33 Rallippifden Spharen bei Ariftoteles nun noch 14 neue bingu (bie Babl ber Spharen bei Arifloteles ift alfo: Mond 5, Sonne 5, Merfur 5, Benus 9, Mars 9, Jupiter 7, Saturn 7), und es ergeben fich biemit 47 emige Bemegungen ober gottliche Befenheiten im Simmelegebaute: ties ift bie aus ber Aftronomie entnommene Reunt= nif pom Dafein bee Gottlichen und feiner Thatigfeit. Bas nun endlich bei Diefem toemifchen Sufteme Die Befchwindigfeiten ber Blaneten betrifft, fo ift flar, bag por Allem zweierlei gu unter: fceiben ift, namlich erftens bie Gefdwindigfeit jener erften allgemeinften Bewegung, welche in regularer Proportion mit ben Ents fernungen vom Mittelbunfte fteben muß, und zweitens Die complis eirte Geidwindigfeit, welche aus ben Drebungen ber übrigen fur jeben Blaneten beftebenben Rugeln bervorgeht und ihrerfeite an jener erften Bewegung bei ben verfchiebenen Blaneten gang indivis buelle Dobificationen hervorruft. In fofern bas Borruden ber Blaneten von Beften nach Dften in ungleichen Beitabidnitten flattfindet, batte Endorus fur bie zweiten Rugeln verfcbiebene Um:

laufezeiten aufgestellt, namlich bei Merfur und Benue 1 Jahr, bei Mare 2 Jahre, bei Jupiter 12 Jahre, bel Saturn 30 Jahre. Ferner bie burch bie Schiefe ber Gfliptif bedingten Bewegungen ber britten Rugeln nahm er naturlich gleichfalls ungleich an, und gwar find bie Umlaufezeiten tiefer britten Drebung bei Derfur 110 Tage, bei Benus 19 Monate, bei Dare 8 Monate unt 20 Tage, bei Jupiter und Caturn je faft 13 Monate; Die Umlaufes geiten ber vierten Rugein, welche jur Erflarung ber Rudlanfigfeit Dienen, follen bie namlichen wie bie ber britten fein. Die gefammte Bewegung bee Blaneten bemnach ift wieder combinirt aus iener erften allgemeinften und aus fenen anterweitigen Bewegungen ber zweiten, britten u. f. f. Rugeln, und in fofern bie eigentlich planetarifden Bewegungen, welche burch bie zweiten und britten Rugeln bedingt fint, pon Beffen nach Often, alfo entgegengefent gegen ben Firfterubinmet geben, entfleht gleichsam ein Rampf ber gwei Richtungen, wobei in ben oberen Spharen, in welchen bie erfte und allgemeinfte Bewegung von Diten nach Beften naturlich foneller ale in ben unteren ift, ben inbivibuell planetarifden Bes wegungen ein weit großeres hinternig in ben Weg tritt und bas ber bie Gefammtbewegung bes Blaneten langfamer ift als in ben unteren Spharen. Hebrigens ftimmen jene Angaben fur bie britte Bewegung mit ber mittleren fonobifden Umlaufezeit ber Blaneten wirflich überein (nur beim Dars, beffen mittlere fpnotifche Umlaufezeit 779 Tage betragt, muß ein Fehler im Berichte bee Gim: plicine obwalten), und biefe Umlaufogeit murte auch gumeift bei ben Alten beobachtet und aufgezeichnet; es ift bies bie Beit ber fogenannten Apotataftafe, b. b. bie Beit ber Rudfehr bee Blanes ten ju bem Rirfterne, von welchem fein Umlauf ausgegangen mar. Diefe namliche Umlaufezeit nach ber Apotataftafe bat auch Blato im Auge, wenn er (Eim, p. 39 A) bavon fpricht, bag bie in ben fleineren Rreifen fich bewegenten Banbelfterne ichneller und bie in ben großeren Rreifen langfamer geben; b. b. bie pythagoreifche platonifche Grundlage jur Ausführung eines toemifchen Spftemes bleibt auch in biefer Begiebung bei Gutorue, Rallippus und Aris ftoteles noch immer bewahrt. Erft Ariftarchus von Camos (in ber erften Salite bes 3. Jahrh, v. Chr.) fprach bas beliocentrifche Spftem ale Oppothefe, und Geleufus ter Babylonier taffelbe ents fchieben ale mirflich bestebent aus; bag aber im Bufammenhange mit ber Theorie bee Sippardus burd Btolemaus wieder bie frus bere geecentrifde Aufdauung ju Grunte gelegt und burch ibn bem Mittelalter überliefert murbe, ift binlanglich befannt.

S. 147. 38) Dben, Cap. 8, wurde aus ber Rugelform auf ben Mangel an felbftftanbiger Bewegung gefchloffen; bier aber umgefehrt.

C. 149. 39) Ramlich hanptfachlich Benue unt Dare, beren

Bewegung burch je neun Spharen bedingt ift; f. oben Anm. 37 u. unten Anm. 43.

- ©, 149, 40) Bon tiefem Berbeigange bes Mentes im erflen Bietel vor bem Aars fagt Kepfer (Astromania now set. de mot. stellae Martis. Prag. 1609, fol. p. 323), er babe nach tanger Becedunung aefumter, baß pwieden ben finischem Lechensfahr und bem Tedesfahre bes Mrithettes nur Ginnal ein selder babe flate inden fannen, und zwar am Bben bes 4, 19rti im 3, 337 falfe im 28, Lebensfahre bes Mrithettes). Ubrigans enthält ein Schoten Geiel, bei Brankis Schol.) bit Nett, baß Mitranter Mehre. Lein Geiel, bei Brankis Schol.) bit Nett, baß Mitranter Mehre. In feinem Gemmentare zu biefer Stelle gefagt babe, biedle betreff nicht ten Mars, fentern ten Braftur. Siennach wäre für bie Ghrenologie eine abermalige altronomische Müdberechnung biefes Kactums nichts
- ve. 151. 41) Eine an scholaftische Ginfalle erinnertte Frage, welche bei Autroren des Saleteen Autretume öfterse erwähnt wird, ift, ob die Jahl ber Stürkene eine gerade oder eine ungeade ein. In eine Auften von die Verschweigung jenes Umflandes, daß mehrere Spharen zu Ginem Planeten geröten, nicht aufallen, benn in jene Eine Kugel, wechte ben Planeten erfagt, fin ib 4, weie wir Mann 37 sahen, die beitragen eingeschoffenen.
- (Bent, 42) Der Sinn ter Setalle geigt unbedingt, daß vom quten Buffen tie Bette ist, wire baber Nove, was die Kedart ber befferen und mebereen Sambschrissen ih, beibedalten, so mig and bies als guter Butz gegelten baben; nad verschiedenen Serichwörtern aber sowie nach Bollur IX, 7, 99 wäre Nice sowie als Kowe (b. b. err schiedenke Butz, namisch sinds); binggagen mit biefer genebulideen Tentitien würter bie Ledart Kower, neiche in einer Sambschrift erschieftlig zwie antere haben Nices & Kower und and bereits von Simplicius erwähnt wire, bester übereinstimmen, da ter Kowe ein guter Butzef, namisch Soche, ist.
- S. 153. 43) Diefe rein boeteniste Begeintung fairft kennach auf Kolganets binnate. Die Kret rult, und hie ist auch von bem Göttlichen um weitelten entfernt; per Kirfternbimmel aber ift des Göttlichen vieltig und um inntielbar burd eine einigige Bwengung theilbaftig; und was mun poischen Erte und Firfternbimmel liegen, turterfoderte fich wieter: animied Mend und Seune, wedde ja ansetraffich im Kufange be Gapitels als Gelftire genannt waren, bei welchen is geringe 33bl ibere Bwengungen unfallen fonnte, baben nur je 5 Sphären (f. Kunn. 37), benn fie find ber trubgen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Rähe best unterflen Jwischengliebes gelangen, wenn fie nur in die Richt in besteht die dere Mannet als tiejenigen erfderien, welche burch die Gere Planeten bewegung nicht mehr mit fortgegegen wirten und baher für

jurudfubrenten Cpbaren außer Anfat bleiben (f. Anm. 37); fie mogen fur bie Grbe ale unterfte Bwifdenglieber gelten, fie felbft aber find von ten übrigen Blanetenfpharen noch weit entfernt (auch Meteer. I, 3 wird bie Region ber irtifchen Wegenfage bis jum Monte einschließlich erftredt); auch Merfur bat nur 5 Gpbas ren und murbe biemit gleichfalls noch an ben Rolgen ber Grbnabe participiren, aber er folieft fich icon bezüglich ber gurudführens ben Spharen an bie oberen Blaneten an und burfte biemit fo recht eigentlich ale unterftes Bwifdenglied ericheinen; febenfalle aber werben Die übrigen pier Blaneten bes Gottlichen nabezu theilhaftig, menn auch nur burch eine großere Angabl von Bewegungen, und gwar ift biefer Bebarf an Bewegungen bei jenen beiben, welche bem Firfternhimmel naber fteben, eben barum boch noch ein ge-ringerer, namlich bei Bupiter und Caturn, welche ja auch nur je 7 Cpbaren baben, bingegen jene beiben, welche bem Firfternhims mel icon ferner fteben und biemit ale wirfliche Mittelbinge ere fdeinen, ift tie Dubewaltung, um bem Gottlichen nabe an tommen, bereite eine großere, und es beburfen taber Benus und Dars ie 9 Cubaren (tie austrudliche Ausscheidung jener Geftirne, welche wegen ihrer Rabe am Rirfternhimmel unter ben vielbemege ten bod noch menigere Bemegungen betürfen. - mas von Inviter und Caturn gelten muß -, fehlt wohl in ten Colugworten bes Tertes, liegt aber in ten weiter oben por tem letten Schalts fane ftebenben Borten fowie in ben Gleichniffen von ber Gefunds beit beutlich genug vor). - Uebrigene fieht man, bag fich gulet fur Alles Grunte finten laffen (vgl. Anm. 35).

S. 155. 44) Der Thatbeftant, wie fich ihn biebei Ariftoteles porftellt, ift aus Aum, 37 flar; eine Comierigfeit aber liegt nur in ben letten Worten : "ein jeber begrengte Rorper u. f. f.", welche wohl bezüglich ihres Inhaltes vollig unverfänglich find (ber Gruntfan, bag Begrengtes nur eine begrengte Birfung baben fonne, ift ausführlich erortert phys. ausc. VI, 7), aber in ben Bufammenbang bier burchaus nicht ju paffen icheinen. 3ch weiß feine anbere Erflarung ale folgente: Ariftoteles will bas Bebenfen ichlichs ten, bağ eine Art Biterfpruch barin liege, wenn bie einheitliche Rirfternfpbare "ungablige" (austrudlich mar tiefes Bort im Aus fange bee Capitele gebraucht worten) Sterne bewege, jete ter übrigen Cpharen aber nur Ginen Stern, und nachtem er icon auf eine gemiffermaßen bestebente Anegleichung bingewiesen, ba ja bort an Giner Bewegung viele Rorper und hier an Ginem Rorper viele Bewegungen feien, fo gibt er tiefem letteren noch eine neue Wentung ; namlid er legt ein Gewicht barauf, bag jene Grharen, beren bei jetem Blaneten ja mebrere fint, boch auch etwas Rore verhaftes feien, und bieburch erreicht er bas Refultat, baß fo auch bei ten Blaneten (wie analog beim Firfternbimmel) eine einheits lide Bewegung auf eine Debrgabl von Korpern ibre Birfung € 187. 45 Metaph. A, 5 fagt Ariftottele, bie Phytiagorer bitten bie Gegarerte um ber Erbugalb willen angenommen, ba nämlich außertem nur neun Beltifver (bie Erte, bie fleche Bhantelgefinne um ber Krijertemismel) vorbanden wären. Uebrigens ist es, wie wir auch oben Aum. 10 fahen, für die vertegens ist es, wie wir auch oben Aum. 10 fahen, für die vertegens eine freichfichtig getrenten Krierte von unteren Antipecken bewochte halbeige bernen; auch wir man das foemische Spikluge bernen; auch wir man das foemische Spikluge bernen; auch wir man das foemische Spikluge bernen; auch währe, in weichen ihrenfall bie Erbäte, in keinen ihrenfall bie Erbäte, in keinen ihrenfall bie Erbäte, in keine ihrenfall bie Erbät

Cbent. 46) Wenn aud Ariftoteles oftere bas Berg, welches ibm ber Centralfis bes thierifden Organismus ift, ale in ber Mitte bee Rorpere befindlich bezeichnet (d. somn. 2, d. iuv. et sen. 1 u. 4, d. respir. 8, hist. an. II, 17, d. part. an. II, 10, d. mot. an. 9), und bemnach unfere Stelle bier biefem ju witers fprechen ichiene, fo erhalt bie Cache boch in ber betreffenten Sanpte ftelle d. part. an. III, 4 eine etwas mobificirte Faffung; bort nam: lich wird ausbrudlich gefagt, bag bas berg nur in ber Ditte ber Sauptmaffe bes Rorpere (namlich bie Gliedmagen, b. b. Ropf und Arme und Beine, abgerechnet) fich befinte, unt ferner bag es bei ben ebleren Thiergattungen felbft ba nicht genau im Mittelpunfte, fontern mehr nach oben und augleich mehr nach vornen liege. Sonad mare ber Mittelpunft bee Gefammtforpere und ber Dittel: punft bee Lebene wirflich nicht ber namliche, unt wenn nun biefes Berhaltuif in noch viel boberem Grate beim Simmelsgebaute ftattfinden foll, fo ift bies nach bes Ariftoteles Anficht ja wirflich ber Ball, in fofern bie Geele bes Univerfums, b. h. alfo ber Centralpunft feines Lebens, in ber außerften Rirfternipbare und ibrer Bewegung ijegt.

S. 159. 47) Es find mohl auch bierunter Bbibagoreer gu verftehen. Uebrigens icheint bei biefer Anficht jedenfalls angenommen werben gu muffen, bag ber Mond fein Licht vom Centralfener erhalte.

(bent. 48) Raum burfte es in ben griftotelifden Berfen eine Stelle geben, melde bei fo fleinem Umfange großere Comieriafeiten barbote, ale tiefe menigen, aber vielbeiprochenen Borte. in melden ja entweber bie Ginen ein bagres Diffperftanbnig ber platoniichen Lebre feitene bee Ariftoteles oter tie Anberen einen wichtigen Beleg fur ihre eigene irrthumliche Auffaffung ber Rosmos logie Plato's erbliden mußten. Bas junabft ben Tert betrifft, Sanbidrift und eine zweiten Ranges baben elleso Das nat nevelobat, von ben brei übrigen, welche bei Beffer verglichen fint, bat bie eine taleadas nat neveladas, bie anteren beiten nur eileiobas, was auch in ben fruberen Ausgaben bie aufgenommene Lebart ift, Beffer felbft gibt Tlasodas; nun aber fommt bie nams liche Angabe in ben erften Worten bes folgenben Capitele noch einmal vor, und bortfelbft haben brei jener funf Saubidriften (und barunter bie befte) Thieodas nai nevelodas, eine jener beiten, welche in ber erften Stelle nur ellesooas gaben, gibt bier ellesodas nat meresodas, jene zweiten Ranges bat bier nur nat noreiden. Es fragt fich alfo außer bem rein grammatifden Unterichiebe gwifden Tileobas unt eileiobas (in ber platonifchen Stelle felbit bat bie beite Santidrift eillouiene. Die übrigen partiren amifchen illouirne, illouirne, ellouirne, eilounirne) bezuglich bes Ginnes hauptfachlich um bie Aufnahme bes xas xovelabas, welches allerdinge im platonifchen Timaus nicht ausgebrudt ift (Die bortigen Worte überhaupt lauten p. 40 B: yfr de rpogor μέν ήμετέραν, εξίλομένην δέ περί τον διά παντός πόλον τεταμένον σύλακα καὶ δημιουργόν νυκτός τε καὶ ήμέρας έμηχανήσατο, πρώτην και πρεοβυτάτην θεών όσοι έντος οδρανού γεyoran. Gicero überfente biefelben tolgentermaßen; iam vero terrom altricem nostram, quae traiecto axe sustinetur, diei noctisque effectricem eandemque custodem, antiquissimam deorum omnium voluit esse corum, qui intra coclum gignerentur; f. Drelli's Musa. Vol. IV, Pars II, p. 507). Run aber ift bei Ariftoteles im fols genben Capitel, wie mir feben werben, ber Begriff ber Bewegung mit folder Bestimmtheit beigezogen, bag bieruber bezüglich ber ariftoteliichen Muffaffung fein Bweifel befteben fann, und baber wohl ficher auch an ber biefigen Stelle bie Borte nai nevejodas urfprunglich in bem Texte geftanten hatten; und burchaus gegruns bet fcheint bie Bermuthung Bodfb's (Unterf. ub. b. toom. Gpft. b. Blaton, S. 80), bag erft in Folge ber Bebenfen, welche fcbon Alexander Aphr, und Simplicius in ber Stelle fanden, in einem Theile ber Sanbichriften jene zwei Borte meggelaffen wurden. Bas

aber nun ten Ginn ber Stelle betrifft, fo ift es vor Allem unnothig, barüber noch irgent ein Bort ju verlieren, bag Blato in feiner Rosmologie nicht jene Arenbrehung ber Erbe gelehrt habe, welche mir nach unferen fesigen Begriffen mit biefem Borte bezeichnen, fury bag Blato ben Wechfel von Tag und Racht ausfolieglich ber taglichen von Dften nach Weften gehenten Drebung bes himmelegebautes, und feinem anderen Grunte, jugefdrieben babe : benn biefer Buntt fann nicht ichlagenber und flarer erlebigt werben, ale bies Bodh in ber eben angeführten Schrift gethan bat, baber wir auch von Gruppe (b. foem, Spfteme b. Griechen), welcher fur feine faliche Muffaffung eine Sauptftute in Diefen aris ftotelifchen Stellen ju finden glaubt, füglich gang abfeben fonnen. Aber eben bie begruntete Ginficht in Blato's foemifches Spftem bereitet und bier Die Comieriafeit beguglich bee Ariftoteles, pon welchem es boch unmöglich ift, bag er ben platonifchen Eimaus vollftantig migverftanden habe. Wollte man etwa bei Blaton an iraend eine andere Axendrebung ber Erbe, ale an bie innerhalb eines Sterntages von Beften nach Dften flattfinbenbe benten, fo bleibt boch erftene überhaupt auffallent, warum Blato gerate betreffe ber Erbe allein bas Bort eilleobas gewählt babe, mabrent er fich in allen übrigen Rallen, wo von bergleichen bie Rebe ift, flete ber gewöhnlichen Austrude xerelodas ober gependas bebient; aber ferner auch fteht bei Blato ber Gruntfas, bag Tag und Racht nur burch bie tagliden Drebungen ber Firfternivbare entfteben, ju feft, ale bag baneben eine wenn auch viel fleinere ober viel großere Drehungezeit ber Erbe um ihre Are befteben tounte (vgl. unten Anm. 58), abgefehen bavon, bag bas biegu nothige Ausgleichungeverhaltniß ber beiberfeitigen Geschwindigfeiten bei Blato auch nicht mit einem Borte angebeutet ift; benn an fich mare eine folde complicirte Conftruction wohl moglich , bag que gleich mit einer Drehung bee himmels von Dften nach Weften Die Erbe in irgend einem Beitabidnitte gleichfalle, fei es in ber namlichen ober in ber entgegengefesten Richtung, um ihre Are, welche jugleich bie Weltare mare, fich brebe; aber nicht nur ftebt mit einer folden Annahme ber gange Entwurf tee foemifchen Gyfteme bei Blato im Biterfpruche, fonbern tiefelbe mußte ja jetenfalls bei Erffarung ber Planetenbewegungen wieder in Unwendung fommen, mas eben nicht ter Fall ift. Martin (Etudes sur le Timée, Bt. II, G. 137) benft noch an eine andere Doglichfeit, bag namlich bie Erbe eine Arentrebung von Weften nach Dften babe, in welcher gengu fo viele Rraft verwendet werbe, bag bie Grbe ber von Diten nach Weften gebenten Bewegung tee Beltalle Biterftant leifte und hiemit ibre Dberflache ftete in gleicher Lage bleibe; aber wenn ich auch gemiffermagen Die Richtigfeit bes biebei obmaltenben Grundgebanfene burdaus nicht in Abrebe ftellen mochte, fo fcheint mir boch ein gewichtiges Bebenten in ter von Plato gemablten Ausbrudemeife fich ju erheben, tenn bie Be-

beutung bee Biberftanbee unt bee Entgegenftrebene, worauf ce bann allein anfame, fann boch unmöglich in eilleso au liegen, mobingegen Blato febr leicht jene Anficht burch bie ublichen Worte artexunleiadas ober arrepigeodas ober bergleichen hatte austruden tonnen; auch fommt noch bingu, bag eine folche Arentrebung, wie fie Martin meint, wirflich nie ale Bewegung ericbeint, fonbern gerate ichlechtbin ein Ruben bee Ertballe fich ergibt, fo bag Ariftoteles bann ben Blato boch nicht leicht unter tenjenigen auf: führen fonnte, welche bie Erbe bewegt fein laffen. Bodb nun foliegt, wie fich in Rolge feiner ericopfenten Untersudungen von felbft ergibt, jetwete Arentrebung ter Erbe bei Blato ane, unt entideitet fich (a. a. D. G. 63 ff.) bezüglich tee Bortes eilleodas für bie Bebeutung "geballt fein um Etwas" ober "gufammenges brangt fein, angeballt fein an Etwas", fo bag ber Begriff einer Bewegung überhaupt bier bei eilleodas jebenfalle gurudgetreten fei und biemit ganglich ferngebalten wird. Unfere griftoteliiche Stelle aber, welche bieburch immer noch ichwieriger werten muß. erflart nun Bodh (G. 76 ff.) folgentermaßen, bag ber Austrud wai nerecobas nach bee Ariftoteles Meinung fich gar nicht auf Blato berieben folle, fontern nur bei Beiprechung Derfenigen, welche eine Arentrehung ber Erbe annahmen, vermittelft ber Borte Theodas und negi tor dia nartog tetapulror nodor eine allen Lefern obnebies befannte Bezeichnungemeije aus bem platonifchen Timaus burch Accommodation verwendet fei, fo bag mit Beigiehung jenes moternen Gutfemittele, welches wir in ten fogen. Ganfes funden befigen, ber Gun ber Stelle in folgenter Weife beutlich gemacht werten fonne: Erece .... gaoir abrir "Thleodas" xai neveladas "negi tor dia navros tetapiror nodor", waneg te to Tougio verpantas. Allertinge fugt Bodb telbft tiefer Ins terpretation am Schluffe (S. 84) tolgente Borte bei : "man wird vielleicht fagen, meine Grffarung ter ariftotelifden Ctelle fei Runftelei; tiefer Ginwant fdredt mid nicht ab; es gibt folechte und gute Runfteleien, und es hantelt fich bier nur barum, ob Ariftoteles eine ftarte Umwahrheit gefagt haben foll ober nicht"; aber ich barf wohl auch gefteben, bag nicht nur wirflich ein abne liches Gefühl fich ichwer wirt nuterbruden laffen, fonbern auch bag mir bae Difflide bei Bodb'e Erflarung in jener Untericbeis bung gwifden ten "Ginigen" - Erios - und ter Anführung bes Timane ju liegen icheint, benn ber Sprachgebrauch bee Arifioteles in tiefer Beziehung fpricht ju laut bafür, bag ber Berfaffer bes Eimans eben gerabe ibentifch mit ben Erece ift und umgefehrt (abgefeben von bem überwiegent baufigen Webrauche ber Bezeichnung of ra sidn Afgorres u. bgl. fur Plato ift bie fchlagenbite Barale telftelle ju ber biefigen oben I, 10 am Couluffe bee Cavitele ju finten). - furs gerate bas icheint mir unbeftreitbar feft au fteben. bag unter ben Eres Diemant Anterer ale Blato felbft gemeint ift. Goll nun bie einzig richtige Auffaffung ber platonifden

Rosmologie, wie fie Bodb entwidelt bat, qualeich mit ter eben ausgesprochenen Ueberzeugung betreffe ber ariftotelischen Stelle befteben, fo fcblage ich fur lettere folgenben Grflarungeverfuch vor. melden ich auch in ber Ueberfegung ausbrudte: Bon einer jeben Arendrehung ber Erbe bei Blato mare fonach allerbinge entichies ben Umgang ju nehmen, aber andrerfeite lagt fich nicht leugnen, bağ bem Borte Illeodas ober eilleodas in allen Stellen (f. bie: felben bei Buttmann Beril. II, G. 141 ff. und bei Bodb a. a. D. G. 64 ff.) ber Begriff einer Bewegung nicht nur nicht fremt ift, fonbern baß es benfelben auch überall wenigftens implicit enthalt (Die Stelle in Grathlus p. 409 A bezeugt jebenfalls, big man eben wegen ber Bebeutung ber Bewegung auf ben, man auch immerbin fomiichen, Ginfall gerathen fonnte, Thios von dei eilele gu erymologifiren); und gerate Ariftoteles bestätigt ties am beften felbit burch hingufugung bes zat xereiobas und burch feine eigene Auffaffung. 3a auch tie von Bodh felbit vorgeichlagene Ueberfegung "anballen" ober "gufammenballen" enthalt fcon faft fo viel von jener Bebeutung, ale ich in Anspruch nehmen mochte; namlich ich glaube, bag ber Begriff einer fcottelnben und fcutternten Bewegung, welche ein Bittern und Comanten gur Rolge bat, bei jenem Borte nicht blos überall mitfpiele, foubern auch Bier binreichen mochte, um Die Cache ju erflaren, und wenn ich hinenfuae. bağ vielleicht auch in ben Borten neoi ror rerauiror molor (an ber "gefpanuten" Are) etwas Bezeichnenbes liegen burfte. fo moge es mir erlaubt fein, ale finnlichen Bergleich fur bas, mas ich meine, Die Bewegung einer Rugel gu benngen, welche an einem verhaltnigmaßig febr langen burch ibren Dittelpunft gebenten Raten ungefahr in ter Ditte beffelben fich befindet und, mabrent ber Raben an beiten Enden in borizontaler Lage befeftigt ift, ftete etwas vibriren wird, und gwar um fo mehr, eine je ftarfere Bewegung etwa in ber Dabe bes Ratens ober gar in Continuitat mit ihm ftattfindet; biegu aber fonnte nun felbft bie oben ermabnte Bermuthung Martin's in fofern beigezogen werben. ate bie Rugel wohl noch mehr in einer gitternt ichwantenben Bes wegung fein mochte, wenn fie jener gangen Bucht bee fich brebens ben Weltalle nicht mitfolgen, fontern feft an bae ichroff gefvannte Seil gefettet jene Drebung ringe um fich ergeben laffen foll (fonach founte Die in Theobas ausgebrudte Bewegung im Deutschen etwa annahernt burch bie Borte "brill" und "prall" angebeutet merben); auch modte fich tiefe Erflarung vielleicht foggr mit obis ger, übrigens ungenauen, Ueberfegung Gicero's vereinbaren laffen. Bielleicht ichien es bem Blato auch aus allgemeineren inftematis iden Grunden nicht wohl julaffig gu fein, bag innerhalb bes Simmelegewolbes irgent Etwas ichlechthin in abfoluter Rube fefts ftebe, baber eine menigftens vibrirente Bewegung bes im Mittels punfte befindlichen Rorpers bei aller übrigen Rube beffelben fich fur eine berartige Grundanichanung empfehlen mechte (bies aber

waire es eben, was Kriftetele bestreitet, benn biefer will, baß er Mirtelmust als Flict um Buschunts alle febreren Krous die Austrichunts als Flict und Mirtelmust als Buschunts abschuter Bube isi). Aurz ich glaube, baß das Miniche, was abschuter Bube isi). Aurz ich glaube, baß das Miniche, was abschute Elden State ist das das die Elden bei der Elden das glauben der Lideoda und pinten trie i a Anideteles gebraucht bert bie ter einstichen Grandlung jenes Weiternen felde bas der Lideoda. Riemand leugene weite Belleicht was für Klate felb grache jenes Beiteren, wele des beim Aufs und Untergang ber Genne und bes Weinerd nicht bies, wie Anibeteles fagt, ter Genne) bemerftig ift, noch blos, wie Anibeteles fagt, ter Genne herreitig ift, noch blos, wie Anibeteles fagt, ter Genne herreitig ift, noch auch der Erke grund bernertig in Anibeteles fagt, ter Genne jenertig ist, noch auch der Erke grund bern Erke gutdieche.

- (vipamowe) einen beblen, balbrund gneibtem Bauch als Schalle beten, nut es ift genate biefe ferm in einer anteren Bettel et de Riftlettels, Meteor, II. 3, austricklich gemeint, auch beife von ibr bei Plia, bist, nat. IX, 35, 54 typpaniom eine Bette, verdem der er einen Seite fach und auf ber anteren gweibt ist aber bermoch seigen tie felgenten Werte, bas bier jem Willedmann der der der eine Bette kreiben eine Bette bei der eine Bette bei der eine Beibung nicht erfachfichigt, unt bater an tie fem einer Gebiet, b. b. eine Gulintere von verhältnismäßig fehr geringer Geber, zu benten ist. Gelichter von verhältnismäßig fehr geringer Gebe, zu benten ist. Virg. Georg, II, 444 ein Mar ohne Greichen, b. b. int fegen Virg. Georg, II, 444 ein Mar ohne Greichen, b. b. int fegen bie Gewen ber Erre til eine Berte bei geme bei der bei der bie geme ter Erre ausgesprechen habe, gibt Arisketeles im Keis enten ließte anter ließte meten ließte anter ließte ausgesprechen habe, gibt Arisketeles im Keisenten ließten der
- S. 161. 50) D. h. wenn gletoffem der Beidauer mitsmmt tem irtiliem Sprigente nahre ober ichte nabe an tie Sonnenschribe indem sommte, is würze bann ein größerer Meidmit beit Seb Stebenschlichen inder bennenschribe fallen und biede it der Beibelung beschlichen inder bennerstlich sein; aber began ber gerögen Gusternung ber Beidauers von ter Sonne sam nur ein sehn felten Theil bei bei großen kerfelich, in wedem ber Gerbergeit gewöhlt fein mit, untehalb ber flein erscheinen Sonnenschribe fallen und muß den barum gerattling zu sein sonnen der bestehen den den ber der ber ber gerattling zu sein sonnen der bestehen bei gestellt gestellt und in unsehnen Setz antere Artifatung beiere Etelle verwickt und in unsehnen Setz antere Artifatung beiere Etelle verwickt und in unsehnen der Sennen und Montfindermist, welche ja bech freislung erscheinen, s. den Geg. 11) ober in bie Menhenmigkeit, ben Zert auf kab Gewaltsfund gu antern.
- S. 163. 51) Namentlich mit Luft gefüllte Schlaude wurden gu bergleichen Erperimenten bennigt: f. pbys, ause. IV, 6 und borlielbs m. Anm. 17. Durch tie bertigen Worte bes Arifibetles wird auch bie Nothwendigfeit ber Tertänberung, welche ich hier vernahm, von felble einleuchten.

- S. 167. 52) Diefes Erperiment, welches wir mit einem vollen inem Reif geftellten Glafe ju machen pflegen, fennten bie Grieden wohl baufig unter jenen Runftstuden feben, welche bie Gauts ler (xufgarngröpes) bei ben Gastalagan producirten.
- S. 169. 53) Der Beifat "unter ben Aelteren" ift mobl nicht gang absichisles geichrieben, benn auch Platon gibt, Phat. p. 109 A, völlig ben nämlichen Grund an.
- S. 171. 54) Es ift bies bereite John Buriban's beruhmt gewordener Gfel, welcher in Mitte zwifden zwei volltommen gleichen Seubundeln, ju beren feinem er fich beterminiren fann, vers hungert.
- Ebenb. 55) Ueber bie Sinderniftofigfeit f. phys. ausc. VIII, 4 und bort m. Anm. 10.
- Ebend. 56) Ueber bas κατά συμβεβηκός f. m. Anm, 7 3. l. B. d. Phys. S. 473.
- S. 173. 573 Milo Arifhoteles berückfichtigt nur yweiertel Aren ere Benegung ber Ere, ble eine, vermöge berein fie nach ppthagereischer Kehre auf einer Bohn um ben Mitteluntf läufe, und bie abetre, nede Palao angenommen batte; sollte bodjenige, was betreffe ber ichteren oben Rinn. 45 angegeben wurte, richtig was betreffe ber ichteren oben Rinn. 45 angegeben wurte, richtig fin, so bliebe bennach die eigentliche Arnenbeung ber Ere keit Krifteles vollig außer Mindig; und in ber That butfie er and einer bergleichen Minadmen als verhanten wezerguinten baben, benn bie Echre bes derafliche Bonifus, das bie Erre sich fäglich von Berken nach Dien um ihre Are trech, eie Sonne aber, um velche Benns und Mertur laufen, eine jderliche Bonegung im Thiertreife babe (hiemit noch immer fein keileentriffedes Bonenberg mit Thiertreife babe (hiemit noch immer fein keileentriffedes Bonenberg Mithele sieden.
- Efent. 55) Somit bestreitet Reifbetles bie Benegung ber etre, mehn er fie, ben von tem platonist's arisiberteiliden Stantbunste aus, nach welchem jebenfalls bie Ordnung ber obersten Sobare, b. b. be die für gebreite geberen fin bei Debung am Einstuffe auf bie fammtlichen übrigen Sobaren (f. Anm. 37) in voller Geltung biete; um bie foren under die die Arentebeng der Grei anfibetrichen ber Grei albederfeden ift, fo lann unmöglich Veriteden Errebung ber himmelstogel unbeftreiten bei derfiede dem voller Gerechtung vielerlichen, bei der bestehen voller Gerechtung vielerlichen, bei der bei der bestehen Beter bestehen Beter voller gegen bestehen Beter voller gegen bestehen Beter und der den bestehen Beter und der den bestehen Beter und den den jede aber der Grei ausgebricht gelannte. Were auch eine jede auch erre Bewegung berieben voreinnt num Krischetels von einem Stantbunste aus, intem er annimmt, daß, falle bie Erte überbaupt in iegand eine Beife in die fosnischen Besten unsquagen mit beziegengen werben solle.

- S. 175. 59) Siebei bentt Attibettes wohl jundoft an Grifchinungen bir vulfanischen Gruptienen; er glandt namitd. Sog, falls die Erte irgend eine Bewegung hatte, bie enwer geschetung Baffen an einer anderen Selle wieder berabsemmen mißten, ba ja bann ber betriffente dere ber Bewegung untertessen sert erte Begendung untertessen sert gerucht water. Daneben aber fennt Arisbettes jenes obige (Ann. 52) Erpressen mit ben Bederet!
- S. 177. 60) Bgl. Anm. 32 3. I. B. Sauptfachlich aber fcheint mir auf Anaxagoras hingebentet zu fein, ba von einer urs fprunglichen Dijchung (μίγμα) bie Rebe ift.
- 6. 181. 61) Ber biefe Anficht por Ariftoteles ober au beffen Lebzeiten ausgeiprochen habe, wiffen wir nicht; bag Ariftoteles fie nicht ju theilen ideine, wie Forbiger, Santh. b. att. Geogr. I, S. 164, fagt, mochte ich fur unridtig halten. Ramlich allerbings fagt Ariftoteles Meteor. II, 5, bag gwiichen ben Ganlen bee Ber: fules (b. b. ten ganbern an ber Meerenge von Cabir) und Intien bie Continuitat tes bewohnbaren Lantes burch bas Deer unters brochen fei; aber bennech enthalten tiefe beiben Stellen nicht vollig Bericbiebenes, und ber wenigstens bebingte Beifall, welchen Aris oteles an unferer biefigen Stelle ber angeführten Unficht fchenft, lagt fich febr wohl mit jener anderen Stelle vereinbaren. Sier namlich muß fur Die Erflarung bas Sauptgewicht por Allem auf Die Borte "und es fei auf tiefe Beife bas Dieer Gines" gelegt werten, und es fonnen Diefelben feinen anteren Ginn baben, ale bag tiefenigen Deere, beren eines man ale ben atlantifchen Decan (n Esw Balagga) und bas antere ale ben intifchen (n vorla Ba-Laora) bezeichne, nunmehr ale Gines zu betrachten fei, b. b. ale Gine Bafferflache, welche auf ber einen Geite Die afrifanische und fpanifche Rufte und auf ber anteren Inbien befpule, und nur eben von jenen Laubern aus zwei Ramen erhalten habe. In biefer Un=

nahme aber nun, welche auch von Eratofthenes und Strabo ausgesprochen murbe (mit ber Bemerfung, bag nur in Rolge ber großen Ausbehnung Diefes Deeres Die Unüberichiffbarfeit beffelben Den birecten Beg von Spanien nach Indien unmöglich mache, f. Strabo I, p. 64, II, p. 130, XV, p. 689), liegt von felbft bie Ueberzeugung mit enthalten, bag bie Erbe feine ebene Flache, fonbern eine Rugel fei, wornach Alles peripherifch jufammenhange und biebei in ber Richtung ber Wendefreife eben eine Bafferflache ale Berbindungsglied zwischen ber Weftfufte Afrita's und ber Dft= fufte Indiene fich befinde. Und barum alfo, weil bieje Anficht fich nur mit ber Rugelgeftalt ber Erbe vertragt, fpricht fie Arifto= teles Meteor. II, 5 ale feine eigene aus, und billigt fie bier d. Coel. ale eine von Anderen ausgesprochene. Benn aber innerhalb Diefes veripherischen Busammenhanges ber Erboberflache hier von einer Continuitat bes bewohnten Landes und bort (Meteor.) von einer Getrenntheit beffelben bie Rebe ift, fo mochte auch biefer Biderfpruch, welcher eben nur die gandermaffen ale folche (nicht aber bie Beftalt ber Erbe) betrifft, mehr ein fceinbarer als ein wirflicher fein. Denn auch bier an unferer Stelle merben Die Beftfufte Afrifa's und Die Dftfufte Indiens ale außerfte Bunfte (ra foyara, oi foyarevorres ronoi), b. h. jetenfalle ale Lant: porfprunge, welche in bas Deer hineinragen, bezeichnet, fo baß auch bier zwifchen biefen beiben Ruften eine Bafferflache ale trennend ober beziehungeweise ale verbindend tritt; nur wird hier noch iene Doglichfeit ale eine nicht gang unglaubhafte Sprothefe offen gelaffen, daß jene beiben Ruften bennoch irgendwo vermittelft eines ganbftriches gufammenbangen fonnen, mabrend allerdings man aus bisberiger Erfahrung nur eine große Waffermaffe fenne. Ge icheint aber biefe Spoothefe, welche man burch bas Borfommen ber Glephanten in jenen beiben Ruftenlandern (indem man hiebei ben Elephas indicus und ten El. africanus nicht ale zwei verschiedene Species nahm) zu flugen suchte, jedenfalls derartig ausgesprochen worden zu fein, daß man nahe gegen den Sudvol zu eine Bersbindungsftrecke vermuthete, durch welche die Sudwestlufte Afrika's in ber Richtung gegen bie Gubfpite Amerifa's mit ben Infeln bes indifden Archivelagus und namentlich etwa mit Taprobane (Ceplon) in Bufammenhang mare, benn lettere Infel hielt man vor Alexan: bere Beit fur ben Anfang eines anderen Continentes (Plin. hist. n. VI, 22, 24). Bene Annahme hingegen, welche von Sipparchus und Btolemaus ausgesprochen murbe, bag bie Berbindungeftrede von ber Gudoftfufte Afrifa's nach Taprobane ober nach ber Gut: fpipe Indiens ju gehe, und hiemit ber indifche Drean mit bem arabifchen und perfifchen Deerbufen ein großes Binnenmeer fei (f. hieruber Forbiger a. a. D. I, S. 203 f. u. II, S. 5), fann hier bei Ariftoteles nicht gemeint fein, Da Diefem jene Borte betreffs ber Einheit bes Deeres wideriprachen. Auch mit ben verichiebenen Rotigen bezüglich ber Atlantis (Forb. II, G. 33 ff.)

hat biefe Stelle wenigstens unmittelbar Richts zu schaffen. Der Sinn berfelben aber ware bemnach, auch im hinblide auf Meteor. II, 5, folgender: aus ber Rugelform ber Erbe ergibt sich auch bie Richtigfeit ber Annahmen, welche einen peripherischen Zusammenhang ber Erdoberstäche aussprechen, und es ift babei, wenn auch Gin großes Meer bas Berbindungsglied bilbet, wenigstens teine völlige Unmöglichfeit, daß irgendwo felbst eine Continuität ber Landermaffen bestebe.

62) Es ift bies bie altefte Stelle, in welcher eine eigentliche Berechnung eines größten Rreifes ber Erbfugel überlies fert ift. Bielleicht burften wir nicht fehr irren, wenn wir auch bier an Gutorus und Rallippus tenfen, an welche fich ja Ariftos teles überhaupt in aftronomischen Dingen anschloß (f. Anm. 37). Die Methode biefer alteften Berechnungen bestand barin, bag, wenn bie Diftang zweier unter gleichem Meribiane liegenber Stabte gemeffen war, bei bem Bogen, welcher zwischen zwei je ober jenen Statten ju gleicher Beit im Benith ftebenten Firfternen liegt, bas Quotenverhaltniß genommen wurte, in welchem berfelbe jum gans gen himmele : Meritian fteht, und fodann mit biefer Berhaltniß: gahl die Diftang ber zwei Stadte multiplicirt wurde; jenes Quotens verhaltniß aber fonnte wohl junachft nur fehr approximativ ers reicht werden, und wenn man auch fpater nicht blos bas Augenmaß, fontern bie fogenannten Dioptren bagu benutte (auf welche Art Archimetes ten Umfang ter Erbe ju 300,000, Erastofifienes und hipparchus aber ju 252,000 Stabien angaben), fo mar auch hiemit feine Genauigfeit gegeben. Da bas Stabium = 570,34 par. Fuß und bie geogr. Deile = 22841,8 par. Fuß ift, fo berechnen fich bie 400,000 Stabien bei Ariftoteles auf 9987 geogr. Deilen (fowie bie Angabe bes Archimedes auf 7495, Die bes Gratofthenes und Sipparchus auf 6292; bas Richtige, bes fanntlich 5400 geogr. Deilen, liegt zwifden zwei Berechnungen Des Bofidonius in Mitte, beren eine auf 240,000 Stabien = 5992 Meil. und die andere auf 150,000 Stadien = 4494 Meil. laustete). Aber auffallend muß es fein, wenn noch in den Schluße worten diefes Abschnittes gesagt wird, daß die Erde "im Bergleiche mit ben übrigen Bestirnen" flein fei; benn bies icheint jo nur auf bie einzige Conne bezogen werben ju fonnen; wofern es mahr ift, was Stobaus (Ecl. ph. I, p. 554) berichtet, bag Ariftoteles ten Mond für fleiner ale bie Erbe gehalten habe; namlich bezüglich ber Sonne unterliegt bie Sache allerdings faum einem 3meifel, benn sowohl nach ben "Mathematitern" (Cic. Acad. pr. 2, 26) ift fie 18 mal größer als die Erbe, als auch nach Eratosthenes 27 mal, nach Aristarchos 28 mal, nach hipparchos sogar 1050 mal (Näheres f. bei Forbiger a. a. D. I, S. 523 f.); aber auch betreffs bes Mondes wird wohl Aristoteles in ber That gleichfalls ben Sachverftanbigen gefolgt fein, welche fammtlich angenommen

gu baben icheinen, baß er fleiner ale bie Erbe fei, benn nach ten "Mathematifern" (Cleom. Met. II, 1) ift ber Mond halb fo groß als bie Erte, nach Ariftardos fait 3 mal, nach Sipparches 32/3 mal, nach ben agyptischen Aftronomen 72 mal fleiner. Aber bennoch beruht jener Ausspruch wirtlich auf griftetelischer Unficht, wofern man nur bei ten Worten "ben übrigen Gestirnen" nicht gerate an fammtliche übrige Bestirne benft; es muß namlich in ber That von Ariftoteles ober ten gleichzeitigen Mathematifern bezüglich ber oberhalb ber Connensphare befindlichen Gestirne ein berartiger Analogieschluß gemacht worden fein, daß biefelben, je weiter fie von ber Erbe abstehen, um fo mehr im Witerspruche mit ihrer wirflichen Große fleiner ericeinen; tenn Ariftoteles felbft fagt Meteor. I, 3 mit Berufung auf Die Mathematif, bag es einfältig fei, bei ben Bestirnen aus ihrer erfcheinenben Rleinheit auf wirtliche Rleinheit zu fcbliegen, und ebendort (im Anfange Des Capitele) fagt er, Die Aftronomie babe gezeigt, bag bie Erbe fleiner als "einige ber Bestirne" (ror dorgwe erime enarrwe) fei, welch letteres auch im Bergleiche mit unferer hiefigen Stelle Die genauere Austrucksweife ift. Inobefondere aber mag jener Analogiefchluß auf Diejenigen Bestirne angewendet worden fein, welche oberhalb ber Benus und bes Dlars befindlich angenommen murben, tenn aufwarte von biefen beginnt, wie wir oben Unm. 37 faben, überhaupt eine faft getrennte, weit hohere Region.

## Unmerfungen jum III. Buche.

S, 191. 1) S. oben Anm. 5 u. 34 3. I. B.; tie Anfuu's pfung des Entstehens und Bergehens au tiefen zunächst blos orts lichen Gegenfaß der Clemente ist ebenfo II, 3 ausgesprochen.

Gbenb. 2) Bgl. bie Rritif ber eleatischen Lehre phys. ausc. 1, 2 f.

Skind. 3) Mriftelte embint diese bie "Schieber" eber Michager be Affeiebe und betracht bie two immer gemift, affage, einer frettaleinen Richtung, melde auf angelich orphische Keiren und auf ib Geflediche Tebegonie fich wart und im Angen mande Keine iewehl febmogonische als auch ethische Genute machten und sachrach ihr er beitigen Eite milien befonder ab auch ethische Genute anfeaumgen ausferend. An ere biefigen Eite milien befonders philosophische Deutungen gemeint fein, melde man tem Umfante ab, bag in ter Evergonie fewebl überbaupt ein Auflehen zutwiedet wied, als auch bann von unserblichen und von flechlichen Befen ist gibte ein. — Begaligid bet folgeich folgaten Betech barüber, welche Bildiovben Arichtes als Maturphilosophen beziehne, m. Min. 2 s. 1. B. 5. Shuf.

S. 193. 4) Raturlich ift biemit Blato (Tim. p. 53 f.) gemeint; vgl. aber auch betreffs bes Tenofrates oben Aum. 46 g. I. B.

Gent. 5) In ben une erbaltenen arificetlischen Schriften ibt i Broeit ber Genannten for Glotate, ter Spiedbere, ter Spraffitter) über bie Guttlebung ber Dinge niegents in folder Breife und in berartigm gludmunnehange feitinde erbetter, das das Glitat derauf bezogen werten fonnte: ja am allerwenighen ift bieb ab ete find. We wir es am mellem erwarten migten, näm ich in tem Biddern d. gen. et corre, und e beitift eritektes eben bott eine aussährlicher Kritif, g. B. betreffs ber Atemmte, gleich falls de (f. Amm. 52 g. 1. 20 in. Gmit. u. Breg.). An eingefalls de

serfiente Benerkungen, wie sie iste in der Abhist an und sonnt höus fa stein, fann einerise mide geadt werten; aber auch aus do 200 de 30 de 30

S. 193. 6) Diefe Lehre, welche eine erflatliche Confequeng bes biatomichen Timaus ift, hat beiondere Aenefrates naber aus-geführt (Simpl. ad Ar. phys. f. 29); übrigens vgl. auch m. Anm. 20 3. III. B. b. Bobt. (S. 491).

Ebent. 7) D. b. bie Mathematif abftrabirt von allen quas litativen Momenten tes Rorpers, bingegen bie phpfifalifche Betrachtung fugt bei tem Babl : und Denbaren auch noch bie ubrige concrete Bricheinungeweife bingu. Ueber Diefen Unterfcbied gwifden Mathematif und Bhofif f. befonbere phys. ause. Il, 2, que mels der Stelle auch burd bas bort gebrauchte Beisviel vom Schielen (f. oben 21nm. 41 g. I. B.) es noch beutlicher wird, wie bier gefagt werben fonne, bag ber phpfifalifche Rorper von bem mathes matifchen fich burch einen Bufat (πρόσθεσες) unterfcheibe; namlich bas Stoffliche überhaupt und jebe burch bie Ralur gegebene Beftimmtheit bilbet gewiffermaßen einen Bufat gu tem rein Abftracten bes Intelligiblen (fo untericheibet fich bei Ariftoteles ja felbit innerbalb bee Dathematifchen ber geometrifde Bunft von ber arithmetifchen Monate baburch, bag er mit ortlider Lage verbunten ift, f. m. Unm. 19 g. V. B. b. Bbuf.; über bie begriffliche Bebeutung Diefer moon beore f. m. Geich. b. Log. I. G. 255). Biere aus aber folgt auch jeue Unterscheibung gwifchen gweierlei Unmoglichen, welche gur Bolemit gegen Blate im Rolgenten benutt wirt: namlich, mas mathematifch unmoalich ift (a. B. baf ein Untheilbares Theile habe), muß ichlechthin ebenio phyfifalifc unmoglich fein; bingegen, mas phofifalifch unmoglich ift (a. B. baß es qualitateloje Dinge gebe), fann immerbin blos im Stofflichen, b. b. in jenem Bufage, feine Begiebung baben, und barf bann nicht auf bas mathematische von biefem Bufate freie Bebiet übertragen merben. Und barum wird nun Blato's Annahme, bag bie Dinge aus Dreieden, und folgerichtig biefe gulest aus untheilbas ren ginien ober aus Bunften bestehen follen, baburch witerlegt, baß mathematifche Unmöglichfeiten aufgefucht werben, welche auf Grund jener platonifchen Annahme in phofitalifder Begiebung auffreten.

S. 197. 8) Allete namitic batte betanntich (Lim. p. 58 f.) bei find fragulären Abrer am ibern Seifendächen und gemifen Deieden, welche beien letzteren ju Genute lurgen fellen (, unter Amm. 24), ertüchen laffen mie batte jugleich vier unter sieme regulären Körrern mit ben wire Clementen ibentificit (Attenter Reute, Oltacter sulft, Molecter Blidfer, Frankter Gerte; best Reute, Oltacter sulft, Molecter Blidfer, Frankter felte; best Blieberbauter, p. 55. (). An beier behiefenbischen Getieletei num macht bier Arthetetes ben eigentlichen mehrmatischen Unfinn wenighens bemettlich, von Erne Krepter aus feinen Ericklichen felt; namitich, meint Meistelle, menn ben einmal überbauter ber Abreite unt Filden eines Lieber felt, in der Krepter aus feinen Ericklichen felte in der eine Krepter und Filden befreite jud. Ernen ber ein der eine Filden eine Filden befreit jud Erickliche aus Knicht beitelt; aus Knicht und eine Filden in der eine Krepter in die Filden felt, der Freie der der Filden beitelt aus Kreiten aber erhöht im ma eine begreitet Räder, sewed wenn man tiefelben an ibren Entymaten (werte privac) judimentigt, aus Ericklichen ist beitelben ten Umfann ber Kräuer bereichnen, aus mentiga, alle beitelben en Umfann ber Kräuer bereichnen zu mentiga.

, ale auch wenn man fie bicht neben einander (xara

лайгов) legt, fo daß fle gleichsam den Flächenraum der Figur ansmachen, з. B. 🚊 (— natürlich wäre dies legtere das

Bernunftigere, und auf eben tiefe Beife bat auch Leibnig ben Rladeninhalt bee Rreie : Quabranten und biemit bie Lubolphine berechnet -); folglich muffen Rorver anglog ebenfo aus Rlachen entfleben, aber bei Blato bat nur bie erftere Art ber Bufammenfügung eine Betentung fur feine Gonftruction ber vier Elemente, benn wenn man nach ber zweiten Art jene regularen ebenen Rigu: ren, welche bie Geitenflachen ber regularen Rorper fint, gufammen: fest, fo entfteben nur Briemen von beliebiger Bobe, beren Grunt: flachen jene ebenen Riguren fint; folde Briemen aber fint meter Die funf regularen Rorper felbit, noch entfteben folde etwa burch Bufammenfegung ter letteren (ta bei einem folden Aufeinanterlegen ber regularen ebenen Figuren burch eben biefelben burchaus nicht bestimmt ift, wie lange man gleichsam mit tem Aufeinanterfleben fortfabren folle, und baber prismatifde Rorver von vollig beliebiger Bobe entfteben. fo gilt ber griftetelifche Ginmant auch fur bas Beraeter; benn außertem tonnte man immerbin fagen, baß ja wenigftene ber Burfel and aus aufeinantergeflebten Quatraten befteben fonne, wenn namlich in bem blogen Aufeinanberlegen icon eine Rothmentiafeit enthalten mare, bag bas Bange ebenfo boch murte, ale eine Geite ber Gruntflache lang ift).

E. 199. 9) Ueber bas Jest unt teffen Gleichstellung mit tem Buntte f. phys. ausc. IV, 11.

3. 203. 10) Diefer Ginwand bezieht fich nicht mehr auf

Blato, benn im platonifden Timane ift bie Bilbung ber gleichtheiligen und organischen Beftanttbeile tes thierischen Leibes eine weit fpatere und abgeleitetere, nachtem icon langft vorber ber weltichaffente Gott Ordnung in Die Bewegung gebracht und Die Untericiebe ber vier Grund : Elemente bervorgerufen batte. Blato war von Ariftoteles in ben vorhergehenden Worten nur gelegent: lich im Bufammenhange mit ben Atomifern barum erwähnt morben, weil er mit ihnen gewiffermagen in ber Annahme iraent einer planlofen allgemeinen Bewegung gufammentrifft, und namentlich gleichfalle nicht bie geregelte naturgemaße Bewegung gur uriprunglich erften macht; bingegen eben auf Die Atomifer felbft begiebt fich bas bezüglich bes Bleifches u. bgl. Befagte, wie aus ben fogleich folgenden Borten roic d' anespa nosovor hervorgebt. Auch bie Grmabnung bes Empetofles ift nicht unpaffent, in fofern berfelbe wohl in feinem Brincipe ber "Liebe" eine organifirente Rraft eine führte, aber autrerfeite vielfach ale Borlaufer ber atomiftifchen Lehre ericheint; einige andere abnliche Fragmente beffelben (f. bei Sturz, Empedoclis vita etc. p. 367 ff.) enthalten gleichfalls bie Annahme, bag querft einzelne Rorvertheile, g. B. Augen, Arme u. bal, ifolirt entftanben und erft fpater burch bie einigente Liebe mit anberen Theilen zu einem Gangen verbunden wurden.

C. 203. 11) Ariftoteles geht von einer lobenten Anerfennung ber Unficht bee Anaragoras aus, bag urfprunglich Alles in Rube vereinigt (,,ouov narra") gewefen, und erft hernach bie bas Ents fteben bewirfende Bewegung bingugetreten fei; an Die Bemerfung fotann, bag auch von Anteren abnliche Grffarungeverfuche aufgeftellt wurden, wornach ein Buftant ber Bereinigung tem ter Tren: nung vorausgegangen fei, fnupft Ariftoteles Die gegen bie Atomifer gerichtete MenBerung feiner eigenen Anficht, bag man bei Grfla: rung bes Entftehungeproceffes ber jegigen Welt überhaupt nicht mit einem Buftante ber Berfahrenbeit und fofortiger planlofer Bewegung beginnen burfe, b. h. alfo wohl, bag ale bas Uranfange liche ein Buftand ber Bereinigung und Rube anzunehmen fein burfte. Und hieran reiht fich eine offenbar gleichfalls beifallige Mengerung betreffe bee Empetofles : mas aber Ariftoteles bier an ber empetofleifchen Lebre lobt und qualeich ale Beleg fur feine eigene Anficht benugt, ift ber Umftaut, bag Empebofles fur einen gemiffen Beitvunft ber Beltentwidelung bie Birfung ber Liebe bei Geite lagt, b. h. in biefer eine Baufe macht, wahrend welcher blos bie entacacugeicate Rraft, namlich bie bee Streites, wirffam ift; und gwar ift teutlich biebei jener Beitpunft bezeichnet, in welchem bie empetofleifchen vier Elemente ale vier fpecifich verfdiebene Dinge aus einem urfprungliden ortlichen Beifammenfein nun nach vericbiebenen Richtungen bin ausscheiten; tenn, meint Ariftoteles, wenn in jenem Beitpunfte bie verbintenbe Liebe ge= wirft batte, mare es gar nicht ju biefer actuellen ftofflichen Biergabl

gefommen, bie vier Glemente aber ale vier verschiebene und ortlich getrennte Stoffe fint bie Beftanttheile bes gangen Beltall's; alfo jur Bewerfftelligung ibrer Trennung mußte ber Streit wirtfam tein. und mabrend beffen bie Liebe paufiren; aber - fugt nun Ariftoteles gleichfam bingu - barin eben ftimmt Empetofles mit Anaragoras überein und barin hat er Recht, bag bies nur eine einmal eintretente Baufe ber Liebe ift, und biefe bemnach ale vereinigente Rraft icon vor ber Baufe thatig gemejen fein muß, furg barin, bag bie gerfluftente Bewegung tee Streites auch bei ibm bas Spatere ift, welchem ein Buftanb ber Ginheit und Rube ale bas Frubere vorhergegangen mar; benn ja auch Die vier Glemente muffen, um überhaupt ale getrennte und ausgeschiebene ju eriftiren, porher ungetrennt und unausgefdieten bagemefen fein, eine Ure einheit bee Stofflichen, welche Emperofles befanntlich mit bem Borte "Cobairos" bezeichnete; und gerabe, weil biefer Cphaires bei Empebolies nicht bie Bebeutung eines blos unbeftimmten pos tengiellen Stoffes bat, fontern er eigentlich nur ein porlaufiges ortliches Beifammenfein ber vier Elemente ift, fo muß jene vereinigente Liebe, melde por bem Gintritte tes Streites mirft . bod fcon bie vier Elemente berartig jufammenhalten, bag jebes beriels ben bereite tasjenige ift, mas es eben ift; bemnach muß bei Bilbung ber Glemente, in fofern biefe ale folche bie uriprunglichen Beftanbtheile bee Cphaires fint, icon langft vor jener fpateren Birtfamfeit bee Streites Die Liebe felbft ale eine ben Unterfchieb feftbaltente gewirft baben; f. 2nm. 24 1. II. B. ub. Gntft. u. Berg. (Daß übrigens, fobalb bie pier Elemente eben nur afteges fcbieten maren, fofort gu jeber weiteren Bilbung ber Dinge, fei es am Simmel ober auf ber Grbe, wieber bie vereinigenbe Liebe wirtiam fein mußte, und alfo bie vollig ausichliegliche Berricaft bee Streites nur eine momentane und auf bie blofe erftmalige Trennung ber vier Gruntftoffe beidrantt mar, verftebt fich biers nach von felbit). Bal. auch d. gen. et corr. I, 1. Sier alfo benutt Ariftoreles Gine gewife Seite ber Empetofleischen Annah: men nur als Beleg fur bie Richtigfeit feiner eigenen Auffaffung, und es vertraat fich biemit febr wohl, wenn er auterwarts baufig genug bervorbebt, bag Empetofles im Allgemeinen gwifden ter Birffamfeit bee Streites unt jener ber Liebe nicht begriffemagia untericbieben babe.

© 207. 12) Phys. ause. VIII, 10, wo bon ber Beneguing ber gifchierterein Köpre tie Bette it, wirde begindigt ber Coutinutat bei Mctiums außer ber Luft auch bes Baffer erwährt; bier aber handelt es fich and be Entfielterie Annicht nicht um bie Continuität, sonteen um bie relative Mitteffellung bes Mediums, da die halbeite ber dusferen Gewalt betrachtet werben soll. Uebrigens liegt bie Unterfigierung profeser einer ben Dingen einwehnenben Maturtraft und einer dusferen inter ben Dingen einwehnenben Maturtraft und einer den

frenten Beranlaffung tre Benegung allen jenen Krötetunnen gut Frunte, melde Knindetes diere die Maturgmäße und Moburwürtige fübet degl. auch phys. osse. VI, 6 u. VIII, 4); benertt mag an hiefiger Gielle nut ber Gwradgefrend werden, in fefern bier gross und dienaus zur Bezichnung eben biefes Gegenfaßes gewählt filt.

- 6, 209. 13) Das mahrhaft Bibermartige folder Bebaube tungen (val. auch d. gen. et corr. II, 4, mofelbft Anm. 13) rebus cirt fich eben auf Die griechische Rational Gigenthumlichfeit, mit rein boetrinaren Begriffen gu operiren; benn es gebort bod ein gros Ber, wenn auch genialer, Leichtfinn bagu, fich in folden Dingen mit ben Borten "Gener" und "Geree" ju begnugen und ohne irgend eine Umidau baruber, obiman bei biefen Borten überhaupt fich etwas Bestimmtes tenfen fonne,' tiefelben angumenten, wie wenn fie bie pracifeften und einfachften Begriffe maren. Daß im gangen Alterthume auch nicht ein einziger Dann fich nur foviel Beit nabm, um mit ber ichlichteften Beobachtung Die Frage gu ftellen, mas tenn gener und was benn Grte fei, tas ift tas Gigenthums liche; und wenn bann Bhilpfophen, wie Ariftoteles, fur bas mabre haft unwiffenicaftliche Racherwerf ber vier Clemente noch Grunte einer Dothmentigfeit aufbaufen, fo ift bies eigentlich bech nur ber Entminationepunft bee Doctrinarismus. Die Entfcultbarfeit aber aus bem Rationaldarafter, welche man ten Griechen immerbin jugefteben muß, tann naturlich auf unfere neuere Bhilosophie feine Anwendung finden, und wenn j. B. bei Gr. v. Baater, melden wirflich einige Leute fur einen "Philosophen" halten, fich eine "philosophiiche" Conftruction ber vier Glemente fintet, fo ift bies eben einfach - Darrbeit.
- S. 211. 15) Der Gebanfengulammenbang liegt barin, baß während bei Anaragavas ehen ber urbringalide Stoff bas Allter gufammengelestelle ift, Ariftveles um bes Beftanbes ber individuell bestimmten Benegung willen auf bas Borbanbenfein urspringaliche einjacher Stoffe bringt. Bgl. d. gen. et over 1, 1.
- S. 213. 16) S. hierüber d. gen. et corr. II, 2, woselbft fieben Gegensappaare bes finnlich Mabrnehmbaren aufgegählt und sobann auf bie zwei Baare bes Warmen und Kalten und bes Trecks nen und Raffen reducirt werben.

- S. 213. 17) Krifteleles meint biemit das Meite einer Sombination und Permutation, welches bei ber atomibilichen Geber Demefrifé um so mehr betvoetteten mußte, ta für tie Entfiebung ber connecten Dinge das Antischeitende nur in ben quantitativen Begiebungen ber Bereinigung ber Atome liegen fonnte; s. oben Annn. 26, 1, 1. B.

Ebend. 19) Namiich die Bewegung nach Unten und jene nach Oben, ober bie jum Mittelpuntte bin und bie vom Mittelpuntte weg gehenbe, f. oben 1, 2 f.; bie gleichfalls begrenzte Jahl ber Gegenfage tes Ortes ebend. c. 4.

- Bent. 29) Das Baffer golt als materielles Viricie ber Tables, tie fint bei Marimmen, bas feiner bei Spealleide; ver table für und Metaph. A. S erwähnte Mittelting gwison Lut und Baffer als Pittinio bezichnet babe, millen wir nicht bab Baffer als Wittelting gwison Lut und Wittelting gwison Lut und Kurter, welches phys. ause. 1, 4 3, Witt, und Metaph. A. 7 erwähnt mirt, tem Diografes von Welchau angehor, befürzitet Zeller (Phil. t. Gried. 2, Auft. 1, S. 193) mit bachtenevetten Gwinters, an Marimanter kürfte bei fenne ber beiten zu tenfta sien, benn berickte wectute meit vehlogwischen est die übergien ig. Mittellich und bezichte überhauft als die übergien ig. Mittellich gein feiner Zeit und bezichte überhauft als das Princip (ogl. auch num. 17 1, 11. Qui. Guttl. n. Gerg.): ienach durften uns die Urbefer verführtener Minahmen bezüglich eines Wittellowfis überhauft undefaunt sien.
- © 217. 21) Dieß begießt fic auf Blate, Tim p. 57 (.; im Jusimmenbang mit ter eben (agen tas Einet ets 1. Cas.) von Aribectels siehd angesüberten Ettlie aus bem Timäus (p. 63 c.) vol. Ann. 23, 1. W. B.); auch fine ja vermöge jener Dereich, aus welchen Blate die zuglächen Körpter censtruitt, nach effen austrücklichen Angeber (eben. p. 54 f.) gewißt Zabiern-Werbältnisse et Größe sieh eine Steinen der Schale der Schalen Berbältnisse et mellich aus Ertracter hervengelte, das fleinst beigt, so ist natürlich

auch bei gleichen Dreiedeffachen bas Oftaeber größer als bas Tetraeber u. f. f.

- S. 217. 22) Diefe erftere Unnahme, bag tas Feuer bie Byramiben-Form habe, burfte vielleicht in beiten Faffungen, welche Ariftoteles noch unterscheibet, ber pothagoreifchen Lebre angeboren, und biefer fann es immerbin entnommen fein, wenn auch im plas tonifchen Timaus (p. 56 B), mahrent bortfelbft befanntlich an ber Biergabl ber Elemente feftgehalten wird und bas Reuer alfo nicht ber einzige Grundftoff ift, baffelbe ale bas einschneitenbfte (Tuntexwraror) Die Rorm bee Tetraebere erhalt (übrigens mochte auch Das Ctomologifche ber Borte nog und nuganie ju berlei Deutung bas feinige beitragen); bie hierauf folgende zweite Annahme aber, bag bas Beuer eben nur bas Beintheiligfte fei, wird ohne 3weifel auf Berafleitos au begieben fein; tenn wenn wir auch jebe eigentlich atomiftifde Lehre von bemfelben entichieben fernhalten muffen, fo fnupft fic boch ber auch bier von Ariftoteles gebrauchte Austrud Staubchen" (ψήγματα ober ψηγμάτια) in ber Tradition (Ps .-Plut. Plac. Phil. I, 13. Stob. Ecl. phys. p. 350) austrudlich an Berafleitos, und es ftimmt hiemit auch bie beraflitifche Annahme eines feurigen Stromes (πρηστήρ) überein. Wenn auch Sippafus von Detavontum bas Reuer ale Urftoff bezeichnete . fo wiffen wir boch betreffe ber Art und Beife feiner Annahme gar Dichte naberes.
- S. 219. 23) Dieser Cinwand ware durch unsere moderne Krestallographie beseitigt, insosern biefelbe zeigt, baß bei ben nicht amorphem Köpvern tie Krestalle Klächen und "Winstel in Einem Krestalle bis ins unendlich Aleine sort sich gleichmäßig wiederhoten.

Chend. 25) Da namlich Blato bie gleichfeitigen Dreiedsflachen bes Tetraebers, Octaebers, Ifosaeber's (b. h. bes Feuers, ber Luft, bes Waffers) aus ber Bereinigung von fechs rechtwinflichen Dreis

eden, beren eine Kathete bie Salfte ber Spotemuse ift, conftruirt, namlich , bie Duatratftache bes Gerarbers (b. f. ber Erte) aber aus vier gleichschenflichen rechtwintlichen Dreieden, namlich

, fo fonnen bie Dreiede, welche aus ber Auflofung eines

Erd-heraders fic ergeben, nie jur Biltung von Fruer-Actractern u. f. f. benügt werden, noch and umgefehrt, und es muß temnach die Erte von dem berchiefeitigen liebergaung der Clemente ireinander ausgeschieften bleiben, was denn auch Plato feldft anseträdlich zugesteht (Tim. p. 56 D).

S. 229. 26) Bgl. phys. ausc. I, 2 tie Stelle, ju welcher m. Aum. 3 gehort.

. Gend. 27) Manifich 4, B. wenn Maffer in Buft übergebt, is werten aus ben zwanja Prieiden bes Wasser-Isleiecters wecht zwir Unit-Ctarber, aber vier Drieide bieben unverwentbar bei Seite (tenn ein Gener-Letteater wird boch bessentlich beim Were wunften bes Wassers sich mich blien); eber umarfeiter, wenn Luft in Wasser übergebt, is erhält man aus brei Octarbern wohl ein Slofaeter, aber wier Dreicht blieben wieber als Mich u. f.,

S. 231. 28) Ge ift biefe Angabe meter richtig ausgebrudt, noch auch bintent fur ben von Ariftoteles beabfichtigten Beweis; letteres mare wohl jur Doth ber Gall, wenn blog von regularen Figuren unt Rorpern gefprochen werben burfte; befchrauft man fich namlich bei ten ebenen Figuren auf bie regularen, fo ift unbeftritten richtig, bag, wenn man nur einerlei Figuren verwentet, man nur entweber burch lauter regulare Dreiede ober lauter regulare Bierede ober lauter regulare Gecheede eine beliebig große Gbene ludenlos erfullen fann ; bei gleicher Befdranfung ift bezüglich ber regularen Rorper bie ludenlofe Raumerfullung burch lauter Beraeter ebenfo unbestritten; bei ber regularen Bpramite hingegen, b. b. bei bem Tetraeber, ift biefelbe icon nicht mehr moglich (woferne eben nur Tetraeter vermentet werben follen), bingegen werben wir wohl bies bei an jene Bereinigung von acht breifeitigen Byramiben benten muffen, welche wir oben Anm. 18 bei Ariftoteles felbft trafen ; benn nimmt man tiefe Byramiten, teren Scheitel in Ginem Bunfte lies gen, nur geborig groß, fo fann man ben gangen Beltraum mit ihnen erfullen (und gibt man ihnen fpharifche Dreiede gur Bafie. fo fann man auch bie Beltfugel fo gufammenfegen); aber regular fint tiefe Byramiten nicht, tenn ibre Geitenflachen fint rechtwinfs liche (b. b. nicht gleichfeitige) Dreiede. Burbe man alfo von tiefem letteren Betenfen bezüglich ter Byramite abfeben, fo mochte bie

Bebauptung bee Ariftoteles ertraglich icheinen. Run aber ift erftens, auch wenn man ftete nur einerlei Riguren ober Rorver verwenben will, bie Beidranfung auf bie regularen unrichtig ; benn, mas bie ebenen Riguren betrifft, fo fonnen vor Allem bie Dreiede mabrhaft unendlich vericbiebene Rormen baben und babei bennoch (ober vielmehr eben barum) eine Flache ludenlos teden, fotann auch werten ungleichfeitige Rechtede ter vericbiebenften Form ebenfo bas name liche thuen, und in gleicher Beife ichiefminfliche Barallelogramme, moferne fie nur gleiche Binfel baben; und mas bie Rorper betrifft. fo erfullen ja gerade verichieben geformte breifeitige Byramiben allein (nie aber lauter gleichgeformte) ben Raum ludenlos - man tente 1. B. an bie Trifection bee breifeitigen Briema's -, und bas Gleiche thun auch außer ben felbftverftanblichen rechtwinflichen Parallels epiten alle Brismen, beren Bafen regulare Dreiede ober regulare Cecheede fint. Alfo barf nicht ausschließlich von regularen Riguren und Rorpern gefprochen werben. Bweitens aber fann bie Beidrans fung, bag nur einerlei Figuren ober Rorper verwendet merten follen. von Ariftoteles felbst gerade barum gar nicht gemeint fein, weil ja von mehreren Elementen, nämlich eben wenigsteus von viererlei Rorpern, Die ten Raum erfullen follen, Die Rete ift. Laffen wir auch nur eine Combination von viererlei Formen ju, fo ift, fowie a. B. bei ten ebenen Riguren faft alle moglichen Luden tann ja burch andere Riguren ausgefüllt merten fonnen, ebenfo auch bei ber Raumerfullung burch Rorper eine folche Denge von Doglichs feiten geboten, baff, wenn wir a. B. nur an periciebenartige Borgmiten benten, eine Beidranfung feinen Ginn bat, ba fich leicht vier vericbiebene Rorperformen finden laffen, welche, geborig vertheilt, ben gangen Beltraum ludenlos erfullen. Dag burch bie vier von Blato vermenbeten regularen Rorper bieg nicht geschiebt. ift bas einzig Richtige an bem, mas Arift, fagt ober fagen will; alles Uebrige gerfallt in Dichte.

- S. 231. 29) Das Nafpere sherüber unten d. gen. et corr. II, 3 f.; über das fogleich Folgende, was die Auftebung der übrigen Körper betrifft, ebend. c. 7; darüber aber, daß in legterer Begiebung dei Rato die Erflötung mangelhaft fel, f. Anm. S 3. I. B. ib Gaft, u. Berg.
- S. 233. 30) Ramlich, wie Ariftoteles fogleich felbit angibt, Demofrit, welcher auch bie wunderliche Bezeichnung mabite, bie Rugel fei gleichjam eine einzige Ede, mabrent bie übrigen Rorper mehrere Eden haben.
- Gent. 31) Infoferne bieß auch von ber Ppramite gelten foll, buten wir bod feinenfalls an bas Extracter als germ tes Beures (f. oben Ann. 21) tenten, sondern eber an eine vielfeitige Ppramite von relativ fleiner Baffs, wornach biefelbe ber Form eines Regels fic nabern wurte; auf einen folchen Bopper pafi

bann fowohl bas Fortrollen, als auch mochte hiefur bie Bers gleichung mit ber couischen Form ber Flamme uabe liegen.

©. 235. 32) hiernach begrundet Arifteteles auch bie Deffe nition bes Warmen auf ben Begriff bes Jusammensichtens, d. gen. et corr. II, 2 (f. bort Anm. 6).

Gbent. 33) Huch tieß ift Lehre ber Atomifer.

## Unmerfungen jum IV. Buche.

S. 243. 1) Es bezieht fich bis auf ben batenischen Einste fo. 22 f.; um find bie lehrern Bereit von Arfliedtes fant eines kartiffer gemete terinffe einer vererigen Richtlicher vergl, auch unten gem.

den Bereit berieffe einer vererigen Richtlicher vergl, auch unten gem.

daß, wenn war am find Gereit Die Berg. Mande bie Bellung eines Bezieht gestellt der der Berger bermalten bei find bei Erfellung eines Gegenstätest einnehmen bei nämlichen Binft als Dhen und wieder als litzten bezichen mittet, fo. 33 A ziel zie von zeigen vor vorgeische einnehmend bei nämlichen Binft als Dhen und wieder als litzten bezichen mittet, fo. 33 A ziel zie von zeigen vor vorgeische zie zwieden, naläuses die vorsie derkinder stehen vorzie der ist der proposition. Utdrigfen filt vom mattenatie höllen Glandbeuntlie aus, woferne man über folde Ding überhauft kreiten Will. natietich Blate Minde bei bei die die gestellt die eine Gelbwiereigung der der in biefem Betreffe I. den Rum. 11 a. 11 e. den

S. 245. 2) Tim, p. 56 C, medde Etelle überbaupt gut Erganiung der oben von Krielleites angefübert (p. 63 C) bierr; vol. Umm. 21 3, III. 29. Uedrigens wirb der Sachtundige auf ter erfeiten Bild bemerden. voß der Bergiften Gewänigtes der überfaber die Artifetetes ganzisch felt, und das bemelden überhaupt bei ausfächlichtigen Beziedung der Erchäten um Schweren auf gleichung der Erchäten um Schweren auf gleichung der Erchäten um Schweren auf geinen frichtigen Bezieglich der der Schweren auf geiten führen führen führen führen führen führen der Bewegung jedenfalls führerlich sein mußte, einen richtigen Bezieglich bes Gewährete zu gewinnen.

Ebent. 3) hiemit fint, wie ber Berlauf felbft zeigt, bie Atos mifer gemeint.

S. 247. 4) G. hieruber bie fogleich folgente Anm. 6.

S. 251. 5) Raberes phys. ausc. IV, 7.

Ebenb. 6) Daß hiebei Ariftoteles bestimmte Berfonen, welche folderlei Annahmen aussprachen, im Auge habe, ift gewiß, wenn

er auch burch bie Borte "ober auch in jebweber anberen Beife" bie Sache allgemeiner austrudt und überhaupt abnliche Conftructions: Berfuche gurudweift. Singegen mer es gemefen fei, ber bas Schmere und Leichte blog auf Große und Rleinheit reducirte, burfte fcmerlich mit voller Giderheit angegeben werten fonnen ; jetenfalle find biemit Die Ramlichen gemeint, von welchen Ariftoteles oben (bei Unm. 4) gefagt batte, baß fie, ohne ein Leeres angunehmen, irgend Beftimmungen uber Schwer und Leicht aufftellten; namlich Arift. befpricht nach Ausscheidung bes Anaragoras und Empetofies, welche ebenfowenig wie Blato ein Leeres annahmen, aber auch über jenen Begenftant fich nicht außerten, erftene bie platonifche Lehre von einem Untericbiebe ber Augabl ber Ur Dreiede, und zweitens bie an bem Leeren fefthaltende Annahme ber Atomifer; brittene aber bleibt nun noch eine Anficht übrig, welche in Bermerfung bee Leeren mit Blato übereinftimmt, aber ihrerfeits nicht Die Menge, fondern Die Große ber Urbeftandtheile jum Erflarungegrunde bes Schweren und Leichten macht. Das mahricbeinlichfte nun burfte fein, bag mit jenen britten Annahmen pothagoreifche gemeint feien; benn fowie wir wiffen, bag ber Bothagoreer Elphantus fo ziemlich eine Benbung jum Atomiemus einschlug, fo mußte ber Pothagoreismus überhaupt, fobalb er naber in Die Erflarung ber concreten Dinge eingeben wollte, vielfach bas Arithmetifche ber Bablenlehre in geometrische Bestimmungen umsetzen (Belege biefür, wenn auch aus späterer Zeit, bet Sext. Eng. adv. math. X. 251 ff.); bieju aber kömmt nun noch hauptsächlich, daß auch Speusppus die platonische Bebre uber bie Elemente vermittelft pothagoreifder Begriffe erweiterte und namentlich über bie einzelnen Gigenfchaften ber funf regularen Rorper nach bee Philolaus Lehre hantelte (Sauptftelle Theol. arithm. 10, p. 61 f. ed. Ast.); auch mas Arift. felbft, Metaph. N, 1, von ben Begriffen bes Großen und Rleinen in Bezug auf Speufippus berichtet, fann theilmeife hieber bezogen werten; und ba bei berartigen pnthagoreifden Deuteleien immer maniafache Dogs lichfeiten ber Erfiarung offen blieben, fo fonnte nun auch verftants lid fein, warum Arift, von einer Debrbeit abnlicher Annahmen fpricht. Uebrigens bezeichnet Arift, felbit in ben fogleich folgenben Borten bie gange Grundlage jener Anficht als eine hochft wills furliche, und er weift auch beutlich auf bie atomiftifden Confequengen berfelben bin, wenn er fagt, bie naturgemaße Bewegung bes Leichten nach Dben fonne bann nur baburch erffart werben, bag bie leichten Rorper erft hernach, wenn bie fcweren fich icon um ben Mittelpunft gruppirt baben, an Die außere Dberflache ges icoben ober vielmehr borthin hinausgebrudt werten (exeligoueror - Енддефес; f. oben Anm. 32 д. I. B.).

S. 253. 7) Diefe brei Arten ber "Bewequng" (χίνησις), nämlich bie Bus und Ab:nahme (αἴξησις καὶ φθίοις) und bie qualitative Aenderung (ἀλλοίοισις) und bie Raumbewegung (φορά).

bilten yusammen mit dem Enstiken und Bergeben (exisere zaa googa) jene vier Atten, in welche Arift, den höheren Begriff der "Beränderung" (aerafolaf) ibeilt. Rührers hieruder phys. awsc. V, 1 u. 2, woleibst auch erderet ift, in welchem Sinne dei iber Beränderung ein Gegenigd belieche; tad beit mit Wolgenigd bestiechte Erchöltnig jwischen artiv Bewegendem und passe Dewegtwertendem ist nahre dargetegt deren. Un. 2

S. 255. 8) Asgelegen von jericovērtlichen Anskrucken wie spose Spoiso, v. bal. ift hier Lauprickitich an Empebellet zu benfen, welcher die Anziehungsfraft des Gleichartigen (entiperchend dem Brincipe ber Leich, f. ohen Ann. 11, All. B.) als Cerfakungs-quund des Gnijtschend der Dinge benügte; f. unten d. gen. et corr. II, 6, ande Lib. Nic. VIII.

Cbent. 9) G. hiernber phys. ausc. IV, 4.

Gbent. 10) Den einzig möglichen Ginn biefer fcmierigen Stelle fuchte ich fcon in ber Ueberfegung burch einige Dachbilfe genugend auszubruden. Bur Rechtfertigung nur Folgentes: ber Rern bes gangen Beweifes faft vom Anfange bes Cap. an ift, bag in bem ortlichen Biele ber Raumbewegung bas Formprincip liegen muffe, und ber bewegte Rorper ale ein Stoffliches burch Erreichung bes Bielpunftes feiner Bewegung auch feine eigentliche Form erlange; in Diefem Ginne allein will bann Arift. auch ben Grundias einer gegenseitigen Annaberung bes Gleichartigen verftanben wiffen. b. b. er will biefen Grundfas nur im Sinblide auf jene Urgegenfablichfeit bes Raumes gelten laffen, welche wir ale eine in ber Raturbestimmung liegenbe feit bem 1. Cap. bee I. Buches nun icon fo oft trafen, namlich bie Gegenfaglichfeit ber Bewegung nach Dben (gur Weltgrenge) und ber Bewegung nach Unten (gum Beltmittelpunfte) ; und hiernach gruppiren fich bem Arift. (f. d. gen. et corr. II, 3 ff. Meteor. I, 2 f.) auch bie vier Elemente in zwei Baare, namlich Luft und Feuer nach Oben, Waffer und Erbe nach Unten ("Baffer ale Baffer gibt es ansichlieflich nur auf ber Erbe", Meteor. I, 3); fonach fann feine Rebe bavon fein, bag eine burch alle vier Glemente, pon ber Erbe bis jum Reuer binauf, fich gleichmäßig burchziehenbe einheitliche Richtung tes Strebens nach Dben beftebe, mie man bie Borte ati yag to arwregor mit ganglicher Richtberneffichtigung bes meos allina falich verfteben tonnte; fontern gerate zwei Richtungen bes Strebens muffen es fein, und fur biefe zwei Richtungen haben bie Dittelglieber, namlich Luft und Baffer, jetes eine Doppelnatur, und nach ber Beligrenge au find beibe eben mit tiefer, unmittelbar ober mittelbar, verwandt, ebenfo aber auch nach bem Weltmittelpunfte ju eben mit biefem, mittelbar ober unmittelbar, verwandt; alfo nur von einer Bers manbtichaft biefer beiben Glemente ift bie Rebe, und gmar einer zweiseitigen Bermanbtichaft, namlich fowohl mit bem Feuer ale auch mit ber Erbe, und hieburch ift bie Erflarung ber Borte

dranaler de lever etc. nothwentig fo, wie ich fie anb. betingt (befannt ift allerdings, bag auch baufig genug Feuer und Erte ra axpa, Luft und Baffer bingegen ra wiea oter ra werage beigen. 1. B. d. gen. et corr. II, 3 am Ente); hier naulid muffen ra neon bie tem Beltmittelpunfte nabliegenten Glemente fein, und ra anpa bie ber Beltgrenge naber liegenben; ja felbit bie Grammas til forcert tiefe Erflarung, benn bag bie Dative rois wioois und role axeore fo ichlechthin von leger abhiengen, mare nicht griedifch, fontern fie bangen pon onoem ab wie bie barquifolgenten idare und yn. Der Ginn bee Gangen alfo ift: fur bie Bewegung ber Mittelglieter (Luft und Baffer) und tee Reuere nach Dben ift ter obere Drt ber begriffliche Drt und alles biegu tienente ift ein Stoffliches fur bie Form bee Dben feine, und ebenfo fur bie Bes wegung ber Mittelglieder unt ber Erbe nach Unten ift ber Dittels punft ber begriffliche Ort und alles biegu tienente ift ein Ctoffs liches fur bie form bee Unten feine. Bal. auch unten Anm. 17.

S. 257. 11) Ge ift bief mobl bie altefte une erhaltene Stelle. in welcher bas Bort anolelupera ("ungbhangige Befen") in einer Betentung porfommt, aus welcher burd tie mortliche lateis nifde Ueberfegung "absolutum" vom Mittelalter an allmalig fener Begriff fich entwidelte, welchen wir fest mit tem Borte "Abio: Intes" verbinten (wohl in verwantter Bebeutung, nicht aber jur Bezeichnung einer gangen Rlaffe von Befenbeiten, tommt anole-Loadas noch einige Dale bei Ariftoteles vor, 3. B. Metaph. Z. 6. phys. ause. I, 2; ein formlich technifder Webrauch aber von ra anolelugera fintet fich im Griechijden erft bri Gertus Empirifus). - Bas übrigens bie Behauptung felbft betrifft, bag bie Raum: bewegung unter allen Bewegungen Die urfprunglich erfte fei, fo ift bieß phys. ause. VIII, 7 ausführlicher erortert, und es beruht auf tiefem Grunbiage auch giemlich Alles, mas mir oben I, 1-3 faben; nur ift bier im Bufammenbange mit tem fo eben Borbergebenten mehr bas Dotiv betont, bag bie Wegenfage ber Raumbewegung ale bas Rormaebente und Bestimmenbe fur ben Stoff ter vergangs lichen Dinge überhaupt wirfen, intem bas an fich unbestimmte Stoffliche gerate baturd eine Wefenheit (ofola) mirt, tag es an einem bestimmten Orte auftritt (nach Unten Grbe, nach Dben Rener); und fo fommt tiefe "Unabhangigfeit," welche bie Rorm an fich gegenüber tem Stoffe in Anipruch nimmt, auch ten ur: fprunglich erften turch fie allein gebildeten Wefenheiten gu. Co fucht auch bier Ariftoteles in ten letten Grunten tie Form und ben Stoff burch bas Brincip eines Berwirflidunge : Proceffee ju vereinigen, aber es werten fich auch biebei abnliche Betenfen erbeben, wie wir fie oben, Unm. 27 a. I. B. ausivrechen mußten. tenn bie concrete Beftimmtheit tee Rorperliden und feiner Unterichiete broht auch bier gegenüber einer gemiffen bewegenten Rraft bie gur Bebentungelofigfeit ju verichwinden.

- S. 257. 12) 3. B. eine Maur, von welcher ein auf fit salenber ober bingefdieinterter Sein wieder abfpringt, Imns wegen iber Biereinnesfraft bam gleichfalls als im mittelbar Bemegen- bes betrachtet werten; in ber von Arifbeltes leibs biefür einter bestellte phys. auss. VIII. 4 (a. Mate) find ab Beitjulet einer ber artigen mittelbaren Ursbereicholft einer Bewegung außer biefem Burückpallen eines Etnies auch noch angeführt bie finneganden einer flügneben Saule und bas hindbigen eines Eriens, welcher vorber auf einem Schlock im Wolfter allena war.
- C. 259. 13) Die Mine ift ber 60. Theil eines Talentes; letteres batte in verfchiebenen Staaten verschiebenes Gewicht, bas folonische ift = 493,200 Parifer Gran. Raberes bei Both, Det trologische Untersuchungen.
  - S. 261. 14) Bgl. Anm. 51 3. II. B.
- Gent. 15) Mömlich bie Atomifer bezichneten das Keuer nicht als ein abfolnt Leichtes, sonberen nur als der net aller ichtstellen unter ben Körpern, beren Mtome sammtlich Schwere haben; vol. oben Ann. 32 3, 1. B. Artiketels hinggen felt spierin tas Feuer ber mibrigen Golffen gegenüber, f. unten Ann. 19.
- S. 263. 16) Bgl. oben II, 14, wofelbft Ariftoteles zweimal von tiefem Sage Gebrauch macht.
- Gbent. 17) Diefe und bie folgenden Borte merten flar und verftanblich, fobalt man nur nicht etwa bei tem "Umgebenben" an bie Beripherie bes Alles und bei bem "Umgebenen" an ben Dittel= punft beffelben benft, wornach ja bie Erbe bloß Stoff ohne Rorm und bie Feuerregion bloß Form ohne Stoff mare, und alles Erbige gulett ben 3med haben mußte, Reuer gu werben; fontern auch bier ift wie im vorigen Cap, unter bem Umgebenten Richts anteres ale ber beftimmte Ort, unt unter bem Umgebenen Dichte anderes ale bas überbaupt unbestimmte Stoffliche ju verfieben, unt fonach ift auch tiefe Stelle theilmeife bereite burch bas in obiger Unm. 10 Gefagte erflart; jutem gibt Ariftoteles bier felbit beutlich an, bag es einen Stoff bee Comeren und einen Stoff bee Leichten gebe, infoferne namlich ber Stoff überhaupt ein Unbestimmtes und noch Unentichiebenes fei, fur welches Die Enticheibung ber bestimmenben Form in ben Gegenfagen bes Ranmes (Dben unt Unten) allein beruhe, b. b. bie fcwere Grbe ift nicht formlos, fontern fie bat tie form tee Untensjeine ober Comerfeine, und tae Feuer ift nicht ohne Stoff, fontern bas Dbenifein ober Leichtfein bat an ibm ten Stoff vollftanbig bestimmt; auch bas von Arifioteles gebranchte Gleichniß brudt bas Ramliche aus, benn ber bereits frante Organiemus tragt nicht in fich felbft bie Bestimmung, ju genefen febenfowenig ale bie fcmere Erte in fich bie Bestimmung tragt, leicht

und Feuer ju werben), fonbern ber organifche Ctoff ale folder überhaupt bat bie Rabigfeit, Die form bes Geteibene unt Die Form tee Erfranfene angunebmen, unt je nachtem er auf tem Wege gn bem einen ober ju tem anderen fich befintet, bat er jetenfalle icon eine Richtung eingeschlagen, welche an unt fur fic ibr eigenes Biel verfolgt (und ebenio fann ber Stoff überhaupt fowohl bie Form tee Leichtfeine ale auch jene tee Comerfeine erhalten , und in jebem ber beiben Balle bat er eine bestimmte ihren Bmed fur fich verfolgente Richtung eingeschlagen). Etwas gang Anteres bingegen ift jener Gruntfat tee Ariftoteles, melden wir fcon ofter (oben im 1. Buche u. im VIII. B. b. Bhpfif) trafen unt unten d. gen. et corr. II. 10 ausführlicher erortert feben merten, bag bie oberfte Rreiebewegung bes himmelogebautes überhaupt bie Berans laffung bagu ift, tag im Bereiche tee Bergangliden fic Formen an dem Stoffe vermittelft einer Bewegung verwirflichen fonnen. Aber antrerfeite liegt unn in eben tiefem letteren allgemeinen Gruntfage noch ein anterweitiges Moment begruntet, meldes in biefe Stelle gleichfalle bereinfpielt; namlich basjenige, was bem immermabrent Bewegten ortlich unt wefentlich naber ficht, muß überhaupt mit bem Brineipe ber Form eine großere Bermanbtidaft haben, fowie tasjenige, mas jenem ferner ficht, mehr tem Brincipe tes Stoffes verwantt fein; unt fowie Ariftoteles bier auch bei ben übrigen Arten ber Beranterung einen folden Untericiet anerfennt, fo gilt ibm ebenfo tie Rorm tee Unten: ober Comersfeine, mabrent fie eine Form ift, ale eine tem Stoffe naber liegente Form, bingegen bie form tes Dben: oter Leichtefeins, mabrent fie naturlich nicht ohne Stoff ift, ale eine ber emigen Beftimmtheit überhaupt naber liegente Rorm; unt ebenfo gebort ber oben befindliche Ctoff fon mehr ter form an, hingegen ter unten befindliche mehr tem blog Stofflichen; auch hiefur aber gibt jenes Gleichniß eine beut-liche Erflärung, benn bie Korm bes Gebeibens fowie bas Gebeihenbe felbit liegt ficher bem Formprincipe tes Organismus naber, mobins gegen bie form bes Kranfieins fowie bas Rrante felbft mehr bem Stofflichen verwandt ift, ba bei bem burch Rrantheit erfolgenben Tobe ber organifde Rorper in feine relativ formloferen materiellen Beftanttbeile fich aufloft (ebenfo murte Ariftoteles 1. B. bas Bachien und bie Ermarmung naber an bie Formbestimmtheit ruden, bins gegen bas Cominten unt Erfalten naber an ben Stoff). Bergl. auch unten Anm. 24 g. l. B. ub. Entit. u. Berg. u. ebent. Anm. 29 J. II. 29.

S. 265. 18) Dan fann namlich ale ein Mittleres fowohl basjenige bezeichnen, mas ale ein Gingiges genau in ber Ditte liegt (gleichfam tas arithmetifche oter geometrifche Mittel mehrerer Gro-Ben), ale auch alles basienige, mas überbaupt nur amifchen ben gmei Extremen liegt; wieter in anterer Bebeutung verftebt Ariftoteles in ber Ethit (Eth. Nic. II, 5 f.) unter ber richtigen Ditte bie 29

Bortrefflichfeit barum, weil fie ale ein Begriffliches über bie Erstreme ber embirifden Ericeinung erhaben ift.

Ebenb. 20) Erfteres ift 3. B. ber Fall beim Durchbrechen bes aufgeflauten Baffere in eine Bertiefung, beren Boben mit bem früheren Bafferboben ungefahr in gleicher Ebene liegt; lettere beim beber.

Ebent. 21) Diefe Angabe ift wohl aus ber ichon ben Alten befannten Anwendung bes Schröpffopfes abstrahirt.

S. 267. 22) S. oben Anm. 10.

Ebend. 23) Unter bem Leeren ift fier naturlich nicht fo faft bas absolut Leere, sondern vielmehr ein Körperhaftes ju versichen, in welchem fehr viel Leeres enthalten ift, alfo bas Dunne ober bas Lodere.

6. 271. 24) C. Anm. 32 g. L. B.

# ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΒΙΒΑΙΑ Β.

Aristoteles'

3wei Bücher über Entstehen und Bergeben.

#### Inhalt bes erften Buches.

Fragt es fich nun um bas Entfteben und Bergeben und um Die qualitative Menberung und um Die Bus und Abnahme und um beren gegenfeitige Untericiebe, fo mußte gunachft bas Entfteben und Bergeben von allen Jenen mit ber qualitativen Menberung ibentifieirt merten, welche nur Gin Glement annehmen: bingegen baß ein Untericieb obmalte, follten allerbinge Diejenigen bemerfen, welche mehrere Elemente aufftellen, wie bie Atomifer und Anaragoras und Empebofles (lettere beibe namtich in entgegengefetter Beife), benn bann gilt ja Entfteßen und Bergeben an fich als Berbindung und Trennung; aber Diefe tilgen eigentlich bie qualis tative Menberuna, benn fie laffen auch bie Elemente nicht wechfels feitig auseinander entfteben, und es mare ja Grundbedingung ber qualitativen Renberung, bag Gin einheitlicher Stoff babei au Grunde liege ; Empebofles felbit aber wiberfpricht fich in biefer Begiebung. benn er lagt bie getrennten Elemente auch wieber in Gine que fammentreten und aus tiefem fie wieber entfteben, fo bag unflar ift, ob bei ibm bas Gine ober bas Biele Brineip fei (G. 1); Blato bingegen gibt überhaupt von nichte Unterem eine Erflarung, ale nur von ber Entftehung ber Elemente felbft, und nur bie Atos mifer allein verfuhren wenigstens nach einer phofifalifchen Dethobe, inbem fie bas Entfteben und Bergeben burch eine Bufammen unb Auseinander-fichtung, Die qualitative Menberung aber burch eine unbegrengte Dannigfaltigfeit ber Lage, Stellung u. bgl. erflarten; bennoch aber bat babei fomobl bas Rur ale auch bas Biber be-Deutenbe Schwierigfeiten; ber Rernpunft namlich bleibt immer, ob es Untheilbares gebe ober nicht, b. b. - um pon ben untheilbas ren Dreieden bei Blato's einfeitig begrifflicher Darlegung abgus feben - ob es untheilbare Rorper gebe; es taun namlich einerfeite bie beftebenbe Theilbarfeit ber Dinge boch nicht fo gemeint fein, bag ein Rorper wirflich einmal actuell allfeitig getheilt mare, benn er mufte bann aus großenlofen Buntten ober aus bem blogen Buftanbe bee Bufammengefestfeine und Sichberührene befteben, wohingegen ig boch immer bei ber wirflichen Theilung außer einer folden Buftanblichfeit noch Rorperhaftes übrig bleibt; alfo muß Die Theilung irgendmo bei Untheilbarem Salt machen; andrerfeite aber enthalt auch Die Unnahme untheilbarer Beffanttheile innere Somierigfeiten; und Die Lofung liegt barin, bag bie Bunfte, an welchen wirflich getheilt wird, eben nur einzelne fint, ba ja ein Buntt an einen Buntt fich nicht anreibt; fonach gelangt eine wirts liche Theilung und Bertrennung nur gu fleineren, nicht aber gu untheilbaren Beftanbtbeilen, und es loft fich ber Grundirrthum, bag Gutfteben und Bergeben ein Bufammens und Auseinanders fichten feien, benn ein Entfteben finbet Statt, wenn Stoff und Form geandert werden, eine qualitative Menderung aber, wenn blos bie Buftaube geanbert merben (G. 2). Bezüglich bes folechts bin Entftebene ift allerbinge bas Bebenfen, bag bann Etwas entmeber aus einer von allen Buffanben trennbaren Defenheit ober pollig que Dichte entfteben muffe, burch ben Uebergang von Botengiellem au Actuellem erlebigt, aber es bleibt boch noch eine Schwierigfeit baruber, was benn jenes Botengielle fei; ba es fic aber biebei um ben Stoff und jugleich um bas ludenlofe Ineinanbergreifen bes Entftebene und Bergebene banbelt, fo ift gunachft feftguhalten, bag bas Entftehen bes Ginen ein Bergeben bes Uns beren ift, und umgefehrt; biebei aber berubt innerhalb biefes meds felfeitig ineinander Uebergebenben ein Unterichieb barin, bag ein ichlechtbiniges Entfleben bann ftattfinbet, wenn bas Brobuct ein folechthin Geienbes ift, und wenn ber Stoff babei mehr eine pofitive Befenbeit, ale ein blofes negatives Entblofifein ift, und endlich felbft wenn ber Stoff in boberem Grabe finnlich mabre nehmbar ift, obwohl biebel ber Schein bem Befen wiberfpricht; bei ben übrigen Dingen bingegen ift es bann ein fcblechthiniges Entfleben, wenn bas Entftebenbe jur Rategorie ber Befenheit ges bort, nicht aber, wenn qu einer anbern Rategorie (Die pofitive Seite zwar liegt auch bei ben übrigen Rategorien bem Entfteben

naber); in foldem Ginne ift auch bier bas Entfteben bes Rinen ein Bergeben bes Anteren, unt biemit ein ludenlofer Bechfel, ber Stoff aber ift biebei gewiffermaßen ter namliche, und gewiffermagen nicht ber namliche (G. 3). Der Unterfchieb gwifden bem Entfteben und ber qualitativen Menterung berubt barin, bag bei letterer ein ju Grunde Liegendes unverandert befteben bleibt, bei erfterem aber bas Bange fich veranbert und fein ju Grunde Liegenbee befteben bleibt, baber genau ju beachten ift, mas überhaupt ein berartiger Buffant fei, bag er bei unveranterter Befenbeit bes ju Grunte Liegenden fic antern tonne; Ctoff im eigentlichen Sinne ift ber Stoff bes Entftebenten, in anterem Sinne ift Stoff bas ben übrigen Beranterungen ju Grunte Liegente (G. 4). Bei ber Bu: und Abnahme, welche jedenfalls in ter Art und Weife bee Borganges fich bon ben übrigen Beranberungen untericheiben muß, erbeben fich Schwieriafeiten, fomobl wenn man ein Rorpers lofes ale bie Quelle ber Bunahme, fei es ale Betrenntes ober ale Ungetrenntes, betrachtet (benn theile gabe es bann ein Leeres, theils mare ber Borgang eber ein Entfteben ale eine Bunahme), ale and wenn einen Rorper (tenn bann maren zwei Rorper in Einem), und in beiten Sallen ift ber Bergleich mit tem Uebergange von Baffer in guft unpaffent; fontern jetenfalle nimmt von bem Bunehmenten, welches babei an fich unverandert bleibt. jeter Theil gu, und gwar burd ein Singufommenbee, wenn aud biebei bie Comierigfeit bleibt, ob nicht vielleicht eigentlich fomobl bas Bunehmente als auch bas bingufommente junehme. Dag benn nun bei ber Bunabme, bei welcher bie gleichtheiligen Beffante theile bas Uriprunglidere find, jeber Theil junebme, begiebt fic nur auf bie Form; ber Stoff bingegen ale Quelle ber Bunahme muß junachit potenziell bas Ramliche wie bas Bunehmente fein. und bieburd ift er Dabrung, ferner aber muß er potenziell auch Die quantitative Dagbestimmtheit bes Bunehmenten in nich tragen, und erft bieburch bewirft er wirflich Bunahme (G. 5). Beguglich ber Glemente nun banbelt es fic jebenfalls porerft um bie mechfele feitige Ginwirfung und um bie Difdung, fur biefe beiten aber ift eine Borausfebung bas Cicberühren, welches an ortliche Ber ftimmtheiten gefnupft ift, fo bag bas fic Berührente ein Comerce ober Leichtes fein muß; aber eben ba ber Beariff ber Bewegung ber meitere, jener ber mechfelfeitigen Ginwirfung aber ber engere

ift, ba letterer fich nur auf bas Qualitative begiebt, fo bat bas Sichberühren feinen eigentlichen Umfreis nur in Diefem letteren Bebiete jener ortlich bestimmten Dinge, welche einer wechselseitigen Ginwirfung fabig fint, bingegen bie Wechfelfeitigfeit felbit beftebt nicht bei Allem, fonbern es gibt, fowie ein blos getiv Bewegens bes, ebeufo auch ein blos getin Berührenbes, welches biebei nicht jugleich felbft berührt wird (G. 6). Das Ausuben und Er: fahren von Ginmirfungen foll nach ber Unficht aller Uebris gen nur bei ungleichen Dingen, nach jener bee Demofritus allein aber nur bei gleichen Dingen fattfinden; beibe Annahmen aber haben einfeitig Recht, benn jum Behufe einer Ginwirfung muffen gemiffermaßen bie Dinge ber Gattung nach bie namlichen, ber Art nach aber verschieden fein, benn in ben Arten liegen bie Begent fage und in biefen bie Doglichfeit ber Ginwirfung; fo ift bas ju Grunde liegende Stoffliche bas Ramliche, ber Uebergang aber in Die Begenfage enthalt Die Bericbiebenbeit, Much bei ber Ginwirfung ift innerhalb mehrere Momente bas erfte Beraulaffenbe ale ein Formelles ein blos getiv Ausübenbes, bingegen mo es mit bem Stoffe verflochten ift, ift es qualeich ein Baffives; ber 3med ber Ginwirfung aber ift nicht felbft getip andubent, außer mo auch er in ben Stoff verflochten und hiemit in bie Bechfelfeitigfeit bineingezogen ift (G. 7). Die Anficht aber, welche von Empebofles und namentlich in ber confequenteften Beife von ben Atos mifern gegenüber ber einseitig begrifflichen Bebre ber Glegten ausgefprochen murbe, bag bie Ginwirfung burch Boren und in ber manniafaltigen Berührung ber Atome liege (benu auf Atome muß eigentlich Empebofles gleichfalls fommen, und auch Blato untericheibet fich von ben Atomifern nur burch bie Annahme forperlofer Stachen von begrengter Angahl), enthalt viel Ungereimtes, ba bei Atomen feine Moglichfeit ber Ginwirfung ift, mofern fie obne Qualitaten und gleichartig fein follen; auch ift bie Rleinbeit ber Atome grundlos und ein Unterschied in ihrer Bewegung unerflarlich, fowie ein Ginwirfenbes untenfbar; bie Boren aber genugen theile jur Erflarung nicht, und auch ibre Rleinheit ift grundlos. theile find fie bei ber beftebenben Theilbarfeit ber Rorper uberfluffig (G. 8); bingegen gerabe bie Allfeitigfeit bes Ueberganges von einem potenziellen Buftanbe in ben actuellen ift bas mefentliche Moment bei ber qualitativen Ginwirfung; eine Mannigfaltigfeit

ber Buftante und ber Berührungen muß biegu wohl befteben, aber bie Annahme, bag bie Dinge tabei gerspaltet murben, bebt ben qualitativen Charafter ber Beranterung gerategu auf, tenn bie Dinge verantern fich qualitativ, fowie auch bei ber Bunahme, als ungetheilte (C. 9). Die Difdung wird mit Unrecht von Ginis gen barum geleugnet, weil in berfelben bas Bemifchte meber forts bestehen noch auch nicht fortbestehen tonne; aber allerdings muß wohl bie Difdung von tem Entfteben unterfchieten werten, bingegen jenes Betenfen loft fich, ba in ter Difchung tas Bemifchte potenziell fortbesteht und getuell nicht fortbesteht, baber auch wieber getrennt werben fann. Gin blos raumliches Debeneinanterfein unscheinbar fleiner Theile ift feine Difdung, benn abgesehen bas von, bag es feine fleinften Theile gibt, mare bann bas Bemifchte nicht mahrhaft ein Gleichtheiliges. Dur Dinge, welche wechselfeitig Ginwirfungen aufeinander ausüben, fonnen gemifcht merten, und gwar auch tiefe nur, wenn ibre Rrafte in gegenseitigem Gleichges wichte fleben, am leichteften aber tiejenigen, welche leicht begrengbar find, b. b. bie fluffigen; oft jeboch verhalten fich bie Ingrediengien nur wie Stoff und Form ju einander, wie g. B. Rupfer und Binn (&. 10).

#### ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ. Α.

p. 314 a ed. Bekk.

1. Πεοί δε γενέσεως και φθοράς των φύσει γινομένων καὶ φθειρομένων, όμοίως κατά πάντων, τάς τε αίτίας διαιρετέον και τους λόγους αυτών, έτι δέ περι αυξήσεως και άλλοιώσεως, τί έκατερον, και πότερον την αυτήν υποληπτέον φύσιν είναι άλλοιώσεως και νενέσεως, ή γωρίς, ώσπερ διώρισται και τοῖς ὀνόμασιν. τῶν μέν οὐν ἀργαίων οἱ μέν την καλουμένην απλην γένεσιν αλλοίωσιν είναι φασιν, οί δ' έτερον άλλοίωσιν και γένεσιν. όσοι μέν γάρ έν τι τό παν λέγουσιν είναι και πάντα έξ ένος γεννώσιν, τούτοις μέν ἀνάγκη την γένεσιν άλλοίωσιν φάναι καὶ τὸ κυρίως γιγνόμενον άλλοιουσθαι. όσοι δέ πλείω την ύλην ένὸς τιθέασιν, οίον Έμπεδοκίῆς καὶ Αναξαγόρας καὶ Λεύκιππος. τούτοις δέ ετερον. καίτοι Αναξαγόρας γε την ολκείαν φωνην ηγνόησεν. λέγει γουν ώς το γίγνεσθαι και απόλλυσθαι ταύτον καθέστηκε τω άλλοιούσθαι. πολλά δὲ λέγει τὰ στοιγεία, καθάπερ καὶ έτεροι. Έμπεδοκλής μέν γαο τὰ μέν σωματικά τέτταρα, τὰ δὲ πάντα μετά τῶν κινούντων ξξ τον άριθμόν, Αναξαγόρας δε απειρα και Λεύκιππος και

# I. Bud.

1. Ueber Entfteben und Bergeben aber') besjenigen, mas pon Ratur aus entfteht und vergeht, muffen wir gleichmäßig fur Alles fowohl bie Urfachen ale auch ihre Begrundungen auseinanberlegen, und ferner auch betreffe ber Bunghme und ber qualitas tipen Aenberung, was jede ber beiben fei, und ob man annehmen muffe, bag bas naturliche Befen ber qualitativen Menberung und bes Entftebene bas Ramliche fei, ober bag ein Gefonbertes, wie es ig auch ben Bortbezeichnungen nach perichieben festgeftellt ift. Bon ten Alten nun behaupten Die Ginen, bas fogenannte "ichlecht bin Entfteben"2) fei eine qualitative Menterung, Die Anderen bingegen, etmas Berichiebenes fei qualitative Menterung und Ente fteben. Fur Diejenigen namlich, welche Cammtliches ale irgent ein Gines bezeichnen und Alles aus Ginem entfteben laffen, ift es nothwendig, ju behaupten, bag bas Entfteben eine qualitative Menterung fei und bas im eigentlichen Ginne Entftebenbe qualitativ geantert werbe; fur Diejenigen bingegen, welche ten Stoff als Debr benn Gines aufftellen, wie g. B. Empedofles und Angrageras und Leufippos, muß es nothwendig verichieben fein; und boch hat Angragoras fein eigenes Wort miffannt; er fagt ja wenigftene. bağ bas Entfteben und Bergeben bas Ramliche fei, wie bas quas litatip Geantertwerben; babei aber fagt er, wie auch bie Uebrigen. baß bie Elemente viele feien; namlich Empebofles faat, baf bie torperlichen Glemente vier, alle aber mit ben bewegenben gufammen feche ber Babl nach 3) feien, Anaragoras bingegen und Leufippos

Δημόχριτος, ὁ μὲν γὰρ τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα τίθησιν, οίον όστοῦν καὶ σάρκα καὶ μυελόν, καὶ τῶν ἄλλων ών έχαστου συνώνυμον τὸ μέρος έστίν. Δημόχριτος δὲ καὶ Λεύχιππος έχ σωμάτων άδιαιρέτων τάλλα συγχείσθαί ψασι, ταύτα δ' άπειοα καὶ τὸ πλήθος είναι καὶ τὰς μορφάς. αὐτά δὲ ποὸς αὐτά διαφέσειν τούτοις ἐξ ών εἰσὶ καὶ θέσει καὶ τάξει τούτων, έναντίως δὲ φαίνονται λέγοντες οἱ περί Αναξανόραν τρίς περί Έμπεθοκλέα. ὁ μέν νάο αποι πύρ καὶ υδωρ καὶ άξρα καὶ γῆν στοιχεῖα τέσσαρα καὶ άπλα είναι μάλλον ή σάοχα χαὶ όστοῦν χαὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὁμοιομερών, οί δε ταύτα μέν απλά και στοιχεία, γην δε και πύο και ύδως και άξρα σύνθετα. † πανσπερμίαν γάς είναι τούτων. τοῖς μέν οὖν έξ ένὸς πάντα κατασκευάζουσιν άναγκαϊον λέγειν την γένεσιν και την αθουάν άλλοιωσιν. άει γάο μένειν τὸ ὑποκείμενον ταὐτὸ καὶ εν. τὸ δὲ τοιοῦτον άλλοιούσθαί φαμεν' τοῖς δὲ τὰ γένη πλείω ποιούσι διαφέρειν την άλλοίωσιν της γενέσεως, συνιόντων γάρ καί διαλυομένων ή γένεσις συμβαίνει και ή φθορά. διο λέγει τούτον τον τρόπον και Εμπεδοκίης, ότι αύσις οὐδενός ξστιν, άλλα μόνον μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων, ότι μέν οὖν οἰχεῖος ὁ λόγος αὐτῶν τῆ ὑποθέσει οὕτω ψάναι. δήλον, και ότι λέγουσι τον τρόπον τούτον άναγκαῖον δέ και τούτοις την άλλοιωσιν είναι μέν τι φάναι παρά την γένεσιν, αδύνατον μέντοι κατά τὰ ὑπ' ἐκείνων λεγόμενα. τούτο δ' ότι λέγομεν όρθως, ράδιον συνιδείν, ώσπερ γάρ ορώμεν ήρεμούσης της ούσίας έν αὐτή μεταβολήν κατά μένεθος, την καλουμένην αύξησιν και φθίσιν, ούτω και άλλοίωσιν. οὐ μὴν ἀλλ' ἐξ ών λέγουσιν οἱ πλείους ἀργάς ποιοῦντες

und Demofritos, bag unbegrengt viele; erfterer namlich ftellt bie gleichtheiligen Dinge ale Glemente auf, wie g. B. Rnochen und Rleifd und Darf, und von ben übrigen jebes, bei welchem ber Theil mit bem Gangen gleichnamig ift .), Demofritos aber und Leufippos behaupten, bag aus untheilbaren Rorpern bas Uebrige bestehe, jene aber unbegrengt an Menge und an Berichiedenheit ber Bestaltung feien und gegenseitig felbft fich untericheiten je nach bemienigen, woraus fie besteben, und je nach ihrer Lage und ihrer Reihenfolge'); in entgegengefetter Beife aber, wie fich zeigt, meis nen es bie Anhanger bes Anaragoras und jene bes Empedofles; letterer namlich behauptet. Rener unt Baffer und Luft unt Erbe feien vier Elemente und gwar in boberem Grate einfach, ale Rleifd und Rnochen und bas berartige Gleichtheilige: Jene bingegen, biefe letteren Rorver feien einfach und feien Glemente, Erbe aber und Reuer und Baffer und Luft feien gufammengefest, benn fie feien eine urfprungliche Allvereinigung von ienem. Rur Dies jenigen alfo, welche aus Ginem Alles conftruiren, ift es nothmens big, bas Entfteben und bas Bergeben als eine qualitative Aenberung ju bezeichnen, benn immer muß bas babei ju Grunde Liegenbe Das Mamliche und Gines bleiben, von Derartigem aber fagen wir, bağ es nur qualitativ geantert werte; fur Diejenigen bingegen, welche mehrere Battungen aufftellen, muß bie qualitative Mentes rung fic von bem Gutfteben unterscheiben, beun inbem jene que fammengeben und wieder auseinandergeloft werten, ergibt fic bas Entfteben und bas Bergeben; barum fagt auf biefe Beife auch Empebofles, bag "es feine naturliche Erzeugung von irgent Etwas gebe. fontern nur Difdung und Trennung bes Bemijchten". Dag alfo nun biefe Begrundung ju fener ihrer Borausfegung paßt, um eine folde Behauptung auszusprechen, ift hiemit flar, fowie auch baß fie es auf biefe Beife meinen. Dothwendig aber muffen boch auch Diefe fagen, bag bie qualitative Menterung irgent Etwas neben bem Entfteben fei, unmöglich jeboch fonnen fie es gemäß bemjenigen, mas fie angeben; bag wir aber ties mit Recht fagen, ift leicht einzuseben; namlich fowie wir, mabrent bie Befenbeit eines Dinges rubig bleibt, in ihr eine Beranterung bezüglich ber Große, namlich bie fogenannte Bu: und Abnahme, feben, ebenfo auch eine qualitative Menberung; nichtsbestoweniger aber ift bems aufolge, mas Diejenigen fagen, welche mehr ale Gin Brincip auf-Ariftoteles II. 30

μιᾶς ἀδύνατον άλλοιοῦσθαι, τὰ γὰρ πάθη, καθ' ἄ φαμεν τούτο συμβαίνειν, διαφοραί των στοιχείων είσίν, λέγω δ' οίον θερμόν ψυχρόν, λευχόν μέλαν, ξηρόν ύγρόν, μαλαχόν σεληρόν και των άλλων έκαστον, ώσπεο και αποίν Έμπεδοχίδε "πέλιον μέν λευχόν όραν χαι θεομόν απάντη. διιβοον δ' εν πασιν δνοφόεντα τε διγαλέον τε." ομοίως δε διοοίζει και έπι των λοιπών. ώστ' εξ μή δυνατόν έκ πυρός γενέσθαι ύδως μηδ' έξ ύδατος γην, οὐδ' έχ λευχοῦ μέλαν ξαται οὐθέν οὐθ' έχ μαλαχοῦ σχληρόν ο δ' αὐτὸς λόγος και περί των άλλων, τουτο δ' ήν άλλοιωσις, ή και φαγερόν ότι μίαν άελ τοῖς έναντίοις ὑποθετέον ὕλην, ἄν τε μεταβάλλη χατά τόπον, αν τε κατ' αύξησιν καὶ αθίσιν, αν τε κατ' άλλοίωσιν. έτι δ' όμοίως άναγχαϊον είναι τοῦτο χαὶ άλλοίωσιν: είτε νάο άλλο(ωσίς † έστι, και τὸ ὑποκείμενον εν στοικείον και μία ή πάντων ύλη των έχοντων είς αλληλα μεταβολήν, κάν εί το υποχείμενον έν, έστιν άλλοιωσις. Έμπεδοχίης μέν ούν ξοιχεν έναντία λέγειν και πρός τα φαινόμενα και πρός αύτὸν αὐτός. αμα μέν γαο ου φησιν ετερον εξ έτερου γίνεσθαι τών στοιχείων οὐδέν, άλλα τάλλα πάντα έχ τούτων. αμα δ' όταν εξς ξυ συναγάγη την απασαν φύσιν πλην τοῦ νείχους, έχ τοῦ ένὸς νέννεσθαι πάλιν έχαστον, ώστ' έξ ένος τινος δήλον ότι διαφοραίς τισι γωριζομένων και πάθεσιν ένένετο τὸ μέν ὕδωο τὸ δὲ πῦο, καθάπεο λέγει τὸν μέν ήλιον λευχον και θερμόν, την δέ γην βαού και σκληοόν, ασαιοουμένων ούν τούτων των διαφορών (είσ) γαο άσαιοεταί νενόμεναι γε) δήλον ώς άνάγκη γίνεσθαι και γήν Et udaroc zal udwo ez vāc, ouolog de zal tov allov ezaστον, οὐ τότε μόνον άλλα καὶ νῦν, μεταβάλλοντά νε τοῖς πάθεσιν. έστι δ' έξ ών είρηκε δυνάμενα προσγίνεσθαι καί γωρίζεσθαι πάλιν, άλλως τε και μαγομένων άλλήλοις έτι

Rellen, es unmoglich, bag Etwas qualitativ geantert merte; tenn Die Buffante, in welchen wir ja fagen, bag foldes flattfinte, fint Untericbiebe ter Giemente, ich meine aber mie 1. B. Barm Ralt, Beif Comare, Troden Aluffia, Beich Sart, und jetes ber übris gen, wie auch Empetofles fagt: "tie Conne bell ju fchauen unt warm allfeitig, ter Chatten aber in Allem tuntel und froftia"; in gleicher Beife aber gibt er auch Bestimmungen bezüglich ber übrigen. Folglich, wenn es nicht moglich ift, bag aus Feuer Baffer entftebe, unt auch nicht, tag aus Baffer Grbe, fo wirt auch nicht aus Beißem Comarges entfteben, noch aus Beidem Bartes, ber namliche Grunt aber gilt auch betreffe ber übrigen; gerate ties aber mar une qualitative Menterung, und infefern ift auch augenfallig, bag man immer Ginen Stoff fur bie Begenfage ju Grunde legen muffe, fowohl wenn bie Beranterung ortlich, ale auch wenn fie nach Bus und Abnahme und wenn in qualitas tiver Menterung por fich geht"); ferner aber ift es in gleicher Weife nothwentig, bag bies ter Ball fei und bag es eine quali: tative Menternng gebe; namlich fomobl menn qualitative Menterung es gibt, ift bas ju Grunte Liegente Gin Glement unt Giner ber Ctoff von Allem, mas eine mechfelfeitige Beranterung bat, ale aud, wenn tas ju Grunte Liegente Gines ift, gibt es qualitative Menterung. Empetofles alfo fdeint fowebl ter faliiden Erichemung als auch fich felbft zu witerfprechen; namlich gugleich behauptet er, bag feines ber Glemente mechfelfeitig aus einem ans beren entftebe, fontern eben fammtliches Uebrige erft aus tenfelben, und qualeich bag, mann er tie gesammte Ratur mit Ausnahme bee Streites in Gine gufammengeführt bat, binwiederum aus tem Ginen Betes entftebe, fo tag flarlicher Beife aus irgent Gruem vermoge einer Lostrennung nach gemiffen Unterichieten unt Buftanben tann theile Baffer theile Reuer entftant?), mie er ja auch tie Conne hell unt marm, tie Erte aber ichmer unt bart nennt ; wenn alfo biefe Unterichiete meggenommen werten (fie fonnen es namlich, weil fie ja entftanten fint), fo ift flar, bag nothwentig fowohl Grte aus Waffer ale auch Baffer aus Grte eutfteben muß und ebenfo auch jetes ter übrigen, und zwar nicht bles tamale, fontern auch jest noch, ba fie ja in ihren Buffanten fich beranbern; fie haben aber temgufolge, mas Jener gefagt hat, ja nur tie Rabigfeit, queinander binququfommen unt wieder getrennt gu

τοῦ νείχους καὶ τῆς quilaς. διόπες καὶ τότε ἐξ ένος ἐγεννήθησαν οὐ γὰς δὴ πὰς γε καὶ γῆ καὶ ὕδας ἔτι ὅντα ἔν ἢν τὸ πὰν, ἄδηλον δὲ καὶ πότεςον ἀρχὴν αὐτῶν Θετέον τὸ ἔν ἢ τὰ πολλά, λέγω δὲ πὰς καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτων, ἢ μὲν γὰς ως ῦλη ὑπόκεται, ἐξ οῦ μεταβάλλοντα τὰ τὴν κύνησιν γίνονται γῆ καὶ πὰς, τὸ ἔν στοιχείου ¨β δὲ τοῦτο μὲν ἐχ συνθέσεως γίγνεται συνιόντων ἔκείνων, ἐκεὶνα δὶ ἐχ διαλύσεως, στοιχειωδέστεςα ἐκεῖνα καὶ πρότεςα τὴν φάσιν.

2. "Ολως τε δή περί γενέσεως και φθοράς της άπλης λεκτέον, πότερον έστιν η ούκ έστι και πώς έστίν, και περί των άλλων άπλων χινήσεων, οίον περί αὐξήσεως και άλλοιώσεως. Πλάτων μέν ουν μόνον περί γενέσεως έσκεψατο καὶ φθοράς, όπως ὑπάρχει τοῖς πράγμασι, καὶ περὶ γενέσεως οὐ πάσης άλλα τῆς τῶν στοιχείων πῶς δὲ σάρχες η όστα η των άλλων τι των τοιούτων, οὐθέν' ἔτι οὕτε περί άλλοιώσεως ούτε περί αὐξήσεως, τίνα τρόπον ὑπάργουσι τοῖς πράγμασιν. όλως δὲ παρὰ τὰ ἐπιπολῆς περὶ ούδενος ούδεις επέστησεν έξω Δημοκρίτου, ούτος δ' ξοικε μέν περί απάντων φροντίσαι, ήδη † δέ έν τῷ πῶς διαφέρει. ούτε γάρ περί αὐξήσεως οὐδείς οὐδέν διώρισεν, ώσπερ λέγομεν, ὅ τι μὴ κᾶν ὁ τυχών εἴπειεν, ὅτι προσιόντος αὐξάνονται τῷ ὁμοίῳ (πῶς δὲ τοῦτο, οὐκέτι), οὐδὲ περὶ μίζεως, οὐδὲ πεοὶ τῶν ἄλλων ώς εἰπεῖν οὐδενός, οἶον τοῦ ποιείν και του πάσχειν, τίνα τρόπον το μέν ποιεί το δέ πάσγει τὰς φυσικὰς ποιήσεις. Δημόκριτος δὲ καὶ Δεύκιππος ποιήσαντες τὰ σχήματα τὴν ἀλλοίωσιν καὶ τὴν γένεσιν

werten, jumal als der Streit und die Liebe noch miteinanter rangen; darum wurten jene auch damals aus Ginem erzugg, bern es war ja doch mohl bas Sammtlich nicht mehr Eines, als es bereits Feuer und Vete und Bafer war; unflar aber ift tabei und, ob man als Princip bereifeben — ich meine aber Gener und Erbe und die mit biefen jur nämlichen Geuppe gehörenden Körper — das Eine oder das Biele auffelten folle; nämlich insfern als Schif junes zu Mortunde liegt, aus welchem in einer Berändberung durch die Bewagung Erbe und Keiter entithen, ist das Eine das Eitement; insferen hingegen diese in Golge einer Julammensehmen entitelt, intem jene zulammengeben, jene selbst aber in Folge einer Museinanderlöhung, so find jene mehr elementaring und der Museinanderfeining,

2. Ueberhaupt benn nun muffen wir fomobl betreffe bes ichlechthin Entilebene und Bergebene angeben, ob es ein foldes gebe ober nicht und in welcher Beife, ale auch betreffe ber ubris gen einfachen Bewegungen, namlich betreffe ber Bunahme und ber qualitativen Aenderung. Plato nun ftellte blos betreffe bee Ents ftebene unt Bergebene eine Ermagung an, in welcher Beife es ben Dingen gufomme, und gwar nicht betreffe eines jeben Ente ftebens, fonbern nur besjenigen ber Elemente, nicht bingegen, wie Rleifd ober Rnochen ober irgent Etwas pon tem übrigen Derartigen entftebe"), und ferner auch weber betreffe ber qualitativen Menberung noch betreffe ber Bunahme, auf welche Weite biefe ben Dingen aufommen. Ueberhaupt aber ift, abgefeben von Dberffachs lichem . Reiner auf irgent Etwas bievon mit Berftanbnig einges gangen, außer Demofritos; biefer aber icheint allerbinge all biefes beachtet gn haben, eben aber in tem Bie liegt noch ein Unters fchied; namlich weber über bie Bunahme bat, wie wir eben fagen, irgent Jemant Etwas feftgeftellt, mas nicht auch jeber beliebige Andere behaupten fonnte, wie g. B. tag bie Dinge gunehmen, inbem Etwas jum Gleichartigen bingutrete") - wie aber bies fei, fagen fie nicht mehr -, noch auch über tie Difdung, noch, fo au fagen, über irgent Gimas von bem Uebrigen, wie t. B. bas Ausüben und Erleiten von Ginwirfungen, auf welche Beife bie in ber Ratur vortommenten Birfungen bas Gine ausube und bas Unbere erleibe. Demofritos bingegen und Leufippos fubren, nach: bem fie fene ibre Rormen aufgeftellt, in Rolge tiefer bie qualitative

έχ τούτων ποιούσι, διαχρίσει μέν καλ συγχρίσει γένεσιν καλ φθοράν, τάξει δὲ καὶ θέσει άλλοίωσιν. ἐπεὶ δ' φοντο τάληθές έν τῷ φαίνεσθαι, έναντία δὲ καὶ ἄπειρα τὰ φαινόμενα. τα σχήματα απειρα εποίησαν, ώστε ταις μεταβολαίς του συγχειμένου τὸ αὐτὸ έναντίον δοχείν ἄλλφ καὶ ἄλλφ, καὶ μεταχινείσθαι μιχρού έμμιγνυμένου, καὶ όλως έτερον φαίνεσθαι ένος μεταχινηθέντος. Εχ των αὐτών γάο τραγωδία και κωμωθία γίνεται γραμμάτων. Επεί δε δοκεί σχεδόν πάσιν έτερον είναι γένεσις και άλλοίωσις, και γίνεσθαι μέν και φθείρεσθαι συγκρινόμενα και διακρινόμενα, άλλοιουσθαι δὲ μεταβαλλόντων τῶν παθημάτων, πεοὶ τούτων ἐπιστήσασι θεωρητέον. ἀπορίας γαρ έχει ταῦτα καὶ πολλάς καὶ εὐλόγους. εὶ μέν γάρ ἐστι σύγκρισις ή γένεσις, πολλά άδύνατα συμβαίνει είσι δ' αὐ λόγοι έτεροι άναγχαστιχοί καλ ούκ εύποροι διαλύειν ώς ούκ ένδέχεται άλλως έχειν. είτε μή έστι σύγχρισις ή γένεσις, ή όλως ούκ έστι γένεσις η άλλοίωσις, η εί και τούτο διαλύσαι γαλεπόν ον πειοαάρχη δὲ τούτων πάντων, πότερον ούτω γίνεται και άλλοιούται και αυξάνεται τὰ όντα και τάναντία τούτοις πάσχει, τῶν ποώτων ὑπαρχόντων μεγεθῶν ἀδιαιρέτων, ἢ ούθέν έστι μέγεθος άδιαίρετον. διαφέρει γάρ τοῦτο πλείστον. και πάλιν, εί μεγέθη, πότερον, ώς Δημόκριτος και Δεύχιππος, σώματα ταῦτ' ἐστίν, ἢ ώσπερ ἐν τῷ Τιμαίω. ξπίπεδα, τούτο μέν οὐν αὐτό, καθάπερ καὶ ἐν ἄλλοις εἰρήχαμεν, άλογον μέχρι έπιπέδων διαλύσαι. διό μαλλον εύλογον σώματα είναι άδιαίρετα. άλλά και ταύτα πολλήν έχει

Menterung und bas Entfteben berbei, burch Andeinanderfichten und Bufammenfichten namlich Entfteben und Bergeben, burch Reibenfolge und Lage aber bie qualitative Menterung ; ba fie aber glaube ten, bas Dahre liege in ber Erfcheinung, Entgegengefestes aber und unbegrengt Bieles bas fattifch Ericbeinente ift, fo machten fie Die Formen zu unbegrengt vielen, fo bag burch bie Beranterungen bes Bufammengefesten bas Ramliche bald biefem balb jenem ents gegengefest icheinen und nur burch Ginmifchung eines Rleinen in feiner Bewegung geandert werben und, wenn nur Gines in feiner Bewegung geandert worten, überhaupt gang antere erfcheinen fonne; benn aus ten namliden Budftaben entftebt eine Tragobie und eine Romotie. Da aber fo ziemlich Allen bas Entftehen und Die qualitative Aenderung etwas Bericbiebenes ju fein, und gwar bie Dinge baburd ju entfteben und ju vergeben icheinen, bag fie aufammengenichtet und auseinandergenichtet werben, qualitativ geandert ju werben aber baburd. baß bie Buffante fich verantern, fo muffen wir hieruber mit Berftandniß Die Betrachtung anftellen. Es hat namlich tiefes fomobl viele ale auch wohlbegrundete Schwies rigfeiten; benn fowohl wenn bas Entfteben ein Bufammenfichten ift, ergeben fich viele Unmöglichkeiten, und hinwiederum aber gibt es andere zwingende und nicht leicht ju lofende Begrundungen ba= fur, bag es boch nicht in anterer Beife fich verhalten fonne; als auch wenn bas Entfteben nicht ein Bufammenfichten ift, fo gibt es entweder überhaupt gar fein Entfteben ober feine qualitative Menterung, ober man muß versuchen auch biefen Bunft, wenn er auch ichwierig ift, ju tofen. Der Ausgangepunft aber von all Diefem ift, ob bie feienden Dinge auf folche Beife entfteben und qualitativ geandert merten und gunehmen und wieder bas Begentheil von biefem an ihnen vor fich gebe, bag namlich bie urfprunglich erften Großen ale untheilbare vorliegen, ober ob es feine uns theilbare Große gebe (bies namlich macht ben großten Unterschieb aus); und wiederum, wenn es folde Groffen gibt, ob biefe, wie Demofritos und Lenfippos fagen, Rorper feien, ober ob, wie im Timaus [p. 53 ff.] fteht, ebene Flachen; bies lettere felbft nun ift, wie wir auch icon anderemo [d. Coel. III, 1 u. 7 u. IV, 2] gefagt haben, unbegrundet, nämlich bas Auflofen bis ju ebenen Rladen; barum ift es mehr noch wohlbegrundet, bag es untheils bare Rorper gebe. Aber auch bies lettere enthalt wieber viel Un=

άλογίαν, διιως δέ τούτοις άλλοίωσιν και γένεσιν ένδέγεται ποιείν, καθάπεο εξοηται, τροπή και διαθιγή μετακινούντα τὸ αὐτὸ καὶ ταῖς τῶν † σχημάτων διαφοραῖς, ὅπερ ποιεῖ Δημόχριτος. διὸ καὶ χροιάν ου ψησιν είναι τροπή γάρ χοωματίζεσθαι. τοις δ' είς ξαίπεδα διαιρούσιν ούκέτι. ούδέν γάρ γίνεται πλήν στερεά συντιθεμένων: πάθος γάρ ούδ' έγχειρούσι γεννάν ούδεν έξ αύτών, αίτιον δε τοῦ ξα' ξλαττον δύνασθαι τὰ ὁμολογούμενα συνορᾶν ή ἀπειρία. διὸ όσοι ένωχήχασι μάλλον έν τοῖς φυσιχοῖς, μάλλον δύνανται ύποτίθεσθαι τοιαύτας άρχὰς αξ ξπλ πολύ δύνανται συνείρειν οι δ' έχ των πολλών λόγων άθεώρητοι των ύπαονόντων όντες, πρός όλίγα βλέψαντες, αποφαίνονται όφον. ίδοι δ' αν τις και έκ τούτων όσον διαφέρουσιν οί φυσικώς καλ λογικώς σκοπούντες, πεοί λαο τος ατοπα είλαι μεγέθη οἱ μέν φασιν ὅτι τὸ αὐτοτρίγωνον πολλά ἔσται, Δημόχριτος δ' αν φανείη οίχείοις καὶ φυσικοίς λόγοις πεπείσθαι. δήλον δ' έσται δ λέγομεν προϊούσιν. έχει γάρ άπορίαν, εί τις θείη σωμά τι είναι και μέγεθος πάντη διαιμετόν, και τούτο δυνατόν, τί γαο έσται όπεο την διαίοεσιν διαφεύγει; εί γαο πάντη διαιρετόν, και τούτο δυνατόν. καν αμα είη τούτο πάντη διηρημένον, και εί μή άμα διήρηται καν εί τούτο γένοιτο, ούδεν αν είη άδύνατον, ούχουν και κατά τὸ μέσον ώσαύτως, και όλως δὲ εἰ πάντη πέφυχε διαιρετόν, χάν διαιρεθή, οὐδὲν ἔσται

† 316 a

begrunbetes; tennoch aber ift es, wie gefagt, wenigftene ftatthaft, biernach bie qualitative Menberung und bas Entfleben por fich geben ju laffen, intem man Gin und bas Ramliche burch Ums breben ober ein Bertaufden beguglich ber Berubrung ober burch bie Untericiete ber Formen in feiner Bewegung antert, wie Demofritos thut (taber fagt er auch, es gebe feine Farbe an fich, benn nur je nach bem Umtreben befomme Gimas Rarbe); binges gen bei Benen, welche bie Berlegung in ebene Rladen annehmen, ift es nicht mehr flatthaft; tenn Richte entfleht ba burch bie Bufammenfegung terfelben, ale eben bloe Rorperhaftes; einen Buftant namlid entfteben zu laffen, perfuden fie auch nicht einmal an fraent einem 10). Urfache aber bavon, bag man nur bis ju einem geringeren Grabe bas allgemein faftifch Bugeftantene ubers blidt, ift ber Mangel an Erfahrung; taber Diejenigen, welche fic mehr in bas Phpfifalifche einwohnten, mehr Fabigfeit haben, ters artige Brincipien qu Grunte qu legen, welche weithin ineinanters greifen fonnen : Die Underen bingegen, welche in Rolge ibrer vielen Begrundungen obne Anichanung bee faftifd Borbantenen geblieben find, machen, weil fie nur auf Beniges binblidten, weit leichter irgent eine Darlegung : man fonnte aber auch bieraus feben, wie febr Diefenigen, melde Etwas phofifalifd, und Bene, welche es bom Begriffe aus ermagen, fich von einanter untericheiten; nams lich betreffe teffen, bag es untheilbare Großen gebe, bebanpten tie Ginen, bag tas Steal Dreied eben ein vielbeitliches fei"). pon Demofritos bingegen mochte es mobl fic zeigen, baf er burch phpfifalifde unt gur Cade geborige Begruntungen übergengt ift. Rlar aber wirt, mas mir biemit meinen, im weitern Berlaufe fein. Ramlich es enthalt eine Comierigfeit "?), wenn Jemant bie Behauptung aufftellen murte, es gebe irgent einen Rorper und eine Große, welche allfeitig theilbar maren, und es fei ties in ber That moglich; benn mas foll bann biefer Theilung noch entgeben? ift namlich ber Rorper allfeitig theilbar, und ties in ter That moglich, fo murte fomohl berfelbe irgent auf Ginmal gleichzeitig ein allfeitig gertbeilter fein, wenn er auch nicht auf Ginmal gleiche geitig icon allfeitig gertheilt murbe, ale auch wenn bies lettere gefcabe, ware biemit feine Unmöglichfeit gefcheben; wohl alfo ebenfo mare es auch bei fortgefestem Salbiren; überhaupt aber auch , mofern er von Ratur bestimmt ift , allfeitig theilbar au fein,

άδύνατον γεγονός, έπεὶ οὐδ' αν εἰς μυρία μυριάκις διηρημένα ή, ούδεν αδύνατον καίτοι ίσως ούδεις αν διέλοι. έπει τοίνυν πάντη τοιούτον έστι το σώμα, διησίσθω. ούν έσται λοιπόν: μέγεθος: οὐ γὰο οἰόν τε' ἔσται γάο τι ού διησημένον, ην δέ πάντη διαιρετόν. άλλα μην εί μηδέν έσται σώμα μηδέ μέγεθος, διαίρεσις δ' έσται, ή έχ στιγμών έσται, και αμεγέθη έξ ών σύγκειται, ή οὐδεν παντάπασιν. ώστε χάν γίνοιτο έχ μηδενός χάν εξη συγχείμενον, χαὶ τὸ παν δη ούδεν άλλ' ή φαινόμενον, όμοίως δε καν ή έκ στιγμών, ούκ έσται ποσόν. οπότε γαρ ήπτοντο και εν ήν μέγεθος και αμα ήσαν, οὐθεν Εποίουν μείζον το παν. διαιρεθέντος γάρ είς δύο και πλείω, οὐδιν ελαττον οὐδι μείζον τὸ πᾶν τοῦ πρότερον, ώστε χᾶν πᾶσαι συντεθώσιν, ούδεν ποιήσουσι μέγεθος. άλλα μην και εί τι διαιρουμένου οίον έχπρισμα † γένεται τοῦ σώματος, καὶ οὕτως έκ τοῦ μεγέθους σωμά τι απέρχεται, ο αὐτὸς λόγος, έχεῖνο πώς διαιρετόν, εί δε μη σώμα άλλ' είδος τι γωριστόν η πάθος δ απηλθεν, και έστι το μέγεθος στιγμαί η αφαί τυδί παθούσαι, άτοπον έχ μη μεγεθών μέγεθος είναι. έτι δέ που ξσονται και ακίνητοι η κινούμεναι αί στιγμαί; άφή τε άξι μέα δυοίν τινών, ώς όντος τινός παρά την άφην καὶ την διαίσεσιν και την στιγμήν, εί δή τις θήσεται ότιουν η δπηλιχονούν σώμα είναι πάντη διαιρετόν, πάντα ταϋτα συμβαίνει. [έτι ξάν διελών συνθώ το ξύλον ή τι άλλο. murte, wenn er wirflich getheilt murte, biemit feine Unmöglichfeit gefdeben fein, ba es ja auch feine Unmoglichfeit ift, wenn Rorper in gebntaufentmal gebntaufent Theile getheilt worten fint; und boch murbe fie vielleicht Riemant fo theilen. Da aber nun ber Rorper allieitig ein terartiger ift, fo moge er biemit mirflich getheilt fein; mas alfo mirt ubrig fein? eine Große? Dice ja ift nicht moglich, tenn tann gabe es noch Gtmas, mas nicht wirflich getheilt ift; aber er mar ja allfeitig theilbar. Run aber murte ia auch, wenn fein Rorver und feine Grofe bas Uebrigbleibente mare, entweber er aus Bunften befteben und biemit basienige, woraus er gufammengefest ift, ein Großenlofes fein, ober es mare legteres überhaupt gar Dichte, fo bag er ane Richte entftunte unt aus Richts gufammengefest mare, unt fonach auch bas Gange Richts ale ein Schein mare. In gleicher Beife aber murte er auch, wenn er aus Bunften beftunte, fem Quantitatives fein; namlich mann bie Buntte fich berührten und Gine Große aus ihnen bestant und fie ortlich jugleich maren, machten fie biefes Gange um Richte großer; tenn auch wenn baffelbe in gwei und in mehrere getheilt ift, ift bas Bange um Richte flete ner ober großer ale tae frubere, fo tag wenn auch fammtliche Bunfte gufammengefest murten, fie boch feine Große ausmachen. Run aber gilt ig auch, wenn bei ber Theilung eines Korvere irgent Etwas wie Cagefpane entftebt und auf tiefe Beife aus ber Große irgent ein Rorper entweicht, tie namliche Begruntung wieder, namlich in welcher Weife bann eben jener theilbar fei; wofern aber basjenige, mas entweicht, fein Rorper, fontern irgenb eine trennbare Rorm ober ein Buffant mare, und Die Große eben wieter nur eine Debrbeit von Buuften oter von Berührungen, welche in tiefem bestimmten Buftante fich befanten, mare, fo ift wieter ungereimt, tag aus Dicht : Großen eine Große beftebe 12). Rerner auch mo follen tenn fene Bunfte fomobl ale unbewegte als auch ale beweatmertente fein? Unt duch tie Berührung ja ift immer Gine fur irgant Brei, eben weil es außer ter Berubs rung unt ber Theilung unt tem Bunfte noch irgent etwas Antes res gibt 14). Wenn temnach Jemant bie Bebauptung aufftellen murte, baß jebweber und jeter beliebig große Rorver allfeitig theilbar fei, fo murbe all tiefes fich ergeben; Iferner auch, wenn ich bas bolg ober irgent etwas Anteres gertbeilt unt bann

πάλιν Ισον τε και εν. οὐκοῦν οῦτως έγει δηλονότι κάν τέμω τὸ ξύλον καθ' ότιοῦν σημείον: πάντη άρα διήρηται δυνάμει. τι ούν ξατι παρά την διαιρεσιν; εί ναο και ξατι τι πάθος, άλλα πώς είς ταύτα διαλύεται και Ινίνεται έκ τούτων: ἡ πῶς γωρίζεται ταῦτα: 1] ώστ' είπερ ἀδύνατον ξε άφων ή στιγμών είναι τὰ μεγέθη, άνάγχη είναι σώματα άδιαίρετα και μεγέθη, ου μην άλλα και ταυτα θεμένοις ούν ύττον συμβαίνει άδύνατον, έσχεπται δὲ πεολ αὐτών έν έτέροις, άλλα ταυτα πειρατέον λύειν. διο πάλιν έξ άρχης την άπορίαν λεκτέον, το μέν ούν άπαν σώμα αίσθητον είναι διαιρετόν καθ' ότιοῦν σημείον και άδιαίρετον οὐδὲν ἄτοπον· τὸ μὲν γὰρ δυνάμει διαιρετόν, τὸ δ' έντελεγεία ὑπάρξει. τὸ δ' είναι αμα πάντη διαιρετόν δυνάμει άδύνατον δόξειεν αν είναι. εί γαο δυνατόν, καν γένοιτο, ούν ώστε είναι άμα άμφω έντελεγεία άδιαίρετον και διηοπμένον, άλλα διησημένον καθ' ότιοῦν σημείον, οὐδεν άρα έσται λοιπόν, και είς ασώματον έφθαρμένον το σώμα. και γένοιτο δ' αν πάλιν ήτοι έχ στιγμών ή όλως έξ οὐδενός. καὶ τοῦτο πῶς δυνατόν: ἀλλά μὴν ὅτι νε διαιρεῖται εἰς γωριστά και άει είς ελάττω μεγέθη και είς απέγοντα και πεγωρισμένα, φανερόν, ούτε δη πατά μέρος διαιρούντι είη αν απειρος ή θρύψις, ούτε αμα οίον τε διαιρεθήναι κατά παν σημείον (οὐ γάρ δυνατόν) άλλά μέχρι του. ἀνάγκη άρα άτομα ένυπάργειν μενέθη άρρατα, άλλως τε και είπερ έσται νένεσις καλ αθορά ή μέν διακρίσει ή δε συγκρίσει. ό μέν οὖν ἀναγκάζειν δοκῶν † λόγος είναι μεγέθη ἄτομα

<sup>\*)</sup> Siehe die Anmerkung zu der Stelle.

aufammengefest babe, fo ift es mieter fich gleich unt Gines; ebenfo biernach perhalt ee fich flarlich aud, wenn ich bae bela an iebe webem Bunfte gerichneite; alfo ift es allfeitig potengiell getheilt; mas nun gibt es an ibm noch außer ter Theilung? tenn wenn auch es etwa irgent ein Buffant ift, wie ja boch foll er in foldes aufgeloft werten und aus foldem entfteben fonnen? oter wie foll foldes getreunt werten ? 15) | Folglid, woferne es unmöglich ift, baf bie Grofen aus blofen Berührungen ober Bunften befteben, muß es nothwentig untbeilbare Rorper unt Großen geben. Richte. beftoweniger aber ergibt fich, auch wenn man folde aufftellt, ebenfo febr Unmbaliches; bie Ermagung aber in biefem Betreffe baben wir anderwarte fphys. ause. VI, 1 ff. u. VIII, 81 angeftellt; wir bingegen muffen bier verfuden, bas eben Gefagte gu lofen; barum wollen wir wiederum von Borne bie Comieriafeit angeben: boe alfo nun, bag jeter finnlich mabrnebmbare Rorber an jetwetem Bunfte theilbar und untheilbar ift, ift burdaus nichts Ungereimtes, benn erfleres, namlid theilbar, mirb er potenziell fein. letteres bingegen getuell; bingegen bas, bag er gleichzeitig auf Ginmal vermoge einer Moglichfeit allfeitig theilbar fei, tonnte eine Unmöglichfeit ju fein icheinen; namlich falle es in ber That moglich mare, fo tonnte es auch einmal wirflich gefdeben , und gwar nicht berartig, bag er gleichzeitig beibes, namlich actuell untheilbar und wirflich getheilt, mare, fontern terartig, tag er eben wirflich an jetwebem Bunfte getheilt mare: alfo mirb Richte übrig fein. und ber Rorper in ein Rorperlofes vergangen fein, und er mifte tann aud binwiederum entweter aus Runften ober überhaupt aus gar Richts entfteben fonnen; und mie foll nun tien moglich fein? Run aber ift ja augenfällig, baß ein Rorber in Trennbares unt immerfort in fleinere Großen und in folde, welche von einander entfernt und getrennt fint, getheilt wirb. Demnach burfte wohl weber, wenn Bemant allmalig einen Rorper theilt, bas Berbrodeln ine Unbegrengte fortgeben, noch auch ber Rorper gleichzeitig auf Ginmal an jebem Bunfte gertheilt fein (tenn tief ift nicht moge lich, fontern nur bie ju einem gemiffen Grabe). Rothwentig alfo muffen untheilbare unfichtbare Großen in ibm enthalten fein, que mal wenn bas Entftehen burd Bufammenfichtung und tas Bergeben burch Auseinanterfichtung ftattfinden 16). Die Begruntung alfo nun, welche bagu ju gwingen fceint, bas es untbeilbare Großen Ariftoteles II.

ούτος έστίν. ότι δε λανθάνει παραλογιζόμενος, και ή λανθάνει, λέγωμεν. έπει γαρ ούκ έστι στιγμή στιγμής έχομένη, τὸ πάντη είναι διαιρετὸν ἔστι μέν ὡς ὑπάργει τοῖς μενέθεσιν, έστι δ' ώς οῦ. δοκεῖ δ' ὅταν τοῦτο τεθῆ, καὶ ὁπηοῦν, και πάντη στιγμήν είναι, ώστ' άναγκαϊον είναι διαιρεθήναι τὸ μέγεθος εἰς μηθέν· πάντη γὰρ εἰναι στιγμήν· ώστε ή ξε άφων ή ξα στιγμών είναι, τὸ δ' ξστιν ώς ὑπάργει πάντη, δτι μία όπηουν έστί, και πάσαι ώς έκάστη πλείους δέ μιᾶς ούπ είσιν, έφεξης γὰρ ούπ είσιν: ώστ' οὐ πάντη (εί γάο κατά μέσον διαιρετόν, και κατ' έγομένην στιγμήν έσται διαιρετόν, οὐ γάρ έστιν εγόμενον σημείον σημείου ή στινμη στιγμης). ούτω\*) δ' έστι διαίρεσις η σύνθεσις. ώστ' έστι και διάκρισις και σύγκρισις, άλλ' ουτ' είς άτομα και Εξ ἀτόμων (πολλά γὰρ τὰ ἀδύνατα) οῦτε οῦτως ώστε πάντη διαίρεσιν γενέσθαι (εξ γάρ ην ξγομένη στιγμή στιγμής, τοῦτ αν ήν), άλλ' είς μικρά και ελάττω έστι, και σύγκρισις έξ έλαττόνων, άλλ' ούν ή άπλη και τελεία νένεσις συνκοίσει καὶ διακρίσει ωρισται, ως τινές φασιν, την δ' έν το συνεγεί μεταβολήν άλλοίωσιν, άλλά τοῦτ' ἐστὶν ἐν ἡ σφάλλεται πάντα. έστι ναο νένεσις απλη και φθορά ού συνκρίσει και διακρίσει, άλλ' όταν μεταβάλλη έχ τουδε είς τόδε όλον, οί δέ οξονται άλλοιωσιν πάσαν είναι την τοιαύτην μεταβολήν· τὸ δὲ διαφέρει. ἐν γὰρ τῷ ὑποχειμένο τὸ μέν ἐστι κατὰ τὸν λόνον, τὸ δὲ κατὰ τὴν ὕλην, ὅταν μὲν οὖν ἐν τούτοις ἢ ἡ

<sup>\*)</sup> für ούτω hat die beste Handschrift τό, mit den übrigen Bekker τοῦτο.

gebe, ift biefe; bag aber biefelbe, ohne es ju bemerten, einen Rehls ichluß mache, und in welcher Begiebung fie bieg nicht bemerte, wollen wir nun angeben. Da namlich Bunft an Bunft fich nicht anreibt 17), fo fommt bas allfeitig Theilbarfein ben Großen einerfeite wohl zu. andrerfeite aber auch nicht; es icheint aber allers binge, wenn man jene Behauptung aufftellt, fowohl an jedweber einzelnen Stelle ber Grofe ale auch allfeitig an ibr Bunfte gu geben, fo baß fie nothwendig gulett in Richte getheilt fein mußte, benn allerfeite fei ein Bunft, und folglich bestehe fie entweber aus Berührungen ober aus Bunften; hingegen wirflich findet bieg nur infoferne allerfeite Statt, weil Gin Bunft an jedweber einzelnen Stelle ift, und fammtliche Buntte ale einzelne gelten; aber mehr ale Giner find es ja nicht, benn fur einen Bunft gibt es feinen nadftfolgenten anderen, und folglich fintet jenes infoferne nicht allerfeite Statt (benn fonft mußte, wenn Die Große im Dittels puntte theilbar ift, fie jugleich auch in einem fich anreihenten Bunfte theilbar fein ; namlich Bunft an Bunft ober Bunftchen an Bunftchen reibt fich nicht an); in biefer Beife aber gibt es auch wirflich eine Theilung ober Bufammenfegung, und folglich auch eine Auseinanderfichtung und Bufammenfichtung, aber eben weber in Untheilbares und aus Untheilbarem (benn bagegen find ber Unmöglichfeiten viele), noch auch berartig, bag allfeitig eine Theis lung vor fich gebe (benn nur, wenn Bunft an Bunft fich anreiben wurde, fonnte bieg ber Fall fein), fondern in Rleines und Rleis neres gibt es eine Auseinanterfichtung und qud eine Bufammenfichtung aus Rleinerem. Dicht hingegen ift bas ichlechthinige und vollständige Entfteben burch Bufammenfichtung und Auseinanderfichtung festgestellt, wie Ginige biefes behaupten, und hiegu, baß bie Beranterung in bem bereite Contingirlichen bann bie qualis tative Menterung fei; fonbern bieß gerade ift es, in welchem bie gange Taufdung berubt; namlich ichlechthiniges Entfteben und Bergeben fintet nicht burch Bufammenfichtung und Auseinanders fichtung Statt, fontern bann, mann Etwas ale Banges aus biefem Bestimmten in tiefes Bestimmte fich verantert; Jene bingegen meis nen, fammtliche berartige Beranberung fei eine qualitative Menberung; aber ba ift eben ein Untericbieb; benn in bem ju Grunde Liegenten ift bas Gine begrifflich, bas Anbere aber ftofflich; mann alfo in tiefen beiben bie Beranberung vor fich geht, wird fie ein

μετιβολή, γέναις ίσται ή φθορά, δταν δ' το τοῖς πάθεσι καὶ κατά συμβεβικός, άλλοίωσις, διακμιτόμενα δι καὶ συγκουδμενα εὐθορατα γένεται. Εὐν μέν γάρ εἰς ἐἰάττω ὑδάτια διαιροδή, θάτιον ἀἡρ γένεται, ἐἐν ἐἰ συγκριθή, βραδύτερον, μάλλον δ' ἐσται ἀβλον το τοῖς ὕστερον. Τὸν ἀὶ τοσούτον διωρίσθω, ὅτι ἀδύνατον είναι τὴν γένεσιν σύγκρισεν, οἶαν δί τινές ασσάλου.

3. Διωρισμένων δε τούτων, πρώτον θεωρητέον, πότερον έστι τι γινόμενον άπλως και φθειρόμενον, ή κυρίως μέν οὐδέν, ἀεὶ δ' ἔχ τινος καὶ τί, λέγω δ' οἰον ἐχ κάμνοντος ύγιαϊνον και κάμνον έξ ύγιαίνοντος, ή μικρόν έκ μεγάλου και † μέγα έκ μικρού, και τάλλα πάντα τούτον τόν τρόπον. εί γαρ απλώς έσται γένεσις, απλώς αν γίνοιτο έχ μή όντος, ώστ' άληθές αν είη λέγειν ότι υπάργει τισί τὸ μή όν. τὶς μὲν γὰρ γένεσις ἐχ μὴ ὅντος τινός, οἶον ἐχ μὴ λευχοῦ ἢ μὴ χαλοῦ, ἡ δὲ ἀπλῆ ἐξ ἀπλῶς μὴ ὅντος. τὸ δ' άπλως ήτοι το πρώτον σημαίνει καθ' έκάστην κατηνορίαν τοῦ όντος, η τὸ καθόλου καὶ τὸ πάντα περιέγον. εί μέν ούν τὸ πρώτον, οὐσίας ἔσται γένεσις ἐχ μὴ οὐσίας. ὧ δὲ μη υπάρχει ούσία μηθέ τόθε, δήλον ώς ούδε των άλλων ούθεμία κατηγοριών, οίον ούτε ποιόν ούτε ποσόν ούτε τό που. γωριστά γάρ άν είη τὰ πάθη των οὐσιών. εί δὲ τό μη ον όλως, απόφασις έσται καθόλου πάντων, ώστε έκ μηδενός ανάγχη γένεσθαι το γινόμενον. περί μέν οὐν τούτων έν άλλοις τε διηπόρηται καὶ διώρισται τοῖς λόγοις έπὶ πλείον συντόμως δε και νων λεκτέον, ότι τοόπον μέν τινα έχ μή όντος άπλως γίνεται, τρόπον δε άλλον έξ όντος άεί. Enstichen ober Bergeben fein, wann hingegen in ben Buffahren und je nach Gorfommis, wir fie eine qualitaire Knnetrung fein; wolf bingegen wird Emas burch Museinanberfichen und Busammenfichten ein leicht Bergängliches, benn wenn Grood in steiner Baffertropfen gertheit ift, wird es schneite Luft, langtamer him gegen, wenn es zusammengefichtet ift; mehr aber wird bifefs in bem Späteren Meteon. IV. 3, 11 far werben, fall iet pater möge so wie frigestillt fein, bag unmöglich bas Gnitkefen eine berartige Justummensschung, wie sie Gninge behaupten, fein könne.

3. Rachbem aber tiefes feftgeftellt ift, muffen mir querft betrachten, ob es irgent ein ichlechthin Gutftebentes und Bergebentes gebe, oter ob gwar Dichts in eigentlichem Ginne entflebe, wohl bingegen immer aus einem Etwas unt ein Etwas, ich meine aber. wie 1. B. aus einem Rranten ein Gefuntes unt ein Rrantes aus einem Befunten ober ein Rleines aus einem Großen und ein Grofes aus einem Rleinen, und alles Uebrige in tiefer Beife, Ramlich wenn es ichlechtbin ein Entfteben gibt, fo murbe Etwas folechthin aus Richtfeiendem entfleben, fo bag in Babrbeit gefagt werben tonnte, bag Ginigem bas Richtfeiente gufomme, benn irgenb ein bestimmtes Entfteben ift aus irgent einem bestimmten Richt, feienben, wie 1. B. aus Dicht : Beifem ober aus Dicht : Coonem. bas ichlechthinige bingegen aus ichlechtbin Dichtfeientem; bas "fdlechthin" aber bedeutet biebei entweber bas urfprunglich Erfte in feber einzelnen Rategorie bes Geienben 18), ober bas Allgemeine und bas Alles Umfaffenbe: wenn atfo biebei bas urfprunglich Grfte gemeint ift, fo wird es ein Entfteben einer Befenbeit aus einer Richt. Befenheit geben; jenem aber, welchem nicht Befenheit und nicht Bestimmtheit gufommt, wied flarlich auch feine ber übrigen Rategorien aufommen , wie a. B. weter Qualitatives noch Quan: titatives noch bas Bo, benn fonft maren ja bie Buffante von ben Wefenheiten trennbar; wenn bingegen biebei bas überhaupt gar nicht Seiende gemeint ift, fo wird es eine Berneinung von Allem im Allgemeinen fein, fo bag nothwendig bas Entftebente aus Richte eutfteben mußte. In tiefem Betreffe nun haben wir anders warte [phys. ausc. 1, 2 u. 6 ff.] fowohl bie Cowierigfeiten erorteri ale auch bee Beiteren burch Begrunbungen es feftgeftellt; in Rurge aber muffen wir auch fest angeben, bag in gemiffer Beife aus Richtfeienbem Etwas ichlechtbin entfleht, in gewiffer auberer

τὸ γὰρ δυνάμει ὂν Εντελεγεία δὲ μὴ ὂν ἀνάγχη προϋπάργειν λεγόμενον αμφοτέρως. δ δέ και τούτων διωρισμένων έχει θαυμαστήν ἀπορίαν, πάλιν έπαναποδιστέον, πῶς ἔστιν άπλη γένεσις, εξτ' έχ δυνάμει όντος ούσα εξτε καί πως άλλως. ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις ἀρ' ἔστιν οὐσίας γένεσις καὶ τοῦ τοῦδε, ἀλλὰ μή τοῦ τοιοῦδε καὶ τοσοῦδε καὶ ποῦ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ φθορᾶς. εὶ γάρ τὶ γίνεται, δῆλον ώς έσται δυνάμει τις οὐσία, εντελεχεία δ' ου, εξ ής ή νέγεσις έσται και είς ην ανάγκη μεταβάλλειν το φθειρόμενον. πότερον οὐν ὑπάρξει τι τούτω τῶν ἄλλων ἐντελεγεία; λέγω δ' οίον αδ έσται ποσόν η ποιόν η που το δυνάμει μόνον τόδε καὶ ον, απλώς δὲ μὴ τόδε μηθ ὄν; εὶ γὰρ μηδὲν άλλα πάντα δυνάμει, χωριστόν τε συμβαίνει το μη ούτως ον, και έτι ο μάλιστα φοβούμενοι διετέλεσαν οί πρώτοι φιλοσοφήσαντες, τὸ έχ μηδενός γίνεσθαι προϋπάρχοντος. εί δε το μεν είναι τόδε τι ή οὐσίαν οὐχ ὑπάρξει, τῶν δ' άλλων τι των είρημένων, ξσται, καθάπερ εξπομεν, χωριστά τὰ πάθη τῶν οὐσιῶν, περί τε τούτων οὐν ὅσον ἐνδέγεται πραγματευτέον, και τίς αίτία του γένεσιν αει είναι, και την άπλην και την κατά μέρος. Τουσης δ' αίτίας μιας μέν όθεν την άρχην είναι φαμεν της χινήσεως, μιας δέ της ύλης. την τοιαύτην αλτίαν λεκτέον. περί μέν γαρ έκείνης εξρηται πρότερον έν τοῖς περί κινήσεως λόγοις, ὅτι ἐστὶ τὸ μέν άχίνητον τὸν απαντα γρόνου, τὸ δὲ κινούμενον ἀεί, τούτων

Beife aber immer aus Geientem ; namlich badienige , mas amar potenziell ift, getuell aber nicht ift, muß nothwendig porber ba fein ale ein in beiberfeitigem Ginne Benanntes. Bas aber, auch nachs bem bieß feftgeftellt ift, eine erflaunlich große Cowieriafeit enthalt. muffen wir bier ale ein Bermideltes wiederum lofen, namlich in welcher Beife es ein ichlechthiniges Entfleben gebe, ob fo, bag es aus einem potenziell Geienten flattfinde, ober ob in irgent einer anteren Beife; es fonnte namlich Jemant bie Comieriafeit ers beben, ob es benn wirflich ein Gutfieben einer Befenbeit und bes bestimmt Individuellen gebe, und nicht bloß ein Entfteben bes qualitativ und quantitativ und ortlich Bestimmten; in ter namlichen Beife aber auch betreffe bee Bergebene; benn wenn ein bestimmtes Etwas entfleht, fo ift flar, bag irgent eine Befenheit potenziell wohl, actuell aber nicht, bafein wird, aus welcher bas Entfteben por fich geht, und in welche bas Bergebente nothwentig fich verantern muß. Birt alfo nun tiefem Befen irgent Etwas von bem Uebrigen actuell gufommen? ich meine aber biemit, wirb wirflich ein Quantitatives ober ein Qualitatives ober ein Dertliches basjenige fein, mas blog ber Boteng nach ein beftimmt Inbivibuelles und ein Ceientes, ichlechtbin aber nicht ein beftimmt Inbividuelles und nicht ein Ceientes ift? tenn wenn es gar Dichte, fonbern all biefes blog ber Boteng nach ift, fo murbe fich fowohl ergeben, baß biefes nicht in fo bestimmter Beife Geiente trennbar mare ""). ale auch ferner , mas icon bie frubeften Bhilofopben fortmabrend jumeift fürchteten, bag Etwas aus Richte vorher Borbanbenem entitunte: wenn ibm aber awar nicht gufame, ein bestimmtes Etwas und eine Befenheit gu fein, bingegen wohl, irgent Gines von bem übrigen vorbin Ermabnten ju fein, fo murben, wie fcon gefagt, Die Buffande von ben Wefenbeiten trennbar fein. Alfo fomobl mas tiefes betrifft, muffen wir, foweit es flattbaft ift, naber eingeben, ale auch barauf, welches bie Urfache fei, bag es immers mabrent ein Entfteben, fowohl bas ichlechtbinige ale auch bas theilmeife, gibt. Da aber Gine Urfache tasjenige ift, von mober wir fagen, bag ber Anfang ber Bewegung ausgebe, eine zweite Urfache aber ber Ctoff ift 20), fo muffen wir bier uber bie Urfache letterer Art ibrechen, tenn betreffe ber erfleren baben wir icon fruber in ben Begrundungen über bie Bewegung Iphys, ause, VIII. 5] gefagt, bag an ibr bas eine bie gefammte Beit binburch ein

δέ περί μέν της ακινήτου αρχής της έτερας και προτέρας διελείν έστι φιλοσοφίας έργον: περί δε του διά τό συνεχώς χινείαθαι τάλλα χινούντος υστερον αποδοτέον, τί τοιούτον των καθ' Εκαστα λεγομένων αξτιόν έστιν. νύν δέ την ώς εν ύλης είδει τιθεμένην αλτίαν είπωμεν, δι' ην αεί φθορά και γένεσις οὐχ ὑπολείπει τὴν φύσιν. ἄμα γάρ ἄν ίσως τοῦτο γένοιτο δήλον, και περί τοῦ νῦν ἀπορηθέντος, πώς ποτέ δεϊ λέγειν και περί της άπλης αθοράς και νενέσεως, έχει δ' ἀπορίαν έκανην καὶ τί τὸ αἴτιον τοῦ συνείοειν την νένεσιν, είπερ το φθειρόμενον είς το μη ον απέρχεται, τὸ δὲ μὴ ὂν μηδέν ἐστιν. οὕτε γὰρ τὶ οὕτε ποιὸν ούτε ποσόν ούτε που τό μη όν. είπεο ούν άει τι των όντων απέργεται, δια τί ποτ' ούκ ανήλωται πάλαι καὶ φρούδον τὸ πᾶν, εξ γε πεπερασμένον ην έξ οὖ γίνεται τῶν γινομένων ξχαστον: οὐ νὰο δὰ διὰ τὸ ἄπειοον είναι έξ οὖ νίνεται, οὐν ὑπολείπει τοῦτο νὰο ἀδύνατον, κατ ἐνέργειαν μέν γαο οὐδέν έστιν απειρον, δυνάμει δ' έπὶ τὴν διαίρεσιν. ωστ' έδει ταύτην είναι μόνην την μη υπολείπουσαν τώ γίνεσθαί τι άει έλαττον. νῦν δὲ τοῦτο οὐν ὁρώμεν, ἀρ ούν διά τὸ τὴν τοῦδε φθοράν ἄλλου είναι γένεσιν καὶ τὴν τούδε γένεσιν άλλου είναι φθοράν άπαυστον άναγκαῖον είναι την μεταβολήν; περί μέν οθν του γένεσιν είναι και φθοράν ομοίως περί έκαστον των όντων, ταύτην ολητέον είναι πάσιν έκανην αξτίαν. διά τι δε ποτε τά μεν άπλως γίνεσθαι λέγεται καὶ φθείρεσθαι τὰ δ' οὐχ ἀπλώς, πάλιν σκεπτέον,

felbft nicht mehr Bewegtes, bas antere aber ein immermabrent Bes wegtwerbentes ift; mas aber von tiefen beiten bas felbit nicht mehr bemeate Brincip betrifft, fo ift es Cache ber antermeitigen und ure fprunglideren Bhilofophie | Metaph. A, 6 ff. |, baffelbe auseinandergufegen; bingegen mas bas anbere betrifft, bag vermoge ber Continuitat, wenn jenes bewegent wirft, alles Uebrige bewegt wirb. muffen wir bier weiter unten [II, 10] entwideln, welches bie bergrifae Urfache ber Dinge, melde ale einzelne benannt werben, fel. Best aber wollen wir jene Urfache angeben, welche mir in Form eines Stoffes aufftellen, burd welche namlich immermabrent Bergeben und Entfteben fur Die Ratur ludenlos befieht; jugleich namlich mochte es vielleicht in biefer letteren Begiehung und auch betreffe ber Schwierigfeit flar werben, welche wir fo eben aufwarfen, in welchem Ginne namlich man mobl pon tem folechtbinigen Bergeben und Entfteben fprechen folle. Ge enthalt aber auch eine binreidente Comieriafeit, mas mobl bie Urfache bavon fei, baff bas Entfteben immer wieber ineinanbergreift, moferne ia bas Bergebenbe in bas Dichtfejente entweicht, bas Richtfeiente aber ein Richte ift. benn weber ein beftimmtee Etwas noch ein Qualitatives noch ein Quantitatives noch ein Dertliches ift bas Richtfeiente : woferne alfo immer Etwas pon bem Seienten entweicht, marum wohl ift nicht icon langft bae Cammtliche aufgezehrt und perfcwunden, ba ja ein Begrengtes es mar, aus welchem jebes Gingelne von tem Entftebenben entfteht? namlich boch wohl nicht barum tritt feine Lude ein, weil unbegrenzt basienige mare, aus welchem fenes entftebt; tenn tieß ift unmoglich; namlich getuell gibt es fein Unbegrengtes, mobl aber potengiell in ber Theilung ?1), fo baß bemnach biefe allein es fein mußte, welche ludenlos etwa baburd fortbeftunbe, bag immermabrent fraent ein Rleineres entftunte: nun aber feben mir bavon Richte. Duß alfo mobl barum, weil bas Bergeben von biefem ein Entfteben eines Auteren und bas Entfteben pon biefen bas Bergeben eines Unteren ift, nothwentig bie Beranterung eine unaufborliche fein? Betreffe beffen alfo, baff Entfteben und Bergeben gleichmaßig an febem einzelnen Seienten flattfindet, muffen wir allerbings glauben, bag biefe Urfache fur Cammtliches hinreiche. Barum aber wohl Giniges ale fchlechthin entftebent und vergebent bezeichnet merte. Anberes aber nicht ale ichledthin, muffen wir hinwieberum ermagen, gerate moferne bas

είπεο τὸ αὐτό ἐστι γένεσις μέν τουδί φθορά δὲ τουδί, καὶ αθορά μέν τουδί γένεσις δέ τουδί. ζητεί γάρ τινα τούτο λόγον, λέγομεν γαρ ότι φθείρεται νῦν απλώς, και οὐ μόνον τοδί και αυτη μέν γένεσις απλώς, αυτη δε φθορά. τοδί δε γίνεται μέν τι, γίνεται δ' άπλως ου · φαμέν γάρ τόν μανθάνοντα γίνεσθαι μέν ξπιστήμονα, γίνεσθαι δ' άπλως ού, καθάπεο ούν πολλάκις † διορίζομεν λέγοντες ότι τὰ μέν τόδε τι σημαίνει τὰ δ' οῦ, διὰ τοῦτο συμβαίνει το ζητούμενον διαφέρει γαρ είς α μεταβάλλει το μεταβάλλον οίον ἴσως ή μέν είς πῦρ όδὸς γένεσις μέν ἀπλῆ, φθορά δὲ τὶς \*) τινός ἐστιν, οίον γῆς, ἡ δὲ γῆς νένεσις τὶς γένεσις, γένεσις δ' ούχ απλώς, φθορά δ' απλώς, οίον πυρός, ώσπερ Παρμενίδης λέγει δύο τὸ ῧν καὶ τὸ μὴ ὧν είναι φάσχων, πῦρ καὶ γῆν. τὸ δὴ ταῦτα ἢ τοιαῦθ' ἔτερα ὑποτίθεσθαι διαφέρει οὐδέν τὸν γὰρ τρόπον ζητοῦμεν, ἀλλ' οὐ τὸ ὑποκείμενον, ἡ μέν οὖν εἰς τὸ μὴ ὂν ἀπλῶς ὁδὸς φθορά άπλη, ή δ' είς το άπλως ον γένεσις άπλη. οίς ουν διώρισται εξτε πυοί και νη εξτε άλλοις τισί, τούτων έσται τὸ μέν ον τὸ δὲ μὴ ον. Ενα μὲν οὖν τρόπον τούτω διοίσει τὸ άπλώς τι γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι τοῦ μὴ άπλώς, ἄλλον δὲ τῆ ύλη όποια τις αν ή. ής μεν γαρ μαλλον αι διαφοραλ τόδε τι σημαίνουσι, μαλλον ούσία, ής δέ στέρησιν, μή όν, οίον τὸ μέν θεομόν χατηγορία τις και είδος, ή δε ψυγρότης στέρησις. διαφέρουσι δέ γη και πύρ και ταύταις ταϊς διαφοραϊς.

<sup>\*)</sup> τές fehlt in den Handschristen und Ausgaben; siehe die Anmerkung zu der Stelle.

Ramlice ein Entfleben von Diefem und jugleich ein Bergeben bon . Benem fowie auch bas Bergeben pon Diefem qualeich ein Entfteben pon Benem ift: es bebarf bieg namtid irgent einer Begrunbung: benn mir fagen fa, bag Etwas jest ichlechtbin vergebe, und nicht blog bag ale tiefee Beftimmte; und folder Art ift bas folechts binige Entfteben, und folder aud tas ichledthinige Bergeben; bingegen ein irgent Bestimmtes wirt 22) Etwas wohl, wird aber besmegen nicht ichlechthin, tenn wir fagen von tem Bernenten wohl, bag er ein Biffenter werte, nicht aber, tag er ichlechthin werbe. Cowie wir glio baufig ben Unteridied feftigellen, intem wir fagen, bag Giniges ein bestimmt Intividuelles bebeute, Un. beres aber nicht, fo nun fintet auch bieg, wornach wir fo eben fucten. Statt. Ramlid es macht einen Unteridieb, in Bas bas fic Berandernte fic verandere, wie a. B. vielleicht ift ter Uebergang in Reuer mobl ein ichlechthiniges Entfteben, aber jugleich ein Bergeben irgent eines Etwas, wie namlich ber Erbe, bingegen bas Entfteben ber Erbe wohl irgent ein bestimmtes Entfteben, und nicht ein ichlechtbiniges, aber jugleich ein ichlechtbiniges Bergeben, wie namlich bee Feuere, wie Barmenibes fagt, inbem er bas Seiende und bas Dichtfeiende ale Bwei, namlid ale Rener und Erte bezeichnet 23); ob man benn nun biefe beiten ober anteres Der: artiges ju Grunde lege, macht feinen Unterfdieb, benn wir fuchen bier nach ter Art und Beife, nicht aber nach bem qu Grunde Liegenten; ber Uebergang alfo in bas ichledthin Dichtfeiente ift folechthiniges Bergeben, unt jener in bas folechthin Geiente ift folechthiniges Entfteben, und von bemjenigen alfo, wornach biefes in feinem Untericiete festgestellt ift, fei es nach Reuer und Erbe ober fei es nach irgent Anterem, wird bann bas Gine ein Geienbes und bas Anbere ein Richtseiendes fein. Alfo Gine Art und Beife wird biefe fein, auf welche fich bas ichlechtbinige Entfteben und Bergeben von tem nicht blechthinigen unterfcheitet; auf eine ans bere aber wird es fic nach tem Stoffe unterideiten, welcherlei immer er fei; namlich iener Stoff, beffen Untericiebe mehr ein bes ftimmt Inbividuelles bezeichnen, ift mehr eine Befenbeit, berjenige aber, bei welchem fie mehr ein Entbloftfein bezeichnen, ift ein Richtfeientes, wie g. B. bas Barme ift eine bestimmte Ausfage und eine Rorm, bie Ralte aber ein Entbloftfein : eben nach biefen Unteridieben aber unterideiten fid Erbe und Reuer 24). Ge ideint

· δοχεί δε μάλλον τοις πολλοίς τω αίσθητώ και μη αίσθητώ διαφέρειν. όταν μέν γαρ είς αίσθητήν μεταβάλλη ύλην, γίνεσθαί φασιν, όταν δ' εξς άφανή, φθείρεσθαι το γάρ ών και το μη ον τω αισθάνεσθαι και τω μη αισθάνεσθαι διορίζουσιν, ώσπεο το μέν ξπιστητόν όν, το δ' άγνωστον μή όν ή γαρ αίσθησις ξπιστήμης έχει δύναμιν. παθάπερ ούν αύτολ τῷ αλοθάνεσθαι ἡ τῷ δύνασθαι καλ ζῆν καλ είναι νουίζουσιν, ούτω καὶ τὰ πράγματα, τρόπον τινὰ διώκοντες τάληθές, αὐτὸ δὲ λέγοντες οὐχ άληθές. συμβαίνει δή χατά δόξαν και και' αλήθειαν άλλως το γίνεσθαί τε απλώς και τὸ φθείρεσθαι πνεύμα γάρ καὶ άἡρ κατά μέν τὴν αἴσθησιν ήττον έστιν (διὸ καὶ τὰ φθειρόμενα άπλῶς τῆ εἰς ταῦτα μεταβολή φθείρεσθαι λέγουσιν, γίνεσθαι δ' όταν εξς άπτον και είς γην μεταβάλλη), κατά δ' άλήθειαν μάλλον τόδε τι καὶ είδος ταύτα της γης. του μέν ούν είναι την μέν άπλην γένεσιν φθοράν οὐσάν τινος, την δέ φθοράν την άπληνγένεσιν οὐσάν τινος, εξοηται τὸ αξτιον. διὰ γὰο τὸ τὴν ύλην διαφέρειν ή τῷ οὐσίαν † είναι ή τῷ μή, ή τῷ τὴν μέν μάλλον την δέ μή, η τώ την μέν μάλλον αίσθητην είναι την ύλην έξ ής και είς ην, την δε ήττον είναι. του δε τα μέν άπλώς γίνεσθαι λέγεσθαι, τὰ δέ τι μόνον, μη τη έξ άλλήλων γενέσει, καθ' δν εξπομεν νύν τρόπον (νύν μεν γάρ τοσούτον διώρισται, τί δή ποτε πάσης γενέσεως ούσης φθοράς άλλου, και πάσης φθοράς ούσης έτέρου τινός γενέσεως, ούγ όμοίως αποδίδομεν το γίνεσθαι καὶ το ψθείσεσθαι

aber ten meiften Leuten ber gange Unterschied in tem Ginnlich- . mabrnebmbaren unt tem nicht Sinnlidmabrnebmbaren ju liegen. namlid wann es in einen finnlich mabrnehmbaren Ctoff fic verandere, fagen fie, es entftebe Etwas, bingegen mann in Unicheinbares, es vergebe Etwas; benn fie ftellen bas Geiente und bas Richtfeiente je nach bem Babrnebmen und bem Richte Babrnehmen feft, wie wenn bas Bigbare ein Seientes, bas Untenntliche aber ein Richtfeientes mare (namlich bie finnliche Bahrnehmung bat Geltung eines Wiffens); fowie fie alfo nun felbft nur vermoge bes Babrnehmene ober ber Rabiafeit biegu fomobl ibr Leben ale auch ibr Sein ju baben glauben, ebenfo glauben fie tief auch von ben faftifchen Dingen, intem fie in gewiffer Weife wohl nach bem Babren ftreben, es felbit aber nicht ale Babres ausiprechen. Ge ergibt fic temnach, bag je nach bem Scheine und je nach ber Babrbeit in verschiedener Beife von tem fdlechtbin Entfteben und Bergeben gefprochen werbe; benn ein Sauch 25) und Die Luft find wohl nach ter finnlichen Babrnebmung in geringerem Grate ein Seiendes (barum fagen Bene and, bas ichlechthin Bergebente vergebe burch bie Beranberung in Soldes, ein Entfteben aber fei es, wann es in Greifbares und in Erbe fich veranbere), bingegen nach ber Babrbeit ift foldes in boberem Grade ale bie Erbe ein bestimmt Intivituelles und eine Form. Davon alfo, bag bas folechthinige Entfichen befteht, inbem es jugleich ein Bergeben eines Etwas ift, und ebenfo bas ichlechthinige Bergeben, intem es gugleich ein Gutfteben eines Etwas ift, haben wir hiemit bie Urfache angegeben, namlich baß bieg vermoge eines Unterschiebes im Stoffe ber Fall fei, je nachbem berfelbe entweter eine Wefenheit ift ober nicht, ober je nachbem ber eine es mehr und ber andere meniger ift, ober fe nachbem ber eine Stoff, aus welchem und in welchen bie Beranterung ftattfindet, in boberem Grate und ber antere in geringerem ein finnlich mahrnehmbarer ift. Singegen betreffe beffen, baß von Ginigem eben gefagt wird, es entftebe ichlechthin, von Anderem aber, es merbe 26) nur ein Etwas, und amar bieß beibes nicht vermoge tee wechfelfeitigen Entftebene, in welch letterer Beife wir es fo eben jest meinten (namlich jest haben wir nur fo viel feftgeftellt, warum boch wohl, mahrend jedes Entfteben ein Bergeben eines Unberen und jebes Bergeben ein Entfleben irgenb eines Anderweitigen ift, wir bod nicht in gleicher Beife bae Ents

τοῖς εἰς ἄλληλα μεταβάλλουσιν), τὸ δὴ\*) ὕστερον εἰρημένον οὐ τοῦτο διαπορεῖ ἀλλὰ τέ ποτε το μανθάνον μὲν οὐ λέγεται άπλῶς γίνεσθαι άλλὰ γίνεσθαι ἐπιστῆμον, τὸ δέ φυόμενον γίνεσθαι, ταῦτα δὲ διώρισται ταῖς κατηγορίαις: τὰ μὲν γὰρ τόδε τι σημαίνει, τὰ δὲ τοιόνδε, τὰ δὲ ποσόν οσα οὖν μη οὐσίαν σημαίνει, οὐ λέγεται άπλῶς ἀλλὰ τὶ γίνεσθαι. οὐ μὴν άλλ' ὁμοίως ἐς πᾶσι γένεσις μὲν κατά τά έν τη έτέρα συστοιγία λέγεται, οίον έν μέν ούσία έαν πύο άλλ' ούκ ξάν γη, έν δε τῷ ποιῷ ξάν ξπιστημον άλλ' ούν όταν ανεπιστήμον. περί μέν οὖν τοῦ τὰ μέν απλώς γίνεσθαι τὰ δὲ μή, καὶ όλως ἐν ταῖς οὐσίαις αὐταῖς, εἴοπται. καὶ διότι τοῦ \*\*) γένεσιν είναι συνεχώς αίτία ως ύλη τὸ ύποχείμενον, ότι μεταβλητικόν είς τάναντία, και έστιν ή θατέρου νένεσις αξί ξπί των οὐσιων αλλου φθορά και ή άλλου φθορά άλλου γένεσις. άλλα μην ούδ' απορήσαι δεί διά τι γίνεται άει απολλυμένων. ώσπερ γάρ και τό φθείρεσθαι άπλως φασίν, δταν είς άναίσθητον έλθη και τὸ μή ον, όμοιως και γίνεσθαι έκ μη όντος φασίν, όταν έξ άναισθήτου. εξτ' ούν όντος τινός τοῦ ὑποκειμένου εξτε μή, γίνεται έχ μη όντος. ώστε όμοίως χαι νίνεται έχ μη όντος καλ φθείρεται είς το μή ον. είκοτως οθν οθχ υπολείπει. ή γαρ γένεσις φθορά τοῦ μη όντος, ή δε φθορά νένεσις τοῦ μὴ όντος. ἀλλὰ τοῦτο τὸ μὴ ον ἀπλῶς ἀπορήσειεν ἄν τις πότερον τὸ έτερον έναντίων έστίν, οἶον νη καὶ τὸ βαού

<sup>\*)</sup> statt δή haben die Handschristen und Ausgaben δ'.

<sup>\*\*)</sup> so die beste Handschrift, mit den übrigen Bekker τουδε.

fteben und bas Bergeben ben wechfelfeitig einander fich veranderns ben Dingen gutheilen) -, ba begieht fich bemnach bieß gulett Bes meinte nicht mehr auf tiefe Cowierigfeit, fontern auf jene, warum mobl einerseits von bem Bernenten nicht gefagt merte, es entfiche foledthin, fontern nur, es werte ein Biffenbes , anbrerfeite aber pon bem Bachienden, es entftebe eben. Dief aber nun ift burch Die Rategorien feftgeftellt; namlich Giniges bezeichnet ein beftimmt Individuelles, Anteres ein Qualitatives, Unberes ein Quantitatives; mas alfo nicht eine Befenheit bezeichnet, von biefem wird nicht gefagt, bag es fcblechthin entftebe, fonbern nur, bag es Etwas werde; nichtebeftoweniger aber wird auch gleichmäßig bei allen von einem Entfteben je nach temienigen gefprochen, mas in ber Ginen ber gwei Gruppen liegt, namlich g. B. bei ber Befenheit, wenn Beuer entfleht, nicht aber, wenn Erbe, und bei ber Qualitat, wenn Etwas ein Biffendes wird, nicht aber, wenn ein Unwiffendes. Betreffs beffen alfo, bag Giniges ichlechthin entfteht, Anberes aber nicht, baben wir biemit fowohl überhaupt bei ben Befenbeiten felbit es angegeben, ale and infoferne, ale bie Urfache bee contis nuirlichen Dafeine einer Entftebung in bem gu Grunde Liegenben als einem Stofflichen beruht, weil biefes bie Rabiafeit hat, in bie Gegenfaße fich ju verandern, uub fo bas Entfteben bee Ginen bei ben Befenheiten immer ein Bergeben eines Unteren und bas Bers geben bes Ginen ein Entfleben eines Unteren ift. Dun aber barf man ia bie Comieriafeit nicht einmal mehr aufwerfen , marum, mabrent immer Dinge vergeben, Etwas entftebe; namlich fowie bie Leute pon einem ichlechthinigen Bergeben fprechen, mann Etmas in ein nicht Sinnlichmabrnehmbares unt fo in bae Dichtfeiente übergegangen ift, ebenfo fagen fie auch, es entftebe Etwas aus einem Richtseienden, wann es aus einem nicht Ginnlichmahrnehms baren entfieht; mag alfo bas ibm ju Grunde liegende Etwas fein ober nicht, jetenfalle entfteht es aus einem nicht Seienten; folglich gleichmäßig entfteht es fowohl aus einem nicht Ceienben, ale auch vergeht es in ein nicht Geientes 27); und mahricheinlich alfo ift es . baf bieß ludenlos fo fortgebe , benn bas Entfteben ift ein Bergeben bes nicht Seienden und bas Bergeben ein Entfteben bes nicht Seienten. Aber eben bei tiefem ichlechthin nicht Seienben fonnte man bie Comierigfeit aufwerfen, ob es felbft ber eine von ben amei Gegenfaben fei, wie g. B. ob Erbe und bas Comere ein

μὴ ὅν, πῦς θὲ καὶ το κοῦψον το ὅν, ἢ οὕ, ἐλλὲ ἔστι καὶ γη το ὅν, το δὲ μὴ ὁν ὅλη ἡ τῆς γῆς, καὶ παρός ἀσατισκαὶ ἀρὰ γε ἐτέρα ἐκατέρου ἡ ὅλη, ἢ οὐκ ἄν ἢ γίνοιτο ἐξ ἐλλῆλων, οὐθ ἐξ ἐναντίων; τούτοις γὰς ὑπάρχει τὰναντία, πυρέ, γὴ, ὑθατι, ἀξει. ἢ ἐστι μὲν ως ἡ ἀντη, ἐστι δ' ἀς ἡ ἐτέρα. ὅ μὲν γάς ποτε ὅν ὑπόκεται τὸ ἀὐτό, τὸ δ' ἐνλαυ οὐ τὸ ἀὐτό, ἐπερ, μὲν οὐν τούτων ἔπι Τοσοῦνον ἐτέλναυ.

4. Περί δε γενέσεως και άλλοιώσεως λέγωμεν τί διαφέρουσιν · φαμέν γὰρ έτέρας είναι ταύτας τὰς μεταβολὰς άλλήλων. Επειδή ουν έστι τι το υποκείμενον και έτερον το πάθος δ κατά τοῦ ὑποκειμένου λένεσθαι πέψυκεν, καὶ ἔστι μεταβολή έχατέρου τούτων, άλλοίωσις μέν έστιν, όταν ύπομένοντος τοῦ ὑποκειμένου, αλσθητοῦ ὄντος, μεταβάλλη έν τοϊς αύτοῦ πάθεσιν, η έναντίοις οὐσιν ή μεταξύ, οἰον τὸ σωμα ύγιαίνει και πάλιν κάμνει ύπομένον γε ταὐτό, και ὁ γαλκός στρογγύλος, ότε δε γωνισειδής ο αὐτός γε ών. όταν δ' δλον μεταβάλλη μη υπομένοντος αλαθητού τινός ώς ύποκειμένου τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ' οἰον ἐκ τῆς γονῆς αἴμα πάσης η έξ υδατος απο η έξ αξρος παντός υδωρ, γένεσις ήδη το τοιούτον, του δε φθορά, μάλιστα δε, ᾶν ἡ μεταβολή γίνηται εξ άναισθήτου είς αίσθητον η άφη ή πάσαις ταις αλοθήσεσιν, οἰον ὅταν ὕδωρ γένηται ἢ ψθαρῆ εἰς ἀέρα · ὁ γάρ άὴρ ἐπιεικώς ἀναίσθητον. ἐν δὲ τούτοις ἄν τι ὑπομένη πάθος τὸ αὐτὸ ἐναντιώσεως ἐν τῷ γενομένω καὶ τῷ φθα4. Betreffe bee Untilebene und ber qualitativen Menterung aber wollen wir nun angeben, worin fie fich unterscheiten; wir behaupten namlich, bag biefe beiten Arten ber Beranterung von einander verichieben feien. Dachbem alfo irgent Etwas bas gu Grunte Liegende ift, und irgent ein Anderes ber Buffand, welcher feiner Ratur nach von bem ju Grunde Liegenten ale feine Gigenidaft ausgefagt wird, und es eine Beranterung eines jeten biefer beiben gibt, fo ift es eine qualitative Menterung, mann bas gu Grunde Liegende, welches ein Ginnlich mabrnebmbares ift, rubia befleben bleibt und babei in feinen eigenen Buffanten, melde unter fich entweder Begenfabe ober Mittelftufen fint, fich veranbert, wie 4. B. ber Rorper, mabrent er ja ale ber namliche rubig befteben bleibt, gefund und wieber frant ift, unt auch bae Ere, mabrend es ja bas namtiche ift, balb runt balt edia mirt : mann bingegen bas Gange fich verandert , ohne bag ein Ginnlichmahrnehmbares wie ein gu Grunde Liegenbes ale bas Ramliche rubig befleben bleibt, fontern fo wie g. B. aus bem gefammten thierifden Camen bas Blut 19) oter aus Baffer Luft oter aus gefammter Luft Baffer entfteht, fo ift eben bas Derartige ein Entfteben bes Ginen und ein Bergeben bes Anteren, jumeift aber, wann bie Beranterung aus einem burch ben Tafifinn ober alle übrigen Ginne nicht Bahre nehmbaren in ein burch fle Bahrnehmbares vor fich geht, wie g. B. mann Baffer entfteht ober in guft vergebt; benn bie guft ift fo giemlich ein nicht Bahrnehmbares. Wenn aber biebei irgent Gin Buftant aus einem Gegenfaspagre ale ber namliche in bem Gutfantenen und in bem Beragugenen befteben bleibt, wie a. B. falle,

ρέντι, οίον όταν έξ άξρος ύδωρ, εὶ ἄμφω διαφανή ή ὑγρά\*), ού δεί τούτου θάτερον πάθος είναι είς ο μεταβάλλει, εί δὲ μή, ἔσται ἀλλοίωσις, οἶον ὁ μουσικὸς ἄνθρωπος ἐφθάρη, άνθρωπος δ' άμουσος έγένετο, ο δ' άνθρωπος ύπομένει το αὐτό. εξ μέν οὖν τούτου μὴ πάθος ἦν καθ' αὐτὸν ἡ μουσική και ή άμουσία, του μέν γένεσις ήν άν, του δέ φθορά: διὸ ἀνθρώπου μέν ταῦτα πάθη, ἀνθρώπου δὲ μουσιχοῦ και άνθρώπου άμούσου γένεσις και φθορά. νύν δε πάθος τούτο του υπομένοντος. διο άλλοίωσις τα τοιαύτα. δταν μέν ουν κατά το ποσόν ή ή μεταβολή της έναντιώσεως, αύξη και φθίσις, όταν δε κατά τόπον, φορά, όταν δε κατά πάθος και τὸ ποιόν, άλλοίωσις, όταν δὲ μηδὲν † ύπομένη. οὖ θάτερον πάθος ἢ συμβεβηχὸς ὅλως, γένεσις, τὸ δὲ φθορά. έστι δὲ ύλη μάλιστα μέν καὶ χυρίως τὸ ύποκείμενον γενέσεως καλ φθοράς δεκτικόν, τρόπον δέ τινα καλ τὸ ταῖς άλλαις μεταβολαίς, δτι πάντα δεκτικά τὰ ὑποκείμενα ἐναντιώσεών τινων. περί μέν οὖν γενέσεως καὶ φθοράς, εἴτε ἔστιν είτε μή, και πως έστι, και περι άλλοιώσεως διωρίσθω τούτον τὸν τοόπον.

5. Περί δὲ αὐξόσεως λοιπόν εΙπείν, τι τε διαφέρει γινέσεως καὶ ἀλλοιώσεως, καὶ πῶς αὐξάνεται τῶν αὐξανομένων ξεαστον καὶ φόνει ὁτιοῦν τῶν φθινόντων. σκεπέων δὴ πρώτον πότιςσου μόνως ἐν ἢ περί δὶ ἐστιν αὐτῶν ἡ πρὸς ἀλληλα ἀιαφορά, οἰον τοι ἡ μέν ἐν τοῦἐε εἰς καὶ μεταβολή (οἰον ἐκ ἀννάμει οὐσίας εἰς ἐντελιχείς οὐσίαν, ψένεις ἐστιν, ἡ ἐλ περί μέγεδος αἰξήσιας καὶ φόθιας, ἡ ἐλ ψένεις ἐστιν, ἡ ἐλ περί μέγεδος αἰξήσιας καὶ φόθιας, ἡ ἐλ

statt ὑγρά hahen die Handschriften und Ausgaben ψυχρά.
 Siehe die Anmerkung zu der Stelle.

wenn aus Luft Baffer wirb, beibe burdfichtig ober fluffig finb, fo barf ber ameite Bestandtheil nicht ein blofer Buftant besienigen fein, in welches bie Beranderung por fic gieng; außerbem aber mare es ja eine bloge qualitative Menterung 30); namlich g. B. ber gebilbete Denich vergieng und ber ungebilbete Denich entftanb, ber Menfch felbft aber bleibt hiebei als bas Ramliche rubia befteben; wenn alfo von biefem nicht an und fur fic bie Gebilbets beit und bie Ungebildetheit bloge Buftante maren, bann mare es allerbinge ein Entfteben bee Ginen und ein Bergeben bee Unberen; baher maren jenes einerfeite Buftante bes Denichen, antrerfeite aber boch ein Entfteben und Bergeben bes gebildeten Denichen und bes ungebilbeten Denfchen; nun aber ift tiefes wirflich bloß ein Buftant bee rubig Beftebenbleibenben; baber ift berartiges bloß eine qualitative Menterung. Bann alfo bie Beranberung im Begenfappaare nach bem Quantitativen vor fich geht, ift fie eine Bus unt Abenahme, mann aber ortlid, eine Raumbemegung, mann bingegen nach bem Buftanbliden und Qualitativen, eine qualitative Menberung, mann aber Richts rubig befteben bleibt, bon welchem ber zweite Beftanbtheil ein blofer Buftant ober überhaupt nur ein je Borfommentes mare, fo ift es ein Entfteben und ein Bergeben: Stoff aber ift jumeift und in eigentlichem Ginne basjenige, mas mit ber Fabigfeit ju Grunte liegt, Entfteben und Bergeben in fic aufzunehmen, in gemiffer Beife aber auch jenes, mas fur bie übrigen Beranterungen ju Grunte liegt, weil alles ju Grunte Liegente bie Fabigfeit bat, irgent Gegenfate in fich aufzunehmen. - Bas alfo bas Entfleben und Bergeben betrifft, fomobl ob es meldes gebe ober nicht, ale auch in welchem Ginne es baffelbe gebe, und auch mas bie qualitative Menberung betrifft, moge hiemit auf biefe Beife feftgeftellt fein.

5. Betreffs ber Junahme aber ift noch übeig, anzugeben, sowohl worin sie fich von bem Gutscher und von ber qualitation Kendreung unterschiete, als auch in welcher Boffe sebes Junchmende zunchme und sedwecks Abnehmende abnehme. Du erwägen ist denn um erstens, ob nur in dem Gegenstande allein ihr gegensteitiger Unterschied liege, nämlich das die Junahme eben die Werchuberung aus diesen Bestimmten in diese Bestimmte sei (wie z. B. daß die aus einer poteuziellen Wessendeit in eine actuelle Wessendeit ein Interfeche, singsgen die die Geschiedung eine Jun und Abnachme, πεοί πάθος άλλοίωσις), άμφύτερα δὲ ἐχ δυνάμει ὄντων είς έντελέχειαν μεταβολή των είρημένων έστίν, ή και ο τρόπος διαφέρει της μεταβολής φαίνεται γάρ το μέν άλλοιούμενον ούχ έξ ἀνάγχης μεταβάλλον κατά τόπον, οὐδὲ τὸ γινόμενον, τὸ δ' αὐξανόμενον καὶ τὸ φθίνον, άλλον δὲ τρόπον τοῦ ψερομένου, τὸ μέν γὰρ ψερόμενον όλον άλλάττει τόπον, τὸ δ' αὐξανόμενον ώσπεο τὸ ελαυνόμενον: τούτου γάρ μένοντος τὰ μόρια μεταβάλλει κατὰ τόπον, οὐχ ώσπερ τά της σφαίρας: τὰ μέν γὰρ έν τῷ ἴσφ τόπφ μεταβάλλει τοῦ όλου μένοντος, τὰ δὲ τοῦ αὐξανομένου ἀεὶ ἐπὶ πλείω τόπον, ξπ' ξλάττω δὲ τὰ τοῦ φθίνοντος. ὅτι μὲν οὖν ἡ μεταβολή διαφέρει οὐ μόνον περί ο άλλά και ώς τοῦ τε γινομένου και άλλοιουμένου και αὐξανομένου, δήλον, πεοί δε ο έστιν ή μεταβολή ή της αὐξήσεως και ή της φθίσεως (περί μέγεθος δε δοχεί είναι το αθξάνεσθαι και φθίνειν), ποτέρως ὑποληπτέον, πότερον έχ δυνάμει μέν μεγέθους και σώματος, Εντελεχεία δ' ασωμάτου και αμεγέθους γίνεσθαι σώμα καὶ μέγεθος, καὶ τούτου διγώς ἐνδεγομένου λέγειν, ποτέρως ή αυξησις γίγνεται; πότερον έχ κεχωρισμένης η \*) αὐτης καθ' αὐτην της ύλης, η ένυπαρχούσης έν άλλφ σώματι; η άδύνατον άμφοτέρως. † χωριστή μέν γάρ ούσα η ούθένα καθέξει τόπον, η οίον στιγμή τις η κενόν έσται ή σώμα ούχ αλσθητόν, τούτων δὲ τὸ μὲν οὐχ ἐνδέχεται, τὸ δὲ ἀναγκαῖον ἔν τινι είναι : ἀεὶ γάρ που ἔσται τὸ γιγνόμενον έξ αὐτοῦ, ώστε κἀκεῖνο, ἢ καθ' αὐτὸ ἢ κατὰ συμβεβηκός.

<sup>&</sup>quot;)  $\tilde{\eta}$  schlt in deu Handschriften und Ausgaben. Die Nothwendigkeit, es einzusügen, ergibt sich von selbst ans der Anmerkung zu der Stelle.

und bie ben Buftant betreffente eine qualitative Menterung fei). babei aber boch bei ben genannten beiberfeitigen ju unterfcheibenten Beranderungen immer es eine Beranterung aus einem potengiell Seienten in ein Actuelles fei, ober ob etwa auch tie Art und Beife ber Beranderung einen Untericbied enthalte. Es zeigt fich namlich, baff, mas qualitativ geanbert wirb, nicht nothwentig auch ortlich fich verandere, noch auch bei bem Entftebenten bieß ter Rall ift, bingegen eben bei bem Bus unt Abenehmenten, aber in anderer Beife ale bei tem raumlich Bewegtwerbenten; benn letteres mech felt ale Ganges ben Drt, bas Bunebmente aber ift wie bas Debns bare, namlich mabrent biefes felbft verbarrt, verandern fich feine Theile ortlich, und gwar nicht wie bie ber Rugel, tenn biefe veranbern fich innerhalb bes gleichen Ortes, mabrent bie gange Rugel verharrt, bingegen bie Theile bee Bunehmenten verantern fich in einen immer großeren Raum und bie bes Abnehmenten in einen immer fleineren. Dag alfo nun bie Beranterung einerfeite bee Entftebenben und bes qualitatip Geanbertwertenten und antrerfeits bes Bunehmenten nicht blog in bem Gegenstante, fontern auch in bem Bie einen Unterfchied enthalte, ift flat. Der Begenftand aber "), welchen tie in Bus unt Abenahme beftebente Beranterung betrifft, - tie Große aber icheint es ju fein, welche bas Bus und Abenchmen betrifft -, in welcher von beiten Beifen mobl wird er angunehmen fein, namlich etwa in ter Ginen Beife, bag babel aus Etwas, was mobl potengiell eine Große und ein Rorper, actuell aber forperlos und großenlos ift, ein Rorper und eine Große ents ftebe? und zwar, ta man auch bieg wieber in borpeltem Ginne nehmen fann, in welchem von beiben entfleht bie Bunabme, namlich etwa in bem Ginen, bag fie aus einem getrennten Stoffe, mag berfelbe felbit fur fich allein bafein ober in einem anteren Rorver enthalten fein, entflebe, ober ift bieg vielmehr in tiefen beiten Rallen unmöglich? benn wenn er überhaupt einmal ein trennbarer ift, fo burite er entweber feinen Raum einnehmen. ober er mußte Etwas fein wie ein Bunft ober ein Leeres ober ein nicht mabr: nehmbarer Rorper; hievon aber ift letteres überhaupt nicht flatte haft, im erfteren Falle aber mußte er ja boch in Etwas fein; tenn immer wird tas aus ibm Entftebente irgentwo fein, folglich auch ift er felbft irgentwo, fei es an und fur fic oter fei es bloß je nach Borfommniß. Dun aber 32) eben wird ja, wenn er in irgenb

άλλα μήν εξ γ' εν τινι υπάρξει, εξ μέν πεχωρισμένον ουτως ώστε μή έχείνου καθ' αύτο ή κατά συμβεβηκός τι είναι, συμβήσεται πολλά καλ άδύνατα. λέγω δ' οίον ελ γέγνεται άλο έξ υδατος, οὐ τοῦ υδατος ἔσται μεταβάλλοντος, άλλά διά τὸ ώσπερ έν άγγείο το υδατι ένείναι την ύλην αὐτου. άπείρους γάρ οὐδὲν κωλύει ύλας είναι, ώστε καὶ γίγνεσθαι έντελεγεία. Ετι δ' οὐδ' ούτω φαίνεται γιγνόμενος άπο έξ ύδατος, οἰον έξιὼν ὑπομένοντος, βέλτιον ₹οίνυν ποιείν πασιν ανώριστον την ύλην ώς ούσαν την αύτην και μίαν τῶ ἀριθμῶ, τῶ λόνω δὲ μὰ μίαν, ἀλλὰ μὰν οὐδὲ στιγμὰς θετέον οὐδε γραμμάς την τοῦ σώματος ύλην διὰ τὰς αὐτὰς αλτίας. έχεῖνο δὲ οὖ ταῦτα ἔσχατα, ἡ ἕλη, ἡν οὐδέποτ' άνευ πάθους οιόν τε είναι οὐδ' άνευ μορφής. γίγνεται μέν οὖν ἀπλῶς ἔτερον έξ έτέρου, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις διώρισται, και ύπό τινος δε έντελεγεία όντος, ή όμοιοειδους ή όμογενους, οίον πυρ ύπο πυρός ή ανθρωπος ύπ' άνθρώπου, η ύπ' έντελεχείας σκληρον γάρ ούχ ύπο σκληρού γίνεται. έπει δ' έστι και ούσίας ύλη σωματικής, σώματος δ' ήδη τοιουδί (σώμα γάρ κοινόν οὐδέν), ή αὐτή και μεγέθους και πάθους έστι, τω μέν λόγω γωριστή, τόπω δ' ού χωριστή, εί μη και τα πάθη χωριστά. φανερόν δή έκ των διηπορημένων ότι ούκ ξατιν ή αυξησις μεταβολή έκ δυνάμει μεγέθους, έντελεχεία δε μηδέν έχοντος μέγεθος. χωριστόν γάρ αν είη το κενόν, τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, είρηται έν έτέροις πρότερον. Ετι δ' ή γε τοιαύτη μεταβολή

Etwas enthalten ift, fich viel Unmögliches ergeben, woferne er babei pon jenem, in welchem er ift, fo abgefonbert ift, bag er nicht einen Theil beffelben . fei es an fich ober fei es ie nach Borfommnin. ausmacht; ich meine aber wie g. B. wenn Luft aus Baffer entftebt, fo murbe bann bieg nicht baburd ber Rall fein, bag bas BBaffer fich veranberte, fonbern barum, weil ber Stoff ber Luft in bem Baffer gleichsam wie in einem Gefage barin mare; benn bem ftebt Richts im Bege, bag auf biefe Beife auch unbegrenet viele Ctoffe barin maren, fo bag fie erft bernach auch actuell entftunben; ferner aber geigt fich ja auch nicht einmal, bag Luft auf tiefe Beife aus Baffer entftebt, inbem fie gleichfam aus ibm berausgienge, mabrent jenes rubig befteben bliebe. Beffer bemnach 33) mare es jebenfalls, jenen Stoff fur Alles ju einem untrennbaren ju machen, indem er ber Rabl nach Gin und ber Namliche, bem Beariffe nach aber nicht Giner fei; nun aber barf man ja aus ten namlichen Grunben auch nicht Bunfte ober Linien ale Stoff bee Rorpere aufftellen; hingegen basienige, pon meldem tiefe bie auferfien Grenzen fint, ift ber Stoff, welcher niemale ohne Buftant ober ohne Beftaltung fein fann; es entftebt alfo biebei bann ichlechtbin bas Gine aus bem Unteren, wie wir auch icon anteremo Iphys. ausc. I, 7] feftgefiellt haben, und gwar aber auch burch irgent ein fcon actuell Seienbes, welches entweber bie gleiche Form hat ober jur gleichen Gattung gebort (wie a. B. Reuer burd Reuer ober ein Denich burch einen Denichen entfteht), ober eben burch bie Form ber Bermirflichung felbft; benn 1. B. Bartes entfteht nicht burch Bartes 34); ba es aber auch pon ber forverlichen Wefenbeit einen Stoff gibt, jebod nur von einem bereite qualitativ Beftimmten (benn Dichte ift ein gemeinsamer Rorver), fo ift ber Ctoff fomobl ber Grofe ale auch bes Buffantes ber namliche, bem Begriffe nach trennbar, bem Orte nach aber nicht trennbar, moferne ja aud bie Buftante nicht trennbar fint. Augenfällig bemnach ift aus biefer Grorterung ber Comierigfeiten, bag bie Bunahme nicht eine Beranterung aus einem Etwas ift, mas mohl potengiell eine Große mare, actuell aber gar feine Große batte; benn trennbar mare bann bas Leere; bag aber biefes unmoalich ift, baben wir fcon fruber andereme fphys, ause. IV, 81 gefagt; und ferner auch ift ja eine berartige Beranterung gerate nicht ber Bunahme eigenthumlich, fontern bem Entfteben; benn bie Bunahme ift eine

ούχ αὐξήσεως ζόιος άλλὰ γενέσεως, ή γὰο αὕξησίς έστι τοῦ ένυπάρχοντος μεγέθους έπίδοσις, ή δὲ φθίσις μείωσις. διὸ δή έγειν τι δεί μέγεθος το αυξανόμενον. ωστ' ουκ έξ άμεγέθους ύλης δεί είναι την αύξησιν είς έντελέχειαν μεγέθους. γένεσις γὰρ ἄν εἴη σώματος μάλλον, οὐχ αὔξησις. ληπτέον δη μάλλον οἰον ἀπτομένους † της ζητήσεως έξ ἀρχής, ποίου τινός όντος του αυξάνεσθαι ή του αθίνειν τα αίτια ζητούμεν, ακένεται δη του κύξανομένου ότιουν μέρος ηὐξησθαι, όμοίως δέ και έν τω φθίνειν έλαττον γεγονέναι, έτι δέ προσιόντος τινός αὐξάνεσθαι καὶ ἀπιόντος φθίνειν. ἀναγzαΐον δη η ασωμάτω αθξάνεσθαι η σώματι, εt μέν οθν άσωμάτω, έσται γωριστόν το πενόν άδύνατον δε μεγέθους ύλην είναι γωριστήν, ώσπερ εξρηται πρότερον εί δε σώματι, δύο εν τῶ αὐτῷ σώματα τόπω ἔσται, τό τε αὐξανόμενον καὶ τὸ αὖξον. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ἀδύνατον. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ούτως ένδέχεται λέγειν γίνεσθαι την αύξησιν και την φθίσιν, ώσπερ όταν έξ ύθατος άήρο τότε γάρ μείζων ο όγχος νένουεν οὐ νὰο αὕξησις τοῦτο άλλὰ νένεσις μέν τοῦ εἰς δ μετέβαλεν έσται, ωθορά δὲ τοῦ ἐναντίου αὕξησις δὲ οὐδετέρου, αλλ' ή οὐθενὸς ή εί τι χοινὸν αμφοίν ὑπάργει, τῷ γινομένω και τω φθαρέντι, οίον εί σωμα. το δ' ύδωρ ούκ πύξηται οὐδ' ὁ ἀπο, ἀλλὰ τὸ μέν ἀπόλωλε τὸ δὲ νένονεν. τὸ σῶμα δέ, εἴπερ, ηὕξηται, ἀλλά καὶ τοῦτ' ἀδύνατον, δεῖ γάρ σώζειν τῷ λόγω τὰ ὑπάργοντα τῷ αὐξανομένω καὶ

Bermebrung ber in bem Dinge enthaltenen Große, Die Abnahme aber eine Berminterung berfelben; baher benn nun muß bas Bus nehmente fcon eine Große haben. Folglich barf bie Bunahme nicht aus einem großenlofen Stoffe in eine Bermirflidung ber Große por fich geben ; tenn foldes mare weit eher ein Entfteben eines Rorpers, ale eine Bunahme. Bir muffen benn nun weit mebr, intem wir gleichsam bie Untersuchung von Borne aufareifen, erfaffen, welcherlei Art wohl irgent bas Bu- und Abnehmen fei, beffen Urfache wir fuchen. Es zeigt fich benn nun, baf von bem Bunehmenten jedweter Theil augenommen bat, ebenfo aber auch in bem Abnehmenben jedweber fleiner geworten ift, und ferner bag Etwas gunimmt, indem irgent Etwas bingufommt, und abnimmt, intem Etwas hinwegfommt; nothwendig temnach muß es entweber um ein Rorverlofes oter um einen Rorper gunehmen. Wenn alfo um ein Rorperlofes, fo mirb bas Leere trennbar fein; unmöglich aber fann ber Stoff ber Grofe trennbar fein, wie wir icon por: bin gefagt baben; nimmt es aber um einen Rorper aut 35), fo mer: ben in tem Ramliden gwei Rorper fein, namlich fowohl ber gunehmente ale auch ber Bungbme bemirfente; es ift aber auch bieß unmoalid. Run aber ift es ja auch nicht auf tiefe Beife ftatthaft. . au fagen, bag bie Bus und Abnahme flatifinte, wie wann aus BBaffer Luft entfteht, beun bie Daffe ift babei bann mobl großer geworben : namlich es ift bieß feine Bungbme, fonbern mobl ein Entfteben bedienigen, in welches es fich verauberte, und ein Bergeben bee Entgegengefetten ; Bunabme aber ift es von feinem ber beiben, fonbern entweber überhaupt von gar Richte ober allenfalle pon einem Etwas, mas beiben, namlich bem Entflebenben und bem Bergebenten, gemeinfam ift, namlid allenfalls vom Rorper uber: baupt; bas Baffer aber bat tabei nicht jugenommen und auch bie Luft nicht, fonbern erfteres ift ju Grunde gegangen, lettere aber entftanben; ber Rorver bingegen, menn je überhaupt, bat gugenoms men ; aber eben auch bieß ift unmbalich, benn man muß vermoge bes Begriffes bewahren, mas bem Bus und Abnehmenten gufommt; bieß aber ift breierlei, und bievon bas Gine bas, bag jedweber Theil ber gunehmenten Grofe, wie g. B. wenn Rleifch gunimmt, jedweder Theil bee Rleifdes großer wird, und bas gweite, baß es burch bas Singufommen von irgent Etwas, und brittene bag es junimmt, mabrent bas Bunehmenbe bewahrt wird und befteben 33

ιρθίνοντι, ταῦτα δὲ τρία ἐστίν, ὧν εν μέν ἐστι τὸ ὁτιοῦν μέρος μείζον γίγνεσθαι τοῦ αὐξανομένου μεγέθους, οἶον εί σάρξ τῆς σαρχός, καὶ προσιόντος τινός, καὶ τρίτον σωζομένου τοῦ αὐξανομένου καὶ ὑπομένοντος. ἐν μὲν γὰρ τῷ γίγνεσθαί τι απλώς η φθείρεσθαι ούχ ύπομένει, έν δὲ τῷ αλλοιοῦσθαι η αὐξάνεσθαι η φθίνειν ὑπομένει τὸ αὐτὸ τὸ αὐξανόμενον η άλλοιούμενον άλλ' ένθα μέν το πάθος ένθα δὲ το μένεθος τὸ αὐτὸ οὐ μένει. εὶ δὴ ἔσται ἡ εἰρημένη αὔξησις, ἐνδέχοιτ' αν μηδενός γε προσιόντος μηδε υπομένοντος αυξάνεσθαι καὶ μηδενός απιόντος φθίνειν καὶ μη υπομένειν τὸ αὐξανόμενον. άλλὰ δεῖ τοῦτο σώζειν ὑπόκειται γὰρ ἡ αύξησις τοιούτον. απορήσειε δ' αν τις και τί έστι τὸ αὐξανόμενον, πότερον ῷ προστίθεταί τι, οἶον εὶ τὴν χνήμην αὐξάνει, αὕτη μείζων, ὧ δὲ αὐξάνει, ἡ τροφή, οὔ. διὰ τί δή οὐν οὐκ\*) ἄμφω ηὔξηται; μεῖζον γὰρ καὶ δ καὶ ὧ, ωσπερ όταν μίξης οίνον ύδατι . όμοίως γάρ πλείον έχατερον. η ότι του μέν μένει η ούσία, του δ' ου, οίον της τροφής, έπει και ένταυθα το επικρατούν λέγεται έν † τή μίξει, οἶον ὅτι οίνος ποιεῖ γὰο τὸ τοῦ οἴνου ἔργον ἀλλ' οὐ τὸ τοῦ ὕδατος τὸ σύνολον μῖγμα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπ΄ άλλοιώσεως, εὶ μένει σὰρξ οὖσα καὶ τὸ τί ἐστι, πάθος δέ τι υπάργει των καθ' αυτό, δ πρότερον ουν υπήργεν, ήλλοίωται τοῦτο : ὧ δ' ήλλοίωται, ότὲ μὲν οὐδὲν πέπονθεν, ότὲ δὲ κάκεῖνο. άλλὰ τὸ άλλοιοῦν καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως έν τω αὐξανομένω καὶ τῷ ἀλλοιουμένω. ἐν τούτοις γάο τὸ χινοῦν, ἐπεὶ καὶ τὸ εἰσελθὸν γένοιτ ἄν ποτε μεῖ-

<sup>\*)</sup> oux ist bei Bekker sieher nur durch Druckfehler ausgefallen.

bleibt: namlich bei bem ichlechtbinigen Entiteben ober Bergeben bleibt es allerbinge nicht befteben, bingegen bei ter qualitativen Menterung ober bei ber Bus ober Abenahme bleibt bas Bunehmenbe ober qualitatip Beantertwerbente ale tas Ramliche befteben, aber mas nicht befteben bleibt, ift bier ber Buftant und bort bie Große. Wenn bemnach bie Bunahme ift, mas wir gejagt haben, fo mußte es ja bierbei ftattbaft fein, baff, mabrent Richte bingufommt und Richts befteben bleibt, eine Bunabme, und mabrent Richts binmegfommt, eine Abnahme flattfinte, und überhaupt bas Bunehmente nicht befteben bleibe; aber eben bieg muß man ja bewahren, tenn es liegt ale Borausfegung ju Grunde, bag bie Bunahme ein Derartiges fei. Aber noch eine Schwierigfeit fonnte Jemant auch barüber aufwerfen, mas eigentlich bas Bunehmente fei, ob namlich etwa blog basjenige, welchem biebei Etwas bingugelegt wirb, wie 1. B. wenn Etwas an ben Baten eine Bunahme bewirft, ob bann bloß biefe großer werben, basienige bingegen, vermittelft beffen es bie Bunahme bewirft, namlich tie Rabrung, nicht größer merbe: marum benn nun alfo foll nicht beibes augenommen haben ? Denn großer ift ja fomobl basienige, welches gunimmt, ale auch jenes, vermittelft beffen, gerabe wie wenn man Bein mit Baffer mifcht, tenn in gleicher Beife ift auch ba jebes von beiben mehr geworten 36); ober hat vielleicht barum nicht beibes jugenommen, weil Die Befenheit bes Ginen beharrt, Die bes Anderen aber nicht. namlich bie ber Rahrung, ba es ja auch bier ale basjenige bes naunt wirb, mas in ber Difdung tas llebergewicht bat, wie 3. B. auch beim Beine, benu tie Birffamfeit bes Beines, und nicht bie bes Baffere, ift Beranlaffung ber Gefammt Difdung; ebenfo aber ift auch bei ber qualitativen Menterung, wenn bas Rleifch als foldes und in feinem Befen bebarrt, aber einer feiner mefentlichen Buftante, welcher vorber ibm nicht gufam, ibm nun gufommt, biemit eine qualitative Menterung por fich gegangen; hingegen basienige, permittelft beffen es qualitatip peranbert morben ift, bat in ben einen Rallen nicht, in anteren aber gleichfalle einen Buftanb erlitten; aber binwieberum ift babei ja tas bie qualitative Renberung Bemirfente und ber Aufang ber Bewegung gerabe in bem Bunehmenben und bem qualitativ Beanbertwerbenben felbit, benn in biefen ift bas Bewegente, ba ja allenfalls einmal auch bas Sineingefommene felbft großer werben fonnte und eben bieburch bann

ζον, και τὸ ἀπολαῦσαν αὐτοῦ σῶμα, οἶον εὶ εἰσελθὸν γένοιτο πνευμα. άλλ' έφθαρταί γε τουτο παθόν, και τὸ κινούν ούκ εν τούτω. Επεί δε διηπόρηται περί αὐτων ίκανώς, δεί και της απορίας πειράσθαι λύσιν εύρείν, σώζοντας τὸ ὑπομένοντός τε τοῦ αὐξανομένου καὶ προσιόντος τινὸς αὐξάνεσθαι, ἀπιόντος δὲ φθίνειν, ἔτι δὲ τὸ ὁτιοῦν σημεῖον αλοθητόν ή μείζον η έλαττον γεγονέναι, καλ μήτε κενόν είναι τὸ σῶμα μήτε δύο έν τῷ αὐτῷ τόπω μεγέθη μήτε ασωμάτω αθξάνεσθαι. ληπτέον δε το αξτιον διορισαμένοις ποώτον εν μεν ότι τὰ ἀνομοιομερή αὐξάνεται τῶ τὰ ὁμοιομερή αθξάνεσθαι (σύγκειται γάρ έκ τούτων εκαστον), ξπειθ' ότι σὰοξ καὶ όστοῦν καὶ ξκαστον τῶν τοιούτων μορίων έστι διττόν, ώσπερ και των άλλων των έν ύλη είδος έχόντων και γάο ή ύλη λέγεται και τὸ είδος σάοξ η όστουν. τὸ οὐν ότιοῦν μέρος αὐξάνεσθαι καὶ προσιόντος τινός κατά μέν το είδος έστιν ένδεχόμενον, κατά δέ την ύλην ούκ έστιν. δεί γαρ νοησαι ώσπερ εί τις μετροίη τῷ αὐτῷ μέτρω ὕδωο · ἀεὶ γὰο ἄλλο καὶ ἄλλο τὸ γινόμενον. οθτω δ' αθξάνεται ή θλη της σαρχός, και οθχ ότφοῦν παντί προσγίνεται, άλλα το μέν ὑπεκρεῖ το δὲ προσέργεται· τοῦ δὲ σγήματος καὶ τοῦ εἴδους ότφοῦν μορίφ. έπι δε των ανομοιομερών τούτο μαλλον δήλον, οίον χειρός, ὅτι ἀνάλογον ηὔξηται· ἡ γὰρ ὅλη ἐτέρα οὖσα δήλη μαλλον τοῦ εἴδους ἐνταῦθα ἢ ἐπὶ σαρχὸς καὶ τῶν ὁμοιομερών. διὸ και τεθνεώτος μάλλον αν δόξειεν είναι έτι σάρξ και όστοῦν η χείο και βραχίων. ώστε έστι μέν ώς

auch ber Rorper, welcher bavon genoffen bat, wie j. B. wenn bas Sineingefommene ju einem Luftartigen murbe: aber eben bann ja ift letteres, intem ibm bieg miterfubr, ju Grunte gegangen, und bas Bewegente liegt infoferne nicht in ibm 37). - Rachbem wir aber nun bieruber bie Schwierigfeiten in binreichenber Weife erortert haben, fo muffen wir verfuchen, auch eine Lofung ber Schwies rigfeit ju finden, intem mir tabei bemabren, bag bas Bunehmen fowohl, inbem bas Bunehmente befteben bleibt, ale auch intem Etwas hingufommt, por fich gebe, und ebenfo tas Abnehmen, inbem Etwas binmeafommt! und ferner baf biebei jehmeber finnlichmahrnehmbare Bunft entweber großer ober fleiner geworben ift, und auch bag meter ber Rorper ein Leeres ift, noch gwei Großen in Bin und bem namlichen Drie fint, noch auch vermittelft eines Rors verlofen Etwas junebme. Bir muffen aber bie Urfache erfaffen, intem wir querft bas Gine feftstellen, bag bas Ungleichtheilige burch eine Bunahme bes Gleichtheiligen gunimmt (benn febes von jenem ift aus biefem gufammengefest), und fobann, bag Fleifch und Rnoden und jeber ber berartigen Theile ein boppeltes ift . fowie auch jebes von ben übrigen Dingen, welche in einem Stoffe ibre Rorm befigen; namlich fomobl ber Stoff ale auch bie Rorm beißt biebei Bleifch ober Rnochen. Benes alfo nun, tag jedweber Theil que nehme und bag tabei ein Etwas bingufomme, ift blog ber Form nach ftattbaft, tem Ctoffe nach aber nicht; man muß es fich nams lich fo benten, wie wenn man a. B. Waffer mit bem namlichen Daggefage einmigt; benn immer anteres Baffer und wieber anteres ift ba bas Entitebenbe: auf biefe Beife aber nimmt wohl ber Stoff bee Rleifches qu, und es fommt eben biebei burchaus nicht an jebwebem einzelnen Theile Etwas bingu, fontern ber eine Theil fließt nebenbei ab und ber andere fommt bingu ; mobl bingegen fommt ju febmebem Theile ber Beftalt und ber Form Etwas hingu 30); bei bem Ungleichtheiligen aber ift bieß noch flarer, wie 1. B. bei einer Sant, bag fie namlich nur mit Bemabrung bes Berhaltniffes jugenommen bat; benn biebei ift ber Ctoff in feinem Untericiebe von ber Form eber flar ale beim Bleifche ober überhaupt bem Gleichtheiligen; barum mag es auch icheinen, bag es an einem Leichname boch noch eber Rleifch und Anochen gebe, ale Sand und Arm 19); folglich bat wohl in gewiffer Beife jedweber Theil bes Bleifches zugenommen, in gemiffer Beife aber auch nicht, namlich ότιοῦν τῆς σαρχὸς ηὕξηται, ἔστι δ' ώς οὔ. κατά μέν γὰρ τὸ είδος ότωοῦν προσελήλυθεν, κατά δὲ τὴν ύλην οῦ. μείζον μέντοι τὸ όλον γέγονε προσελθόντος μέν τινος, δ † χαλείται τροφή και έναντίον, μεταβάλλοντος δὲ εἰς τὸ αὐτὸ είδος, οἶον εὶ ξηρῷ προσίοι ὑγρόν, προσελθὸν δὲ μεταβάλοι και νένοιτο ξηρόν. έστι μέν νάρ ώς το δμοιον όποίω αὐξάνεται, έστι δ' ώς άνομοίω, άπορήσειε δ' άν τις ποϊόν τι δεί είναι τὸ ῷ αὐξάνεται. φανερον δη ὅτι δυνάμει έχεινο, οίον εί σάρξ, δυνάμει σάρχα. Εντελεχεία άρα άλλο. φθαρέν δή τοῦτο σάρξ γέγονεν. οὐκοῦν οὐκ αὐτὸ καθ' αὐτό γένεσις γὰρ αν ην, οὐκ αὕξησις : ἀλλὰ τὸ αθξανόμενον τούτω τι οθν παθόν ύπο τούτου ηθξήθη: ή μιγθέν, ώσπερ οίνω εί τις ξπιγέοι ύδωρ, ο δε δύναιτο οίνον ποιείν τὸ μιχθέν. και ώσπες τὸ πῦς άψάμενον τοῦ χαυστού, ούτως έν τῷ αύξανομένο χαὶ ὄντι έντελεχεία σαρχί τὸ ἐνὸν αὐξητιχὸν προσελθόντος δυνάμει σαρχὸς ξποίησεν έντελεγεία σάρχα. οὐχοῦν αμα ὅντος : εὶ γὰρ γωρίς, γένεσις. έστι μέν γάρ ούτω πύρ ποιήσαι έπὶ τὸ ύπαρχον έπιθέντα ξύλα. άλλ' ούτω μέν αύξησις, όταν δέ αὐτὰ τὰ ξύλα ἀφθή, γένεσις. ποσὸν δὲ τὸ μὲν καθόλου οὐ γίνεται, ώσπες οὐδὲ ζῷον ὁ μήτ' ἄνθρωπος μήτε τῶν χαθ' ξχαστα· άλλ' ώς ένταῦθα τὸ χαθόλου, χάχεῖ τὸ ποσόν. σάρξ δὲ η όστοῦν η χείρ καὶ τούτων τὰ ὁμοιομερή προσελθόντος μέν δή τινος ποσού ούχ, άλλά\*) σαρχός ποσης. η μέν ούν δυνάμει τὸ συναμφότερον, οἶον ποσή σάρξ, ταύτη μέν αύξει. και γάρ ποσήν δεί γενέσθαι και σάρκα.

statt ποσοῦ οὕκ, ἀλλά haben die Handschriften und Ausgaben ποσοῦ, ἀλλ' οὐ.

ber Form nach ift ju jedwebem Etwas hingugefommen, bem Ctoffe nach aber nicht; großer jetoch ift bas Gange geworten, intem allerdinge Etwas bingufam, mas Dabrung beißt und ein Gegenfasliches ift, biefes aber bann in jene namliche Form fich veran: terte, wie g. B. wenn gum Erodnen Fluffiges bingufame, aber nachbem es bingugefommen, fich veranterte unt troden murte "0); benn in gewiffer Beife mobl nimmt Gleichartiges burd Gleichs artiges gu, in gemiffer Beife aber auch burch Ungleichartiges. Dan fonnte aber hiebei bie Schwierigfeit aufwerfen, ein Biebeichaffenes mobl basienige fein muffe, vermittelft beffen Stmas gunimmt; augenfallig tenn nun ift, bag es potengiell eben jeues fein muß, wie 1. B. wenn Rleifd junimmt, potengiell Rleifd; alfo actuell ift es etwas Anderes; bemnach erft, nachtem es ale tiefes vergangen ift, ift es Bleifch geworten; biemit ift es nicht felbft an und fur fich es geworben ; benn bann mare es ja ein Entfteben und nicht eine Bunahme. Aber nun jenes, welches vermittelft beffelben gunimmt. burd welche Ginwirfung alfo von tiefem nahm es tann gu? ober viels mehr burd Difdung mit ibm, wie wenn Jemant zu Bein Baffer goffe und bieburch bas Gemifchte ju Bein machen fonnte; und wie Reuer, wenn es mit bem Brennbaren in Berührung tommt, ebenfo macht in bemjenigen, was gunimmt und actuell Fleifch ift, bas ihm einwohnente Die Bunghme Bemirfente, wenn Etwas bingufommt, mas potengiell Rleifd ift, aus tiefem getuelles Rleifd; biemit alfo, wenn es mit ibm ortlich zugleich ift, benn falls es getrennt ift, finbet ein Gutfteben ftatt; man fann namlich eben auf jene Weife Feuer machen, bag man gu bem icon porbandenen Reuer Sola binguleat; aber gerate auf biefe Beife ig fintet eine Bungbme flatt, bingegen mann bas bolg felbft erft angegundet wirt, ein Entftehen 11). Gin Quantitatives aber wird bas blog Allgemeine nicht, fowie auch nicht ein lebenbes Wefen wird, mas weter ein Denich noch eines ber übrigen einzeln Bestimmten wirt, fonbern wie fich bier bas bloß Allgemeine verhalt, ebenfo tort bas Quantitative ; Rleifch aber ober Rnochen ober Sant werben ein Quantitatives, und unter biefen bas Gleichtheilige bemnach baburd, bag überhaupt nur irgenb Quantitatives bingufommt, ficher nicht; wohl bingegen baburd, bag quantitatives Fleifch bingutommt \*\*); inwieferne alfo jenes ber Boteng nach bie Bereinigung von Beitem, namlich eben quantitatives Rleifch ift, infoferne bewirft es Bunahme, benn fomobl ein quantitatives als auch eben ein Bleifch muß entfteben; inwieferne bingegen ienes

† 6. Έπεὶ δὲ πρώτον δεῖ περὶ τῆς ῦλης καὶ τῶν και τῶν και ομυθενων στοιχείων εἰπεῖν, εἰτ' ἔστιν εἰτε μῆ, καὶ πότερον ἐδιον ἔκαστον ἢ γέγνεται πως, καὶ εἰ γένεται, πότερον ἔς ἀλλῆμον γένεται πάντα τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ τι πρώτον ἐν αἰτὰν ἐστιὰ, ἐκάγκη δὴ πρότερον εἰπεὶν περὶ ἀν ἀδιορίστως ἰέγεται νῦν. πάντες γὰρ οῖ τε τὰ στοιχεῖα γεννώντες καὶ οἱ τὰ εῖ τῶν στοιχείων ἀνακρίστε καὶ συγκρίστε καὶ τὰ εῖ τῶν στοιχείων ἀνακρίστε καὶ σύγκριστες καὶ οἱ τὰ εῖ τῶν στοιχείων ἀνακρίστε ασαφές. ἐἰὰ μὴν οὐδ' ἀλλοοιδαθαι ἀντατόν, οὐδὶ διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, μπόενος ποιοῦντες μπθὰ πάσχοντος' καὶ γὰρ οἱ πέκθω τὰ στοιχεία ποιοῦντες γεννῶσι τῷ ποιεῖν καὶ σταίχειὰ πάδχοντος' ἀνάγχη ἰέγεντ τὴν ἀδαγρα ἱξενεν τὴν ἀδιέχους δενάγχη ἰέγεντ τὴν

<sup>&</sup>quot;) so Eine Handschrift, mit den übrigen Bekker geirg.

<sup>\*\*)</sup> statt οἕτως hahen die Handschristen und Ausgaben οὖτο.
\*\*\*) statt φθίσις hat die beste Handschrist φθίσιτ, eine andere

<sup>)</sup> statt φθίσις hat die beste Handschritt φθίσις, eine andere hat φθίσις ποιήσις, die übrigen und mit ihnen alle Ausgahen φθίσις ποιείται.

<sup>†)</sup> statt οὐθὲ το haben die Handschriften und Ausgaben το θ'.

bloß Rleifch ift, infoferne ernabrt es nur; bierin namlich unters fcheiten fich Rabrung und Bunahme ihrem Begriffe nach; barum wird Etwas auch ernabrt, fo lange es nur am Leben bleibt. felbit auch mabrent es abnimmt, gunehmen bingegen wird es nicht immer : und es ift bie Dabrung einerfeits bas Ramliche wie bie Bunahme, andrerfeits aber ift bas Gein berfelben ein anteres: namlich inmies ferne bas Singufommente ber Botens nach quantitatives Rleifc ift. infoferne bat es bie Rraft, eine Bungbme bee Rleifches au bemirfen ; bingegen inwieferne es ter Boteng nach bloß Wleifch ift, infoferne ift es Rahrung. Diefe Form aber befteht ohne Stoff, gleichfam wie eine gewiffe flofflofe Rraft in bem Stoffe ; fobalb aber irgent ein Stoff binautommt, welcher eben ber Botena nach infoferne gleichfalle ftoffloe ift, ale er auch bas Quantitative ber Boteng nach in fich enthalt, fo werten auf tiefe Beije großere ftofflofe Rrafte ba fein: bingegen mann fie nicht mehr zu mirfen vermag, fonbern es ebenfo ift, wie g. B. Baffer, wenn mit bem Beine immer mehreres gemifcht wird, ibn gulegt maffrig und felbit gu Baffer macht, fo findet bann eben eine Abnahme bes Quantitativen fatt, und es verbleibt biemit auch bie Form nicht mebr "3).

6. Da wir aber querft betreffe bee Stoffes und ter fogenanns ten Glemente angeben follen, fomobl ob es melde gebe, als auch ob nicht, und ob jetes einzelne berfelben ein immermabrentes fei ober in gewiffer Beife entftebe, und falle fie entiteben, ob fammts liche auf bie namliche Urt aus einander entfteben ober irgent Gines unter ihnen ein urfprunglich erftes fei, fo muffen mir benn nun nothwendig vorber basienige angeben, worüber fest bieber in uns bestimmter Beife gefprochen wird. Ramlich alle Diejenigen fowohl, welche bie Elemente entfteben laffen, ale auch Bene, welche bieg erft bei ten ans ben Elementen beftebenten Dingen thuen, weuben biegu eine Auseinanderfichtung und Bufammenfichtung und bas Musuben und Erfahren von Ginwirfungen an. Ge ift aber bie Bufammenfichtung eine Difdung; in welchem Ginne aber wir von einem Gemifchtwerten fprechen, ift nicht teutlich feftgeffellt: nun aber fann fa auch feine qualitative Menterung und auch feine Auseinanderfichtung ober Bufammenfichtung flattfinden, wenn Richts eine Ginwirfung ausubt ober erfahrt; benn fogar biejenigen. welche mehrere Elemente annahmen, laffen fie burd medfelfeitiges Ausüben und Erfahren von Ginwirfungen entfteben; und boch

† 323 a

ποίησιν, και τουτ' δρθώς λέγει Διογένης, ότι εί μη έξ ένὸς ην απαντα, ούκ αν ην το ποιείν και το πάσχειν ύπ' άλλήλων, οίον τὸ θερμὸν ψύχεσθαι καὶ τοῦτο θερμαίνεσθαι πάλιν. ου γαρ ή θερμότης μεταβάλλει καλ ή ψυχρότης είς άλληλα, άλλα δήλον ότι το ύποχείμενον. ώστε έν οίς το ποιείν έστι και τὸ πάσχειν, ἀνάγκη τούτων μίαν είναι τὴν ύποχειμένην φύσιν. το μέν ούν πάντ' είναι τοιαύτα φάσχειν ούχ άληθές, άλλ' έν όσοις τὸ ὑπ' άλλήλων έστέν. άλλα μην εί περί του ποιείν και πάσγειν και περί μίξεως θεωρητέον, ανάγχη και περί άφης. ούτε γάρ ποιείν ταύτα και πάσχειν δύναται κυρίως α μη οίον τε αψασθαι άλλήλων, ούτε μη άψάμενά πως ενδέχεται μιχθήναι πρώτον. ώστε περί τριών τούτων διοριστέον, τί άφη και τί μίξις και τι ποιησις. άργην δε λάβωμεν τήνδε. ανάγκη γαρ των όντων όσοις έστι μίξις, είναι ταῦτ' άλλήλων άπτικά: κάν εί τι ποιεί, τὸ δὲ πάσχει χυρίως, καὶ τούτοις ώσαύτως. διό πρώτον λεχτέον περί άφης, σχεδόν μέν ούν, ώσπερ και των άλλων ονομάτων έκαστον λέγεται πολλαχώς, και τὰ μέν όμωνύμως τὰ δὲ θάτερα ἀπὸ τῶν έτέρων και τῶν προτέρων, ούτως έγει και περί άφης. διως δε το χυρίως λεγόμενον ὑπάργει τοῖς ἔγουσι θέσιν. Θέσις δ' οἶσπερ † και τόπος και γάρ τοις μαθηματικοίς όμοιως αποδοτέον άφην και τόπον, είτ' έστι κεχωρισμένον εκαστον αὐτών είτ' άλλον τρόπον. εί οθν έστίν, ώσπερ διωρίσθη πρότερον, τὸ απτεσθαι τὸ τὰ ἔσχατα ἔχειν αμα, ταῦτα αν απτοιτο

mußte man ja nothwendig jenes Ausuben nur in Wolge von Ginem Elemente beiprechen, und es bat bierin Dipgenes \*\*) Recht, baf. wenn nicht aus Ginem Alles mare, es bas mechfelfeitige Ausuben und Erfahren von Ginwirfungen nicht gabe, wie g. B. jenes, baß bas Barme erfalte und biefes bimmieberum marm merte, benn nicht bie Barme und bie Ralte verandern fich mechfelfeitig ineinanber, fontern flarlich bas babei ju Grunte liegente Ding; folglich muß fur jene Dinge, in welchen es bas Ausuben und Erfabren von Ginmirfungen gibt, nothwentig bie ihnen ju Grunte liegenbe Ratur Gine fein; von Allem nun ju behaupten, bag es ein berartiges fei, ift nicht mabr, fonbern von bemienigen, bei welchem bie Bechfelfeitigfeit befteht. Run aber muß ja, woferne betreffe bee Ausubene und Erfahrene von Ginwirfungen und betreffe ter Difdung eine Betrachtung anguftellen ift, bieg nothwen: big auch betreffe ber Berührung gefcheben ; beun weber Ginwirfungen ausuben und erfahren fann in eigentlichem Ginne baejenige, mas nicht im Stante ift einanter ju berühren 45), noch auch ift ee flatt: baft, bag Etwas gemifcht merbe, ohne querft in irgent einer Beife fich berührt au baben : folglich ift es betreffe biefer brei festauftellen. namlich mas Berubrung fei unt mas Difdung unt mas Ginmirfung. Ale Ausgangepunft aber wollen mir Rolgenbes erfaffen ; namlich nothwendig muffen jene unter ben feienden Dingen, bei melden es eine Difdung gibt, bie Fabigfeit haben, einander gu berühren, und mann im eigentlichen Ginne Etwas eine Ginmirfung ausubt, ein Anderes aber fie erfahrt, ift es auch bei biefen ebenfo; baber ift querft betreffe ber Berührung ju fprechen: Go giemlich alfo nun verhalt es fich, fowie auch von ben übrigen Borten jebes in vielen Bebeutungen, und einige mit bloffer Ramensaleichheit. anbere aber ale abgeleitete pon anberen und urfprunglicheren ausgefprochen werben \*6), ebenfo auch betreffe ber Berührung : iebenfalle jeboch fommt tiefes Bort in feiner eigentlichen Bebeutung genom: men benienigen Dingen gu, welche eine Lage baben, Lage aber ienen, welchen auch ein Ort gufommt (tenn auch ben mathematifden Dingen muß man gleichmäßig Berührung gutheilen, wie man ibnen einen Ort gutheilt, mag ein febes berfelben getrennt ober in irgent einer anberen Beife befteben). Benn alfo, wie wir fcon fruber [phys. ause. V. 3] feftgeftellt baben, bas Gichberubren barin ber ftebt, bag bie außerften Enben ortlich jugleich fint, fo mochten mobl άλλήλων όσα διωρισμένα μεγέθη καλ θέσιν έχοντα άμα έχει τὰ ἔσχατα. ἐπεὶ δὲ θέσις μὲν ὅσοις καὶ τόπος ὑπάρχει, τόπου δὲ διαφορά πρώτη τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τὰ τοιαῦτα των αντιχειμένων, απαντα τα αλλήλων απτόμενα βάρος αν έχοι η χουφότητα, η άμφω η θάτερον. τα δε τοιαύτα παθητικά καὶ ποιητικά. ώστε φανερον ότι ταύτα άπτεσθαι πέφυχεν άλλήλων, ών διηρημένων μεγεθών άμα τὰ ἔσγατά έστιν, όντων χινητιχών χαλ χινητών ύπ' άλλήλων, έπελ δέ τὸ πινούν οὐχ ὁμοίως πινεί τὸ πινούμενον, ἀλλά τὸ μέν άνάγχη κινούμενον καὶ αὐτὸ κινείν, τὸ δ' ἀκίνητον ὄν, δῆλον ότι και έπι του ποιούντος έρουμεν ώσαύτως και γάρ τὸ πινούν ποιείν τέ φασι καὶ τὸ ποιούν πινείν. οὐ μὴν άλλά διαφέρει γε καλέδει διορίζειν ού γάρ οιόν τε πάν το κινούν ποιείν, είπες το ποιούν αντιθήσομεν το πάσχοντι, τούτο δ' οίς ή κίνησις πάθος. πάθος δὲ καθ' δσον άλλοιοῦται μόνον, οίον το λευχόν και το θεομόν αλλά το κινείν έπι πλέον του ποιείν έστιν, έχεινο δ' ούν φανερόν, ότι έστι μέν ώς τα κινούντα των κινητών απτοιτ' αν, έστι δ' ώς ού. άλλ' ὁ διορισμός τοῦ ἄπτεσθαι καθόλου μέν ὁ τών θέσιν έχόντων και του μέν κινητικού του δέ κινητού, πρός αλληλα δε χινητικού και κινητού, εν οίς υπάργει το ποιείν

Diejenigen Dinge fich wechselseitig berühren, welche abgegrengte Großen find und, mabrent fie Lage haben, ibre außerften Enben ortlich qualeich baben. Da aber Lage allen jenen gufommt, welchen auch ein Ort gutommt, bee Ortes urfprunglich erfter Unterfchieb aber bas Dben und Huten und bas berartige Gegenüberliegenbe ift, fo mochten wohl fammtliche Dinge, welche mechfelfeitig einander berühren. Schwere ober Leichtigfeit haben, und zwar entweber bie beiben Dinge ober eines ber beiben; bie berurtigen Dinge aber find es, welche auch bie Rabigfeit haben, Ginwirfungen ju erfahren und auszuuben "7); folglich ift augenfällig, bag biejenigen felbfts ftanbig abgetheilten Großen von Ratur beftimmt fint, wechfelfeitig einander ju berühren, beren außerfte Enben ortlich jugleich fint, mahrent bie Großen felbft bie Sabigfeit haben, gegenfeitig einanber au bewegen und von einander bewegt ju merben. Da aber bae Bewegente nicht fammtlich in gleicher Beife bas Bewegtwerbente bewegt, fonbern nothmentig bas Gine ale ein felbft Bewegtwerbenbes, Anderes aber ale ein felbft nicht mehr Bewegtes bewegent wirft, fo ift flar, bag wir auch bei bem eine Ginwirfung Ausübenten ebenfo fagen werben; benn fomobl von bem Bewegenten behauptet man, bag es irgent eine Ginwirfung andube, ale auch von bem eine Ginwirfung Ausübenden, bag es bewegent fei; nichtes bestoweniger aber befteht biebei ein Untericbieb, und man foll Diefen feftftellen; es ift namlich nicht moglich, bag febes Bewegenbe eine Ginwirfung ausube, moferne wir ja bas Musubente tem fie Erfahrenten gegenüberftellen, bieg aber tritt bei jenem ein, bei welchem bie Bewegung in bem blogen Buftante einer Ginwirfung befteht, einen blogen Buftant einer Ginwirfung aber gibt es nur an bemjenigen, woran eine qualitative Menberung por fich gebt. wie g. B. bas Beife und bas Barme foldes ift; bingegen tas Bewegen erftredt fich auf mehr ale auf bas Ausüben folder Gine wirfungen; jenes aber ift alfo allerdings augenfällig, baß in gewiffer Weffe bas Bewegente mobl bas Bewegtwertenbe berühren fann, in gemiffer Beife aber auch nicht; bingegen bie Refiftellung bes Begriffes bes Gichberührens ift nun im Allgemeinen biefe, bag babei es Dinge fint, welche eine Lage haben unt mopon bas eine Die Fabigfeit bat, ju bewegen, und bas antere bie Rabigfeit, bewegt ju werben, aber fo bag fie mechfelfeitig bieg fonnen, und gwar Dinge, in welchen bas Ausuben und Erfahren von Ginmir-

34

398

και τὸ πάσγειν. ἔστι μέν οὖν ώς ἐπὶ τὸ πολύ τὸ ἀπτόμενον άπτομένου άπτομενον: καὶ νὰο κινεῖ κινούμενα πάντα σχεδόν τὰ ξαποδών, δσοις ἀνάγχη καὶ φαίνεται τὸ ἀπτόμενον απτεσθαι απτομένου. έστι δ' ώς ένιστέ φαμεν τὸ κινούν απτεσθαι μόνου του κινουμένου, τὸ δ' απτόμενον μή απτεσθαι απτομένου . άλλα δια το πινείν πινούμενα τα ομονενή, ανάνκη δοκεί είναι απτομένου απτεσθαι. ώστε εξ τι χινεί ακίνητον όν, έχεινο μέν αν απτοιτο του κινητού, ξαείνου δε ούδεν. φαμέν γάρ ενίστε τον λυπούντα απτεσθαι ήμων, άλλ' ούχ αὐτοὶ έχείνου. περί μέν οὐν άφῆς τῆς ἐν τοῖς φυσικοῖς διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον.

† 7. Πεοί δὲ τοῦ ποιείν καὶ πάσγειν λεκτέον έφεξῆς. παρειλήφαμεν δέ παρά των πρότερον υπεναντίους άλλήλοις λόγους. οἱ μέν γὰς πλείστοι τοῦτό γε ὁμονοητικῶς λένουσιν, ώς τὸ μέν δμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πᾶν ἀπαθές έστι διά τὸ μηδέν μαλλον ποιητικόν ή παθητικόν είναι θάτερον θατέρου (πάντα γάρ ομοίως υπάρχειν ταυτά τοῖς όμο(οις), τὰ δ' ἀνόμοια καὶ τὰ διάφορα ποιείν καὶ πάσχειν είς άλληλα πέφυπεν. και γάρ όταν το έλαττον πύρ ύπο του πλείονος αθείοηται, διά την έναντίωσιν τουτό αασι πάσχειν' έναντίον γὰρ είναι τὸ πολύ τῷ ὀλίγω. Δημόχριτος δέ παρά τους άλλους έδίως έλεξε μόνος. φησί γάρ τὸ αὐτὸ καὶ ὅμοιον είναι τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον. οὐ γάρ έγχωρείν τὰ έτερα και διαφέροντα πάσχειν ὑπ' άλλήλων, άλλά καν έτερα όντα ποιή τι είς άλληλα, ούν ή έτερα

† 323 b

fungen ftattfindet. Es ift alfo nun wohl meiftentheils fo, bag bas Berührenbe ein bieburch es felbft wieber Berührenbes berührt; tenn es ift ja auch fo giemlich alles Irbifde baburd ein Bewegentes, bağ es bewegt wirb, wobei eben es nothwentig ift und fich auch geigt, baß bas Berührenbe ein es felbft wieber Berührenbes berührt: biemeilen aber fagen wir, baß bas Bewegente nur bas Bewegts werbenbe allein berubre, und biebei bas Berubrente nicht ein es wieber felbft Berührenbes berühre; aber ja nur barum, weil bei gleichartigen Dingen es fattfindet, bag fie bewegent wirfen, mabrend fie felbit bewegt merben, icheint es nothwendig au fein, bag Etwas ein felbft wieder Berührenbes berühre; folglich moferne Et. mas. mabrent es felbit nicht mehr bewegt ift, bewegent ift, fo mochte Diefes wohl bas von ihm Bewegbare berühren, mit ihm felbit aber Richts mehr in Berührung fteben; benn wir fagen ia auch sumeilen, bag ber une Betrübenbe une "rubre", nicht aber wir felbft ihn 48). - Betreffe alfo jener Berührung, welche in ben in ber Ratur portommenten Dingen ftattfindet, moge es auf Diefe Beife feftgeftellt fein.

7. Bunachft aber folgt nun, betreffe bee Ausubene unt Erfahrens von Ginwirfungen ju fprechen. Bir baben aber bieruber von ben Fruberen Begrundungen überfommen, welche einander giemlich entgegengefest fint, namlich bie Deiften fprechen bies mes nigftene einftimmig aus, bag glies Gleiche von bem Gleichen feinerlei Ginwirfung erfahre, weil um Richts bas Gine mehr Fabigfeit jum Ausuben ober Erfahren berfelben babe, ale bas Unbere (benn all bas Ramliche fomme bem Gleichen in gleicher Beife au), bağ aber bas Ungleiche und bas Berichiebene von Ratur bestimmt fei, wechfelfeitig Ginwirfungen auszuuben und ju erfahren; benn auch mann bas menigere Reuer burch bas mehrere vergebe, fo mis berfahre ibm biefes, behaupten fie, in Rolge ber Wegenfanlichfeit, benn entgegengefest fei bas Biele bem Benigen. Singegen Demos fritos fprach im Bergleiche mit ben Uebrigen allein es in eigens thumlicher Beife aus; er behauptet namlich, Gin und Daffelbe und bas Gleiche fei es, mas Ginwirfungen fomobl ausube ale auch erfahre; benn es gebe gar nicht an, bag Dasjenige, mas ges genfeitig ein Anderes und ein Berichiebenes ift, wechielfeitig Ginwirfungen erfahre, fonbern auch wann Dinge, welche verfchies ben fint, gegenfeitig irgent eine Ginwirfung queuben, fo fomme

άλλ' ή ταὐτόν τι ὑπάρχει, ταύτη τοῦτο συμβαίνειν αὐτοῖς. τὰ μέν οὐν λεγόμενα ταῦτ' ἐστίν, ἐοίχασι δὲ οἱ τοῦτον τὸν τρόπον λέγοντες υπεναντία φαίνεσθαι λέγειν, αίτιον δὲ τῆς ἐναντιολογίας ὅτι δέον ὅλον τι θεωρῆσαι μέρος τι τυγγάνουσι λέγοντες έχάτεροι· τό τε γάρ δμοιον καὶ τὸ πάντη πάντως αδιάφορον εύλογον μη πάσχειν ύπο τοῦ όμοίου μηθέν: τί γαρ μάλλον θάτερον έσται ποιητικόν ή θάτερον: είτε ύπὸ τοῦ όμοιου τι πάσγειν δυνατόν, και αὐτὸ ὑα' αὐτοῦ, χαίτοι τούτων οῦτως ἐγόντων οὐδὲν ἄν εξη ούτε άφθαρτον ούτε άχίνητον, εξπερ τὸ δμοιον ή ομοιον ποιητικόν, αὐτὸ γὰρ αὐτὸ κινήσει πᾶν, τό τε παντελώς έτερον και το μηθαμή ταὐτον ώσαύτως. οὐδέν γάρ αν πάθοι λευχότης ύπο γραμμής ή γραμμή ύπο λευκότητος, πλην εί μή που κατά συμβεβηκός, οίον εί συμβέβηπε λευχήν ή μέλαιναν είναι την γραμμήν ούκ εξίστησι γαρ αλληλα της φύσεως δσα μήτ' έναντία μήτ' έξ έναντίων ξατίν, άλλ' έπεὶ οὐ τὸ τυγόν πέφυκε πάσγειν καὶ ποιείν. άλλ' όσα η έναντία έστιν η έναντίωσιν έχει, ανάγκη και τό ποιούν και τὸ πάσχον τῷ γένει μέν ὅμοιον είναι και ταὐτό, τω δ' είδει ανόμοιον και έναντίον. πέφυκε γαο σώμα μέν ύπὸ σώματος, χυμὸς δ' ὑπὸ χυμοῦ, χρῶμα δ' ὑπὸ χρώματος † πάσχειν, όλως δε το όμογενες υπό του όμογενούς. τούτου δ' αίτιον ότι τάναντία έν ταὐτῷ γένει πάντα. ποιεί δὲ καὶ πάσχει τάναντία ὑπ' άλλήλων. ώστ' ἀνάνκη πώς μέν είναι ταύτα τό τε ποιούν και το πάσγον, πώς δ'

bies an ihnen nicht infoferne por, ale fie vericbieben fint, fontern nur in foferne, ale ihnen irgent Gin und bas Ramliche gufomme. Bas alfo bieruber von Unbern gefagt wirb, ift biefes; es fcheint fich aber ju zeigen, bag Diejenigen, welche auf biefe Beife fpres den, giemlich Entgegengefestes fprechen. Urfache aber biefes Bes genfages ber Annahme ift, bag Beibe, mabrent man irgent ein Ganges betrachten follte, bon irgend einem Theile fprechen. Bon Demienigen namlich, mas ein Gleiches und allfeitig in jeber Begiebung untericbieblos ift. ift es mobibegrunbet, bag es von bem ibm Gleichen burchaus feine Ginwirfung erfabre: benn marum follte bas Gine mehr Sabigfeit gur Ausübung berfelben haben, als bas Anbere? und es mußte ja auch, falls es moglich mare, burch bas Bleiche fraend eine Ginwirfung ju erfahren. Etwas felbft burch fich felbft welche erfahren; und boch fonnte, wenn Letteres fich fo verhielte, es weber irgent ein Unvergangliches noch ein Unbewege liches geben, moferne namlich bas Gleiche als Gleiches bie Rabigs feit gur Ginmirfung batte; benn Bebes murbe felbft fich felbft bewegen, und auch Dasjenige binwiederum, mas ganglich von ibm verfcbieben und in feiner Begiebung bas Damliche ift, ebenfo fur fich : benn feine Ginwirfung murbe bie Beife von ber Linie ober Die Linie bon ber Beige erfahren, außer etwa bloß je nach Borfommniß, wenn a. B. es porfame, bag eben eine Linie weiß ober fcmarg mare; benn basjenige verbrangt fich gegenseitig nicht aus feiner Ratur, mas weber felbft Gegenfat noch aus Begenfaten beftehend ift. Aber eben ba nicht fetes Beliebige von Ratur beftimmt ift, Ginwirfungen gu erfabren und ausquuben, fonbern nur jenes, was entweder felbft Begenfat ift ober eine Begenfatlichfeit in fic enthalt, fo muß nothwendig fowohl bas eine Ginwirfung Ausübende ale auch bas fie Erfahrenbe wohl ber Gattung nach einander gleich und bas Ramliche fein, bingegen ber Art nach ungleich und ents gegengefest; benn von Ratur bestimmt ift ein Rorper, von einem Rorper Ginwirfungen ju erfahren, und ein Saft von einem Safte, und eine Farbe von einer Farbe, überhaupt aber bas jur gleichen Gattung Gehörige von bem jur gleichen Gattung Geborigen ; bies von aber ift bie Urfache, bag bie Begenfate fammtlich in ber nams lichen Gattung liegen; es uben aber bie Begenfage auch wechfelfeitig Ginwirfungen aus und erfahren welche voneinander; folglich muß nothwendig in gewiffem Sinne bas eine Ginwirfung Ausübenbe έτερα και ανόμοια αλλήλοις. Επεί δε και το πάσγον και το ποιούν τῷ μὲν γένει ταὐτά καὶ ὅμοια τῷ δ' εἴδει ἀνόμοια, τοιαύτα δὲ τάναντία, φανερον ότι παθητικά καὶ ποιητικά άλλήλων έστὶ τά τ' έναντία καὶ τὰ μεταξύ. καὶ γὰρ ὅλως φθορά και γένεσις έν τούτοις. διό και εθλογον ήδη τό τε πῦρ θερμαίνειν καὶ τὸ ψυχρὸν ψύχειν, καὶ ὅλως τὸ ποιητικόν όμοιοῦν ξαυτώ τὸ πάσγον: τό τε νὰρ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον εναντία έστι, και ή γένεσις είς τουναντίον. ώστ άνάγχη τὸ πάσχον εἰς τὸ ποιοῦν μεταβάλλειν: οῦτω γὰρ έσται είς τούναντίον ή νένεσις, καὶ κατά λόνον δή τὸ μή ταύτα λέγοντας αμφοτέρους διώς απτεσθαι της φύσεως. λέγομεν γάρ πάσχειν ότε μεν το υποχείμενον, οίον υγιάζεσθαι τον ανθρωπον και θερμαίνεσθαι και ψύγεσθαι και τάλλα τον αὐτον τρόπον, ότε δε θερμαίνεσθαι μεν τό ψυγρόν, ὑγιάζεσθαι δὲ τὸ χάμγον : ἀμφότερα δ' ἐστὶν ἀληθῆ. τόν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ ποιοῦντος. ὅτὲ μὲν γάρ τον άνθρωπόν φαμεν θερμαίνειν, ότε δε το θερμόν · έστι μέν γαρ ώς ή ύλη πάσχει, έστι δ' ώς τούναντίον, οι μέν ούν είς έχεινο βλέψαντες ταὐτόν τι δείν ώπθησαν τὸ ποιοῦν ἔγειν καὶ τὸ πάσγον, οἱ δ' εἰς θάτερα τοὐναντίον, τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ὑποληπτέον είναι περί τοῦ ποιείν καὶ πάσχειν όνπεο καὶ περί τοῦ κινείν καὶ κινείσθαι. δινώς νάο λένεται καὶ τὸ κινούν. ἐν ὧ τε νὰο ἡ ἀργή τῆς κινήσεως. δοχεί τούτο χινείν (ή γαρ άργη πρώτη τών αίτίων), χαί

und bas fie Erfahrende bas Namliche fein, in gewiffem Sinne bin: gegen fie verschieben und gegenseitig ungleich fein. Da aber fowohl bas eine Ginwirfung Erfahrente ale auch bas fie Ausübende ber Gattung nach bas Ramliche und ein Gleiches, ber Art nach aber fie ungleich find, berartiges aber eben bie Begenfate find, fo ift augenfällig, bag bie Rabigfeit gum wechfelfeitigen Ausuben und Erfahren von Ginwirfungen Die Begenfate und ihre Mittelglieder haben; benn überhaupt auch liegt Bergeben und Entfteben in Diefen. Darum ift es bereits auch wohlbegrunbet, bag fomobl bas Reuer warm macht als auch bas Ralte falt und überhaupt bas jur Ausübung ber Ginwirfung Rabige aus bem fur fie Empfanglichen ein ihm felbft Gleiches macht; benn fowohl bas bie Ginwirfung Ausübende und bas fie Erfahrende find Gegenfage, ale auch bas Ent: fteben findet in ben Gegenfat ftatt: folglich muß nothwendig bas Die Ginwirfung Erfahrenbe in bas fie Ausübenbe fich verandern. benn auf biefe Beife nur wird bas Entfteben in ben Begenfat ftattfinden. Und nicht ohne Grund benn nun ift es auch, bag Bene, obwohl fie nicht bas namliche fagen, bennoch Beibe bie Natur wirflich berührt haben; nämlich von einem Erfahren ber Einwirfungen fprechen wir bald bei bem gu Grunde Liegenben. namlich g. B. bag ber Menich gefund werbe und warm werbe und falt werbe und fo bei bem lebrigen in ber namlichen Beife, balb aber auch, bag bas Ralte warm werbe und bas Rranfhafte gefund werbe; beibes aber ift mahr; in ber nämlichen Beife aber auch bei bem bie Ginwirfung Ausübenben, namtich balb fagen wir. baß ber Denich warm mache, bald bag bas Warme. ift ja auch wirklich in gewiffer Beife ber Stoff es, welcher bie Ginwirfung erfahrt, in gewiffer Beife aber ift es ber Begenfat felbft; bie Ginen alfo, welche auf bas erftere binblidten, glaubten, bas Die Einwirfung Ausübende und bas fie Erfahrende mußten irgenb ein Ramliches in fich enthalten, Die Anderen aber, welche auf bas zweite binblicten, alaubten bas Gegentheil. - Dan muß aber annehmen, bag bas namliche Berhaltnig betreffe bes Ausubens und Erfahrens von Ginwirfungen bestehe wie betreffe bes Bewegens und Bewegtwerbens; namlich in boppelter Bebeutung wird auch von bem Bewegenben gesprochen; benn fowohl basienige, in meldem ber Anfang ber Bewegung liegt, icheint hiefur bas Bewegenbe ju fein (benn ber Anfang ift unter ben Urfachen bie erfte), als auch

πάλιν τὸ ἔσγατον πρὸς τὸ κινούμενον καὶ τὴν γένεσιν. όμοίως δέ και περί του ποιούντος και γάρ τον Ιατρόν ισαμεν ύνιάζειν και τον οίνον, το μέν ούν ποώτον κινούν ούδεν χωλύει εν μεν χινήσει αχένητον είναι. επ' ενίων δε και άναγκαϊον· τὸ δ' ἔσγατον ἀεί κινεῖν κινούμενον, ἐπὶ δὲ ποιήσεως τὸ μὲν πρῶτον ἀπαθές, τὸ δ' ἔσχατον καὶ αὐτὸ πάσχον. ὅσα γὰς μὴ ἔχει τὴν αὐτὴν ὕλην, ποιεί άπαθη όντα, οίον ή Ιατρική αυτή γάρ ποιούσα ύγειαν οὐδὲν † πάσχει ὑπὸ τοῦ ὑγιαζομένου, τὸ δὲ σιτίον ποιοῦν καὶ αὐτὸ πάσχει τι. η γάρ θερμαίνεται η ψύγεται η άλλο τι πάσχει αμα ποιούν. ἔστι δὲ ἡ μὲν Ιατρική ὡς ἀρχή, τὸ δὲ σιτίον τὸ ἔσνατον καὶ ἀπτόμενον, ὅσα μὲν οὖν μὴ ἐν ύλη έγει την μορφήν, ταύτα μέν άπαθη των ποιητικών. όσα δ' εν ύλη, παθητικά, την μεν γαρ ύλην λέγομεν όμοίως ώς είπειν την αὐτην είναι τῶν ἀντικειμένων ὁποτερουούν, ώσπερ γένος όν, τὸ δὲ δυνάμενον θερμον είναι παρόντος του θερμαντικού και πλησιάζοντος άνάγκη θερμαίνεσθαι. διὸ καθάπερ εξρηται, τὰ μέν τῶν ποιητικῶν άπαθή τὰ δὲ παθητικά, καὶ ώσπερ ἐπὶ κινήσεως, τὸν αὐτὸν ἔγει τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ποιητικῶν. ἐκεῖ τε γὰρ τὸ πρώτως χινούν αχίνητον, και έπι των πριητικών το πρώτον ποιούν απαθές. έστι δὲ τὸ ποιητικόν αξτιον ώς δθεν ή ἀρχή της χινήσεως, τὸ δ' οὖ ένεκα, οὐ ποιητικόν. διὸ ή ύγίεια οὐ ποιητικόν, εί μή κατά μεταφοράν και γάρ τοῦ μέν ποιούντος όταν ὑπάρχη, γίγνεταί τι τὸ πάσχον, τῶν binmieterum ienes, welches in ter Richtung jum Bewegtwertenten und jum Entfleben bin bas lette ift; ebenfo aber auch betreffe bes Ginwirfenten, benn fowohl vom Argte fagen wir, bag er ges funt mache, ale auch bom Beine. Das erfte Bewegente nun fann febr mobl, obne bag bingegen Etwas im Bege ftebe, in ter Bewegung ein felbit nicht mehr Bewegtes fein, ja bei Ginigen muß es fogge nothwentig fo fein; bingegen bas lette Bemegente ift immer ale ein Bewegtwerbentes bewegend; bei ber Ginwirfung aber erfahrt bas urfprunglich Erfte felbit feine, bingegen bas lette Ausubende ift auch felbft ein Erfahrentes; tenn mas nicht felbft ben namlichen Stoff bat, ubt eine Ginwirfung aus, ohne babei eine folde ju erfahren, wie g. B. bie Argneifunft, tenn intem fie Befundheit bewirft, erfahrt fie felbft feine Ginwirfung burch bas Befundmerbente: bingegen bie Speife erfahrt, mabrent fie einwirft, auch felbit irgent eine Ginwirfung, namlich fie wird entweber marm ober falt ober erfahrt fonft irgent Etwas anteres, mabrent fie gus gleich eine Ginwirfung ausubt; es gilt aber biebei bie Araneifunft ale ber Anfang ter Bewegung, tie Speife bingegen ift bas lette und bas felbft in Berührung Stebenbe. Bas alfo unter tem gur Musubung Rabigen nicht in einem Stoffe feine Beftaltung befist, erfahrt felbit feine Ginwirfung, bingegen mas in einem Stoffe fie befist, ift fabig, Ginwirfungen ju erfahren; benn wir fagen, bag einerfeite ber Ctoff gleichmaßig, fo ju fagen, ber namliche fei fur jetweben ber beiben Begenfate, gleichfam ale bie bobere Battung berfelben . und andrerfeite, bag bas marm fein Ronnenbe, fobalb nur bae jum Ermarmen Sabige ba ift und ibm fich nabert, noth: menbig marm merten muß; barum ift, wie gefagt, unter bem gur Musubung Rabigen bas Gine fo, bag es felbft feine Ginwirfung erfahrt, und tae Antere fabig, Ginwirfungen gn erfahren, und es perbalt fich fowie bei ber Bewegung, in ber namlichen Beife auch bei bem Ginwirfenden; benn fomobl bort ift bas urfprunglich querft Bewegente ein felbft nicht mehr Bewegtes, ale auch bei tem Gins mirfenten erfahrt bas urfprunglich querft Birfente felbft feine Ginwirfung. Ge ift aber babei bas Ginwirfente eine Urfache in bem Ginne wie jenes, von welchem ber Anfang ber Bewegung ausgeht; hingegen basjenige, um beffen willen bie Bewegung flatt. findet, ift nicht felbit ein Ginwirfentes; barum ift auch bie Befundheit nicht felbft ein Ginwirfenbes, außer etwa in übertragenem

- δ' ξξεων παρουσων οὐκετι γίνεται, ἀλλ' ἔστιν ἤδη· τὰ δ' εἔδη καὶ τὰ τέλη ἔξεις τινές, ἡ δ' ὕλη ἦ ὕλη παθητικόν. τὸ μὲν οὖν πῦς ἔχει ἐν ὕλη τὸ θερμόν· εἰ δε τι εἔη θερμὸν χωριστόν, τοῦτο οὐθὲν ἂν πάσχοι. τοῦτο μὲν οὐν ἴσως ἀδύνατον εἰναι χωριστόν· εἰ δ' ἐστὶν ἔγια τοιαῦτα, ἐπ' ἐκείνων ἂν εἴη τὸ λεγόμενον ἀληθές. τί μὲν οὖν τὸ ποιεῦν καὶ πάσχειν ἐστὶ καὶ τίσιν ὑπάρχει καὶ διὰ τί καὶ πῶς, διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον.
- 8. Πως δε ενδέχεται τουτο συμβαίνειν, πάλιν λέγωμεν. τοῖς μέν οὖν δοχεῖ πάσγειν ἕχαστον διά τινων πόρων ελσιόντος του ποιούντος έσχάτου καλ κυριωτάτου, καλ τούτον τὸν τρόπον καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν ἡμᾶς φασι καὶ τὰς ἄλλας αλοθήσεις αλοθάνεσθαι πάσας, έτι δε όρασθαι διά τε άξρος και υδατος και των διαφανών, δια το πόρους έχειν αοράτους μέν διά μικρότητα, πυκνούς δέ και κατά στοίγον, και μαλλον έχειν τὰ διαφανή μαλλον. οί μέν οὖν ἐπί τινων ούτω διώρισαν, ωσπερ και Έμπεδοκλής, ου μόνον έπι των ποιούντων καὶ πασχόντων, άλλὰ καὶ μίγνυσθαί φασιν όσων οί πόροι σύμμετροι πρός αλλήλους είσιν όδω δε μάλιστα και περί † πάντων ένι λόγω διωρίκασι Δεύκιππος και Δημόχριτος, άργην ποιησάμενοι κατά φύσιν ήπερ έστίν. Ενίοις γάρ των άρχαίων έδοξε τὸ ον έξ άνάγκης εν είναι καὶ άκίνητον το μέν γαρ κενόν ούκ όν, κινηθηναι δ' ούκ αν δύνασθαι μὴ όντος κενοῦ κεγωρισμένου, οὐδ' αὖ πολλά είναι

Sinne; benn auch an bem bie Climviftung Ausübenten wirk, wann es als solches ausstritt, tigend Etwas bas eine Climviftung Erfahrernbe; hingsgen wenn das bestimmte Sichverhalten ihon da ist, wird Richte mehr Amas, sondern ibt Alles bereits; die Formen aber und bis Juwels sind bei der in bestimmte Sichverhalten, bin gegen ber Setoff als Stoff ist das Ere Climviftung Awplängische; das Feuer nun enthält wohl in feinem Stoffe das Karue, bin gegen wenn es irgend ein trennbares Warmes gabe, so würte dies allerdings feine Climviftungen ersohern; von diesem nun ift es allerdings feine Climviftungen ersohern; von diesem nun ift es woch viellicht unmöglich, das der trennba reit, aber wenn es einiges Derartige gibt, so dieste des fenands feis, dare wenn es einiges Derartige gibt, so dieste des fenands reit, dare wenn es einiges worflich wahr fein "). — Was also das Ausüben und Erfahren von Cimwiftungen sei, und welchem Dingen und warum und in wolchem Sinne es ihnen zusomme, möge hiemit auf diese Weissekantlichten.

8. In welcher Beife aber es flatthaft fei, bag biefes flattfinte, wollen wir nun hinwiederum angeben. Den Ginen alfo nun fcheint es, baß ein Rebes barum Ginmirfungen erfahre, weil burch gemiffe Boren bas lette und in eigentlichftem Ginne Ginwirfente eintringe. und fie behaupten, bag auf Diefe Beife mir auch feben und boren und fammtliche übrigen Ginneswahrnehmungen baben, und ferner baß burch Luft und Baffer und überhaupt bae Durchfichtige barum binburchaefeben werbe, weil es Boren habe, welche gwar megen ibrer Rleinheit unfichtbar, aber bicht und reibenweife ba feien, und amar bag bas in boberem Grate Durchfichtige fie in boberem Grabe habe. Die Giuen alfo uun baben, wie auch Empebofles, blog in einigen Begiehungen es fo feftgeftellt, und gwar nicht blog bei bem eine Ginwirfung Ausübenben und Erfahrenten, fontern fie bebaupten auch, bag eine Difdung eben bei Demienigen ftattfinbe, beffen Boren gegenfeitig fymmetrifch feien. Um meiften aber mit Dethobe und betreffe aller Begiebung in einer Begrundung baben es Leufippos und Demofritos feftgeftellt, inbem fie jum Ausgangs: punfte benjenigen nahmen, welcher es auch naturgemaß ift; namlich Ginigen ber Alten so) fcbien es, bag bas Seienbe in Folge einer Rothwendigfeit Gines unt unbewegbar fei; benn bas Leere fei nicht ein Geienbes. Bewegung aber fonne nicht ftattfinben, wenn es nicht ein getrenntes Leeres gebe, und binwieberum gebe es auch feine Bielbeit von Dingen, wenn es nicht Etwas gebe, mas fie μη όντος του διείργοντος. τουτο δ' οὐδὲν διαφέρειν, εξ τις οξεται μή συνέχες είναι το παν άλλ' απτεσθαι διηρημένον, τοῦ φάναι πολλά καὶ μὴ εν είναι καὶ κενόν. εί μεν γάρ πάντη διαιρετόν, οὐθέν είναι εν, ώστε οὐδε πολλά, άλλα κενόν το όλον : εί δέ τη μέν τη δέ μή, πεπλασμένφ τινί τουτ' ξοικέναι· μέχρι πόσου γάρ και διά τί το μέν ούτως έγει του όλου και πληρές έστι, το δε διηρημένον; έτι όμοίως φάναι άναγκαῖον μή είναι κίνησιν. Εκ μέν οὐν τούτων των λόνων, υπερβάντες την αξαθησιν και παριδόντες αὐτήν ώς τῶ λόνω δέον ἀχολουθείν. Εν καὶ ἀχίνητον τὸ πᾶν είναι φασι καὶ ἄπειρον ένιοι τὸ γὰο πέρας περαίνειν αν πρός το κενόν. οί μέν οθν οθτως και δια ταύτας τας αίτιας απεψήναντο περί της αληθείας έπει δέ έπι μέν των λόγων δοχεί ταυτα συμβαίνειν, έπλ δέ των πραγμάτων μανία παραπλήσιον είναι το δοξάζειν ούτως ούδένα γαρ τών μαινομένων έξεστάναι τοσούτον ώστε τὸ πῦρ εν είναι δοχείν και τὸν κρύσταλλον, άλλα μόνον τὰ καλά και τὰ φαινόμενα διὰ συνήθειαν, ταῦτ' ένίοις διὰ μανίαν οὐθέν δοχείν\*) διαφέρειν. Λεύχιππος δ' έχειν φήθη λόγους οξ τινες πρός την αξσθησιν ομολογούμενα λέγοντες ούχ αναιρήσουσιν ούτε γένεσιν ούτε φθοράν ούτε κίνησιν καὶ τὸ πληθος τῶν ὄντων. ὁμολογήσας δὲ ταῦτα μὲν τοῖς φαινομένοις, τοῖς δὲ τὸ ξυ κατασκευάζουσιν ώς οὕτε αν κίνησιν ούσαν άνευ πενού το τε πενον μή όν, ποιεί πενον μή ον\*\*) καὶ τοῦ όντος οὐθέν μὴ όν ψησιν είναι. τὸ γάρ κυοίως ον παμπληθές όν αλλ' είναι το τοιούτον ούν εν. αλλ' άπειρα τὸ πλήθος καὶ ἀρρατα διὰ σμικρότητα τῶν ὄγκων. ταύτα δ' έν τω χενώ φέρεσθαι (χενόν γάρ είναι), χαὶ συνιστάμενα μέν γένεσιν ποιείν, διαλυόμενα δὲ ηθοράν. ποι-

<sup>\*)</sup> statt doxeir haben die Handschriften und Ausgaben doxei.

<sup>&</sup>quot;) die Worte ποιτ πετὸν μὰ ὅν fehlen in den Handschriften und Ausgaben; nur könnte man gewissermassen sagen, dass die beste Handschrift, welche in den vorbergehenden Worten ποιάν statt τό τε hat, sie enthalte, hiefür aber eben jene vorigen Worte τό τε κνέν πό ὅν sualsase.

auseinander bielte : bies aber mache babei feinen Unterschiet, ob Bemant glaube, bas Befammte fei zwar nicht continuitlich, fonbern es fei nur ale felbftftanbig Abgetheiltes in gegenfeitiger Bes rubrung, eber ob man behaupte, es fei ein Bieles und es gebe fein Gines und fein Leeres; tenn wenn jenes allfeitig abtbeilbar fei, fo fei eben Richte ein Gines, und folglich auch Richte ein Bieles, fontern leer fei ja bas Bange; wenn es binaraen bloß nach Giner Seite abtheilbar fei, nach einer anderen aber nicht, fo gleiche bief irgent einem Erbichteten, tenn bis wie weit und marum verhalte fic bas Gine von bem Gangen fo und fei ein Bolles, bas Andere aber ein Abgetheiltes? ferner auch muffe man in gleicher Beife nothwentig behaupten, tag es auch feine Bewegung gebe. In Rolae tiefer Begrundungen alfo fint Jene uber bie Ginned: mabrnehmung binausgegangen und baben biefelbe überfeben, als muffe man blog bem Begriffe folgen, und biemit behaupten fie, Gines und ein Unbewegbares fei bas Gefammte, und gwar noch bagu Ginige, es fei ein Unbegrengtes, benn bie Grenge mobl fei es. welche gegen bae Leere bin abgrengent wirfe. Da es aber icheint, baß wohl bei Begriffen biefes fattfinde, bingegen bei ben factifden Dingen eine folde Annahme tem Babnfinne nabe fei, - benn fein Bahnfinniger noch fei fo weit aufer fich gefommen, baf ibm Feuer und Gie Gines gu fein fdien, fonbern nur g. B. bas Chone und basienige, was in Folge einer Gewohnheit ben Denichen bunft, icheine Ginigen wegen ihres Bahnfinnes feinen Unterfchieb ju ent: balten -, fo glaubte bingegen Leufippos Begrundungen au baben. welche bezüglich ter Ginnesmahrnehmung allgemein Bugeftantenee ausiprechen und tabei meber bas Entfteben und Bergeben noch bie Bewegung und bie Bielheit bee Seienben tilgen; inbem er aber biefes ber factifden Erfdeinung jugeftant, bingegen ben bas Gins Conftruirenten, bag fomobl es feine Bewegung obne ein Leeres gebe ale auch bas Leere nicht ein Seiendes fei, fo nimmt er nun ein Leeres ale wirflich ein Richtfeientes an und behauptet, bag eben von bem Seienben Richte ein Richtsfeienbes fei; namlich bas im eigentlichen Ginne Seiende fei ein burchaus Bolles, aber bae Der: artige fei nicht Gines, fonbern unbegrengt Bieles ber Denge nach und unfichtbar megen ber Rleinheit ber Daffen; biefes aber merbe in bem Leeren bewegt (benn ein Leeres gebe es ig eben), und bewerfftellige, inbem es gufammentrete, ein Entfteben, und inbem es

είν δε και πάσχειν ή τυγγάνουσιν άπτόμενα. ταύτη γάρ ούχ εν είναι, καὶ συντιθέμενα δὲ καὶ περιπλεκόμενα γενναν \* έχ δὲ τοῦ κατ ' ἀλήθειαν ένὸς οὐκ αν γενέσθαι πλήθος, οὐδ' έχ τῶν ἀληθῶς πολλῶν εν, ἀλλ' είναι τοῦτ' ἀδύνατον, άλλ' † ώσπερ Έμπεδοκλής και των άλλων τινές φασι πάσχειν διὰ πόρων, ούτω πάσαν άλλοίωσιν καὶ πάν τὸ πάσγειν τούτον γίνεσθαι τὸν τρόπον, διὰ τού χενού γινομένης της διαλύσεως και της φθοράς, ομοίως δε και της αὐξήσεως, ὑπεισδυομένων στερεών. σχεδον δὲ καὶ Ἐμπεδοκλεί άναγκαϊον λέγειν, ώσπες και Δεύκιππός φησιν · είναι γάρ άττα στερεά, άδιαίρετα δέ, εί μη πάντη πόροι συνεχείς είσίν. τούτο δ' αδύνατον: ούθεν γαο έσται έτερον στερεόν παρά τοὺς πόρους, άλλὰ πᾶν κενόν, ἀνάγκη ἄρα τὰ μέν απτόμενα είναι άδιαίρετα, τὰ δὲ μεταξύ αὐτῶν κενά, οῦς έχεινος λέγει πόρους. ούτως δέ και Δεύκιππος λέγει περί τοῦ ποιείν και πάσγειν. οἱ μέν οὖν τρόποι καθ' οὖς τὰ μέν ποιεί τα δε πάσχει, σχεδόν ούτοι λέγονται και περί μέν τούτων, και πώς λέγουσι, δήλον, και πρός τάς αὐτών θέσεις αίς χρώνται σχεδόν όμολογουμένως φαίνεται συμβαίνον, τοῖς δ' άλλοις ήττον, οἶον Ἐμπεθοχλεῖ τίνα τρόπον έσται γένεσις και φθορά και άλλοιωσις, οὐ δηλον. τοῖς μέν γάρ έστιν άδιαίρετα τὰ πρώτα τών σωμάτων, σχήματι διαιείουντα μόνον, έξ ών πρώτων σύγχειται και είς α έσχατα διαλύεται. Έμπεδοκλεί δε τα μεν άλλα φανερον ότι μέχρι των στοιχείων έχει την γένεσιν και την φθοράν, αὐτών δέ τούτων πώς γίνεται καὶ φθείρεται τὸ σωρευόμενον μέγεθος, ούτε δήλον ούτε ενδέχεται λέγειν αὐτῷ μη λέγοντι καὶ τοῦ

auseinandergeloft merbe, ein Bergeben : bas Ausuben und Erfahren von Ginwirfungen aber bewerfftellige es, infoferne es fich irgent gegenseitig berubre; tenn eben in tiefen Begiehungen fei jenes nicht Gines, fondern intem es fomobl quiammengefent ale auch miteinander vermidelt werbe, veranlaffe es ein Berben; bingegen aus bem in Babrbeit Ginem fonne nicht eine Bielbeit entfteben, noch aus bem mahrhaft Bielen ein Gines, fonbern foldes fei unmöglich; mobl aber entftebe, fowie Empetofles und einige ter Uebrigen bas Erfahren von Ginwirfung vermittelft ber Boren erflaren, eben auf Diefe Beife jedmete qualitative Menterung und jetwebes Erfahren eines Borganges, indem vermittelft bes Leeren bas Auseinander: lofen und Beraeben, ebenfo aber auch bie Bunahme por fich gebe, indem bei letterer Rorperbaftes in bas Leere bineinichlupfe. Co giemlich muß aber auch Empetofles es ebenfo meinen, wie Leufippos es ausspricht; namlich bag irgent Rorperhaftes, aber Untheilbares es gebe, woferne nicht allfeitig continuirliche Boren ta fint; bieß aber ift ja unmöglich, benu bann gabe es außer ben Boren gar Dichte anderweitiges Rorperhaftes, fonbern Alles mare ein Leeres; folglich muffen bie fich gegenfeitig berührenben Rorper untheilbar, bas gwifchen ihnen Liegende aber leer fein, mas eben Bener ale Boren bezeichnet ; auf tiefe Beife aber fpricht ja auch Lentippos betreffe bes Ausubene unt Erfahrene von Ginmirfungen. Ale bie Art und Beife alfo, auf welche bas Gine eine Ginwirfung ausubt und bas Unbere fie erfahrt, wird ungefahr biefe angegeben, und betreffs biefer und in welchem Ginne fie es meinen, ift es nun flar, und gwar geigt fich auch, bag im hinblide auf bie von ihnen aufgeftellten Cage, von welchen fie Gebrauch machen, es giemlich in übereinftimmenter Beife fich ergibt; fur bie Uebrigen bingegen meniger, wie g. B. auf welche Beife fur Empedofles ein Gntfteben und Bergeben und eine qualitative Menterung flattfinte, ift nicht flar. Ramlich bei Benen fint jene urfprunglich erften unter ben Rorpern untbeilbar und untericeiten fich nur ber Form nach 51), aus welchen ale urs iprunglich erften Etwas jufammengefest ift und in welche ale leste es auseinander geloft wird; bingegen gerade bei Empebofles ift es wohl augenfällig, bag bas lebrige bie jn ben Glementen binauf fein Entfteben und fein Bergeben babe, aber auf welche Beife eben bei biefen felbft bie in ihnen angehaufte Große entftebe und vergebe, ift weber flar noch fann er es angeben, wenn er nicht auch

πυρός είναι στοιγείον, όμοίως δέ και των άλλων απάντων, ώσπερ εν τῷ Τιμαίω γέγραψε Πλάτων τοσούτον γὰρ διαφέρει του μη τον αυτόν τρόπον Λευκίππω λέγειν, ότι ό μέν στερεά ὁ δ' Επίπεδα λέγει τὰ άδιαίρετα, καὶ ὁ μέν απείροις ωρίσθαι σχήμασι των άδιαιρέτων στερεών έχαστον, ο δε ώρισμένοις, έπει αδιαίρετα γε αμφότεροι λέγουσι και ώρισμένα σχήμασιν. Εκ δή τούτων αί γενέσεις και αί διαχρίσεις Δευχίππφ μέν δύο τρόποι αν είεν, διά τε του χενού καλ διά της άφης (ταύτη ναο διαιρετόν ξκαστον). Πλάτωνι δέ κατά την άψην μόνον κενόν γάρ ούκ είναι ψησιν. καί περί μέν των αδιαιρέτων έπιπέδων εξρήμαμεν έν τοις πρότερον λόγοις: περί θε των άδιαιρέτων στερεών το μέν έπί πλέον θεωοπσαι το συμβαϊνον άφείσθω το νύν, ώς δὲ μιπρόν παρεκβάσιν είπειν, † άναγκαιον άπαθές τε εκαστον λέγειν των αδιαιρέτων (οὐ νὰο οἰόν τε πάσγειν άλλ' ή διὰ του κενού) και μηθενός ποιητικόν πάθους ούτε γαο ψυγούν ούτε σκληρόν οιόν τ' είναι, καίτοι τουτό γε άτοπον, τό μόνον αποδούναι το περιφερεί σχήματι το θερμόν ανάγκη γάρ και τούναντίον το ψυχρόν άλλω τινί προσήκειν τών σχημάτων. άτοπον δὲ κῶν εί ταῦτα μὲν ὑπάρχει, λέγω δὲ θερμότης και ψυγρότης, βαρύτης δέ και κουφότης και σκίηρότης καὶ μαλακότης μὴ ὑπάρξει καίτοι βαρύτερόν γε κατά την υπεροχήν ψησιν είναι Δημόκριτος ξκαστον των αδιαιρέτων, ώστε δήλον ότι και θερμότερον. τοιαυτα δ' όντα μή πάσγειν ὑπ' ἀλλήλων ἀδύνατον, οἶον ὑπὸ τοῦ πολὺ ὑπεοβάλλοντος θερμού το ήρεμα θερμόν. άλλα μην εί σχληρον και μαλακόν, το δη\*) μαλακόν ήδη τω πάσγειν τι λέγεται.

<sup>\*)</sup> statt δή haben die Handschriften und Ausgaben δέ.

angibt, bag es von tem Reuer und ebenfo auch von allen übrigen Glementen wieder ein Glement gibt, wie foldes Blato im Timaus [p. 54 D.] gefdrieben hat; namlich gerade um fo viel ift biefer bavon entfernt, es in ber namliden Beife wie Leufippos angugeben, bağ Letterer bas Untheilbare ale Rorperhaftes, Erfterer aber ale ebene Blachen bezeichnet, und Letterer jebee ber untheilbaren forper: baften Dinge burch unbegrengt viele Formen beftimmt fein laft. Erfterer aber eine begrenate Angabl von Rormen annimmt, benn von Untheilbarem ja und von Dingen, welche burch Formen be: ftimmt fint, fpricht jeter von Beiten; aus biefen aber mochten bie Erfdeinungen bes Entftebene und Auseinanderfichtene bei Leufippos auf zwei Arten vor fich geben, namlich fowohl vermittelft bee Leeren ale auch vermittelft ter Berührung fbenn vermoge tiefer ift Betes theilbar), bei Blato aber nur gemaß ber Berührung allein, tenn ein Leeres, behauptet er, gebe es nicht. Und mas nun bie untheils baren ebenen Gladen betrifft, haben wir hieruber fcon in ben fruberen Begrundungen [de Coel. III, 1 u. 7] gefprochen; mas aber bas untheilbare Rorperbafte betrifft, fo moge eine weiter gebente Betrachtung bes fich bierque Graebenten fur jest bei Seite bleiben 52), aber um boch mit einem fleinen Abftecher vom Bege bier Etwas angugeben, fo muß man ja nothwentig fagen, baß jeber ber untbeilbaren Rorber fomobl feine Ginwirfung erfahrt (benn er fann ja feine, außer permittelft bee Leeren erfahren), ale auch ju feinerlei Musubung eines Borganges tie Sabigfeit bat, tenn er fann weber falt noch bart fein; und boch ift babei ja ungereimt, allein ber runten Form bas Barme quautheilen, benn nothwendig mußte bann auch bas Gegentbeil, namlich bas Ralte, fur irgent eine andere Form bas Bebubrente fein. Ungereimt aber ift es auch, wenn ihnen wohl tiefes, ich meine namlich Barme und Ralte, jufommt, bingegen Comere und Leidtigfeit und Barte und Beide ihnen nicht aufommen foll: und bod fagt ja Demofritos, baß jeber ber untheilbaren Rorper je nach feinem Ueberichuffe fdmerer fei ale ein anderer, und folglich ift flar, bag er ebenfo auch marmer ift; fobald fie aber berartig fint, ift es unmöglich, baß fie feine Ginwirfungen wechfelfeitig erfahren follten, wie g. B. burch ein febr übermäßig Barmes bas unmerflich Barme; nun aber wirb ja aud, wenn bas Sarte und Beide ihnen gufommt, bas Beide biemit bereite barnach benannt, bag es irgent eine Ginwirfung

τὸ γὰρ ὑπεικτικὸν μαλακόν. ἀλλά μὴν ἄτοπον καλ εί μηθέν ύπάργει άλλ' ή μόνον σχήμα: καλ ελ ύπάργει, εν δε μόνον, οίον το μέν ψυχρον το δέ θερμόν ουδέ γαρ αν μία τις εξη ή φύσις αὐτῶν. ὁμοίως δὲ ἀδύνατον καὶ εἰ πλείω τῷ ένί. άδιαίρετον γάρ ον έν τῷ αὐτῷ ἔξει τὰ πάθη, ώστε καὶ ἐὰν πάσχη είπερ ψύχεται, ταὐτῷ τοι καὶ άλλο τι ποιησει ή πείσεται. τον αύτον δέ τροπον καί έπι των άλλων παθημάτων τούτο νάο και τοῖς στερεά και τοῖς ἐπίπεδα λέγουσιν ἀδιαίρετα συμβαίνει τὸν αὐτὸν τρόπον: οὕτε γὰρ μανότερα οὕτε πυχνότερα οδόν τε γένεσθαι πενού μη όντος έν τοῖς ἀδιαιρέτοις. έτι δ' άτοπον καὶ το μικρά μέν άδιαίρετα είναι, μεγάλα δε μή· νῦν μεν γὰρ εὐλόγως τὰ μείζω θραύεται μᾶλλον των μικοών τὰ μέν νὰο διαλύεται δαδίως, οίον τὰ μενάλα. προσχόπτει νάρ πολλοίς το δὲ ἀδιαίρετον όλως διὰ τί μάλλον ὑπάργει τῶν μεγάλων τοῖς μιχροῖς; ἔτι δὲ πότερον μία πάντων ή φύσις έχείνων των στερεών, ή διαφέρει θάτερα των έτέρων, ωσπερ αν εί τα μέν είη πύρινα, τα δέ γήϊνα τον όγχον; εξ μέν γὰρ μία φύσις ξστίν ἀπάντων, τί το χωρίσαν; η δια τί ου γίγνεται ζαψάμενα εν, ώσπερ ύδως ύδατος όταν θέγη; οὐδεν γὰς διαφέρει τὸ ύστερον του προτέρου. εί δ' έτερα, ποῖα ταῦτα; καὶ δῆλον ώς ταῦτα θετέον άρχας καὶ αίτίας τῶν † συμβαινόντων μάλλον η τα σχήματα. Ετι δε διαφεροντα την φύσιν, καν ποιή καν πάσχη θιγγάνοντα άλλήλων. Ετι δε τί το κινούν; εί μέν γαο έτερον, παθητικόν: εί δ' αὐτὸ αὐτὸ έκαστον, ή erfahrt, benn mas bie Rabigfeit bat gurudgumeiden, ift meid. Run aber ift es ja auch ungereimt, wenn ihnen überhaupt Richts gufommt, ale nur eine Form allein, und auch falle ihnen wohl Etwas gutommt, aber nur je Gines, wie g. B. wenn bas Gine bloß falt und bas Andere bloß warm ift; benn bann mare ja bie Ratur berfelben icon nicht mehr Gine; in gleicher Beife aber auch ift es unmöglich, falle Ginem Dehreres aufommt; benn mabrent es untbeilbar ift, wird es in Gin und bem Ramliden Die mehreren Ruffante haben, und folglich auch, wenn es etwa bei tem Raltwerten eine Ginwirfung erfahrt, vermittelft eben bes Ramlichen auch irgent eine antere Ginwirfung ausuben ober erfahren; auf Die namliche Beife aber verbalt fiche auch bei ben übrigen Ginwirfungen, welche es erfahrt; bieg namlich ergibt fich fomobl bei Denjenigen, welche von untheilbarem Rorperhaften, ale auch bei Benen, welche von untbeilbaren ebenen Rladen frrechen, in berfelben Beife; benn weber loderer noch bichter fonnen bie Rorper merten, menn nicht in bem Untheilharen Leeres ift. Rerner aber ift auch ungereimt, baß es mobl fleine untheilbare Rorper gebe, große aber nicht; benn fo, wie es jest ift, werben mobibegrunbeter Beife bie großeren eber germalmt ale bie fleinen ; namlich jene, b. b. bie großen, werben leicht auseinandergeloft, tenn fie floßen babei an viele Theile an ; aber bas Untheilbarfein überhaupt, marum foll bieß ben fleinen eber ale ben großen gutommen? Rerner, ift etwa bie Datur fammtlicher jener Rorperbaften Gine, ober unterfcheiben fich bie einen von ben anteren, wie wenn etwa bie einen in ihrer Daffe feurig und bie anberen erbig maren? benn wenn Gine bie Ratur fammtlicher ift, mas foll bas fie Treunenbe fein? ober warum werben fie bei gegenseitiger Berührung nicht Gine. wie wann Baffer mit Baffer aufammenftogt? benn ob fpater ober fruber, macht feinen Unterschied; wenn fie aber verschieben find, bon welcher Beidaffenbeit fint biefe bann? und auch ift flar, bag man ja eber biefe ju Bringipien und Urfachen bee Stattfintenten machen mußte, ale tie Formen ; ferner unterscheiben fie fich bereits auch, fobald fie beim gegenfeitigen Bufammenftoge Ginwirfungen ausuben und erfahren; ferner aber, mas foll bas Bewegenbe fein? benn wenn ein Anderes es ift, fo ift ja ein ber Ginwirfung Empfangliches ba; wenn aber jebes felbft fich felbft bewegt, fo mußte es entweber theilbar fein, weil es an bem Ginen ein Beδιαιρετόν έσται, κατ' άλλο μέν κινούν κατ' άλλο δέ κινούμενον, ή κατά ταὐτὸ τάναντία ὑπάοξει, καὶ ή ὕλη οὐ μόνον άριθμώ έσται μία άλλα και δυνάμει. όσοι μέν ουν διά της των πόρων τρήσεως\*) φασι τα πάθη συμβαίνειν, εί μέν και πεπληρωμένων των πόρων, περίεργον οί πόροι εί ναο ταύτη τι πάσχει το παν, καν μη πόρους έχον αλλ' αὐτὸ συνεγές ον πάσχοι τὸν αὐτὸν τρόπον, ἔτι δὲ πῶς ένδέγεται περί του διοράν συμβαίνειν ώς λέγουσιν; ούτε γάρ κατά τὰς ἀφὰς ἐνδέχεται διϊέναι διὰ τῶν διαφανῶν, ούτε διά των πόρων, εξ πλήρης ξχαστος τι γάρ διοίσει του μή έχειν πόρους; παν γαρ ύμοίως έσται πλήρες. άλλά μήν εί και κενά μέν ταύτα, άνάγκη δε σώματα εν αύτοις έχειν, ταὐτό συμβήσεται πάλιν. εί δὲ τηλικαῦτα το μέγεθος ώστε μη θέγεσθαι σώμα μηθέν, γελοίον το μικρόν μέν οξεσθαι κενόν είναι, μέγα δὲ μὴ μηδ' ὁπηλικονοῦν, ἡ τό κενόν άλλο τι οξεσθαι λέγειν πλήν γώραν σώματος, ώστε δήλον ότι παντί σώματι τον όγχον ίσον έσται χενόν, όλως δέ το πόπους ποιείν περίεργον εί μέν γάρ μηδέν ποιεί κατά την άφην, οὐδε διά των πόρων ποιήσει διϊόν εί δε τω απτεσθαι, και μη πόρων όντων τα μέν πείσεται τα δέ ποιήσει των ποὸς αλληλα τούτον τὸν τρόπον πεφυχότων. ότι μέν οθν οθτως λέγειν τους πόρους ώς τινες υπολαμβάνουσιν, η ψεύδος η μάταιον, φανερον έχ τούτων έστίν. διαιρετών δ' όντων πάντη τών σωμάτων πόρους ποιείν γελοίον ή γαο διαιοετά, δύναται γωρίζεσθαι,

9. Τίνα δε τρόπον υπάρχει τοῖς οὐσι γεινάν και ποιείν

<sup>\*)</sup> statt τρήσεως baben die Handschriften und Ausgaben κι-

megenbes und an bem Anberen ein Bewegtwerbenbes mare, ober es murben an Gin und bemfelben bie Wegenfate vorhanden fein, und ber Stoff mare nicht blof ber Babl nach, fonbern auch ber Rraft nach Giner. Bei Denjenigen alfo nun, welche bebaupten, bag burch bas Gebohrtfein ber Boren bie Ginwirfungen flattfinden, find einerfeite, wenn bieg auch bei gang ausgefüllten Boren gefchehen fann, Die Boren überfluffig; benn wenn fo bas Game irgent eine Ginwirfung erfahrt, fo fonnte es auch, wenn es feine Boren batte, fonbern continuirlich mare, in ter namlichen Beife fie erfahren ; ferner, wie foll es ftatthaft fein, bag betreffe bee Durchfebene es fich ergebe, wie Bene fagen? benn weber an ben Rugen fann Etwas burd bas Durchfichtige burchgeben noch burd bie Boren, wenn jebe berfelben voll ift; wie foll fich bieg namlich von bem Salle, mann es feine Boren bat, untericbieben? benn Alles ift fa gleiche maffig voll. Run aber auch anbrerfeite wird, wenn jenes gwar leere Raume fint, Diefelben aber boch innerhalb ihrer etwa Rorper enthalten muffen, wiederum bas Ramliche fich ergeben; find aber iene beguglich ber Große etwa berartig, baf fie feinen Rorber mehr in fich aufnehmen fonnen, fo ift es laderlich, ju glauben, baß es wohl fleines Leeres gebe, großes aber nicht, und gwar von gar feiner Große, ober etwa ju glauben, man verftebe biebei unter bem Leeren irgent Etwas anderes, als eben ben Raum bes Rorpers, fo bag biernach flarlich fur jeben Rorper es ein an Daffe gleiches Beeres geben mußte. Ueberhaupt aber ift es überfluffig, Boren anjunehmen ; benn wenn an ben Fugen Etwas feine Ginwirfung aus: uben fann, fo wird es auch bei tem Durchagnae burch bie Boren feine ausuben; wenn hingegen vermoge bes Berührens an ben Fugen es gefchieht, fo wird, auch wenn feine Boren ba fint, von bemienigen, mas wechfelfeitig auf biefe Beife von Ratur bestimmt ift, bas Gine eine Ginwirfung erfahren und bas Andere fie ausuben. Daß alfo, wenn man in foldem Ginne von Boren fpricht, wie Ginige fie annehmen, es entweder unmahr ober zwedlos fei, ift aus bem Bieberigen augenfällig; fint bingegen bie Rorper alls feitig theilbar, fo ift es gerategu laderlich. Boren angunehmen: benn inmieferne fie theilbar find, tonnen fie ohnebieg fcon getrennt merben.

9. Auf welche Beife aber ben Dingen Die Bewerfstelligung eines Entftebens und bas Ausüben und Erfahren von Einwirfungen

καὶ πάσγειν, λέγωμεν λαβόντες άργὴν τὴν πολλάκις εἰρημένην, εί γάρ έστι τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ' έντελεχεία τοιούτονο πέφυχεν οὐ τῆ μέν τῆ δ' οῦ πάσχειν, άλλὰ πάντη καθ' ὅσον έστι τοιούτον, ήττον δέ και μαλλον ή τοιούτον μαλλόν έστι καὶ ήττον καὶ ταύτη πόρους αν τις λέγοι μαλλον, καθάπερ έν τοις μεταλλευομένοις διατείνουσι του παθητικού φλέβες † συνεχείς. συμφυές μέν ούν έχαστον καλ εν ον άπαθές. ομοίως δέ και μη θιγγάνοντα μήτε αυτών μητ' άλλων, α ποιείν πέφυχε και πάσχειν. λέγω δ' οίον ου μόνον απτόμενον θερμαίνει τὸ πῦρ, ἀλλὰ χᾶν ἄποθεν ή τὸν μὲν γὰρ άξρα τὸ πῦρ, ὁ δ' ἀἡρ τὸ σῶμα θερμαίγει, πεφυχώς ποιείν καὶ πάσχειν. τὸ δὲ τῆ μὲν οἴεσθαι πάσχειν τῆ δὲ μή, διορίσαντας έν άρχη τοῦτο λεκτέον. εί μέν γάρ μη πάντη διαιρετόν το μέγεθος, άλλ' έστι σωμα άδιαίρετον ή πλάτος, ούχ αν είη πάντη παθητικόν, άλλ' οὐδὲ συνεγές οὐδέν εί δέ τούτο ψεύδος και πάν σώμα διαιρετόν, οὐδέν διαφέρει διηρήσθαι μέν απτεσθαι δέ, ή διαιρετόν είναι εί γαρ διαχρίνεσθαι δύναται κατά τὰς άφάς, ώσπερ φασί τινες, κάν μήπω ή διηρημένον, έσται διηρημένον δυνατόν γάρ διαιρεθήναι γίνεται γάρ οὐθεν άδύνατον. όλως δε τὸ τοῦτον γίνεσθαι τὸν τρόπον σχιζομένων τῶν σωμάτων ἄτοπον. άναιρεί γάρ ούτος ὁ λόγος άλλοίωσιν, όρωμεν δέ τὸ αὐτὸ σωμα συνεχές ον ότε μεν ύγρον ότε δε πεπηγός, ου διαιρέσει και συνθέσει τούτο παθόν, οὐδὲ τροπή και διαθιγή, χαθάπεο λένει Δημόχριτος, ούτε ναο πετατεθέν ούτε πετα-

jufomme, wollen wir nun angeben, inbem wir ale Ausgangepunft Das icon oft Gefagte nehmen. Benn namlich Etwas theils poten: giell theile getuell bergriig ift, fo ift es von Ratur beftimmt, nicht blog nach ber einen Geite bie Ginwirfung ju erfahren, nach einer anderen aber etwa nicht, fonbern allfeitig, foweit es eben ein berartiges ift, fie aber mehr oter weniger ju erfahren, inwieferne es felbft mebr ober weniger ein Dergrtiges ift: und in foldem Ginne mochte man wohl eber von Boren fpreden fonnen, etwa wie in ben Roffilien continuirliche Abern bes jur Ginwirfung befabigten Detalles fich meithin erftreden 53). Infoferne alio ein Bebes in fich vermachien und Gines mare, erfahrt es feine Ginmirfung; ebenfa aber aud Dinge, melde meter unter fich felbft noch mit anderen jum Ausuben oter Erfahren von Ginwirfungen burch bie Ratur bestimmten gufammenftogen; ich meine aber, wie g. B. nicht bloß burd unmittelbare Berubrung bae Reuer marm macht . . fontern auch wenn es entfernter ift; namlid bas Reuer macht bie guft marm . bie Luft aber ten Rorper, melder pon Ratur bestimmt ift. Ginwirfungen auszuuben und ju erfahren. Bei ber Deinung aber, baf Etwas bloß nach ber einen Geite eine Ginwirfung erfabre. nach einer antereu aber nicht, batte man tieß von porneberein fefts ftellen und fo bann bie Sache angeben follen; tenn wenn bie Große nicht allfeitig theilbar ift, fontern es einen untheilbaren Rorper ober eine untheilbare Flache gibt, fo ift Etwas allerbings nicht allfeitig jur Ginwirfung befähigt, aber auch überhaupt Richts continuirlich; wenn bingegen jenes falich und jedweber Rorver theilbar ift, fo macht es feinen Unteridied, ob er gwar icon wirflich getheilt fei, babei aber in Berührung bleibe, oter ob er blof theil: bar fei; benn wenn er, wie Ginige fagen, an ben Rugen aus: einantergefichtet werten fann, fo ift er, wenn er auch noch nicht getheilt ift, boch icon ein getheilter, benn er bat bie Doglichfeit, wirflich getheilt ju werten, wirflich gefdeben aber fann nichte Un: mogliches. Ueberhaupt aber ift es ungereimt, bak es auf biefe Beife gefchehe, indem namlich bie Rorper gerfpaltet murben; benn biefe Begrundung tilgt bie qualitative Menterung, wir feben ja aber, baß ber namliche Rorper, mabrent er continuirlich ift, balt fluffig balb farr ift, intem ibm bieß nicht burd Bertbeilung unt Bufams menfesung wiberfahren ift, und auch nicht burch Umbreben ober ein Bertaufden in ter Berührung, wie Temofritos fagt; benn meter

ταχολι") την φύσιν πεπηγός έξ ύγοου γέγονεν' οὐδί νύν ὑπάρχει τὰ σκληςὰ καὶ πεπηγότα ἀδιαίρετα τοὺς δγκους ἀλί' ὁμοίας ἀπαν ὑγοός, ὁτὶ δὶ σκληςὸν καὶ πεπηγός ἐστιν. ἔτι δ' οὐδ' αὐξησιν οἰόν τ' ἐίναι καὶ φοθάσιν οὐ γὰς ὑτιοῦν ἔτια γεγονός μεῖζον, ἐπικε ἐσται πρόσθεσις, καὶ τη παν μεταβεβληκός, ἡ μιχθέντος τινός ἡ καθ' αὐτό μεταβαιόντος, ὅτι μὸν οὐν ἔστι τὸ γενούν καὶ τὸ καιτίν καὶ τὸ γέγνεσθαί τε καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων, καὶ τίναι τρόπον ἐνδήξεται, καὶ τίνα φασὶ μέν τινες οὐκ ἐνδέχεται δέ, διωρίσθω τοῦτον τὸν τρόπον.

so eine der besten Handschriften, die übrigen und die Ausgaben haben hiefür μεταβαλόν. Siehe die Anmerkung zu der Stelle.

10. lebrig aber ift noch, betreffe ber Difchung bie Betrach: tung in ber namlichen Art und Beife ber Grorterung anguftellen, benn bieß mar une fc. 61 ber Dritte fener Bunfte, melde mir pon porneherein une porgelegt batten. Bu ermagen aber ift, fomobl was bie Difdung und mas bas Difdbare fei, als auch welchen von ben Dingen fie gufomme und in welcher Beife, und ferner ob es eine Difdung gebe oter ob bieß felbft falfch fei. Es ift nams lich, wie Ginige 36) fagen, unmoglich, bag irgent Etwas mit einem Anteren gemifcht werbe; benn wenn babei bas Bemifchte noch forts beftebe und nicht geantert worten fei, fo fei es, behaupten fie, bernach jest um Richts mehr ein Gemifchtes, als es icon vorber gewesen mar, fonbern verhalte fich noch ebenfo; wenn bingegen bas eine von beiben tabei vergangen fei, fo fei es auch feine Difdung, fontern tann fei es eben noch bas Gine, bas Anbere aber nicht mehr, Difchung aber fonne nur von Dingen befteben, welche noch ebenfo wie vorher fich verhalten; in ber namlichen Beife aber gelte bieß auch, falls bei bem Bufammentreffen beiber jebes ber beiben gemischten vergangen fei, benn gemischt fei ja boch basjenige nicht, mas überhaupt nicht fei. Bon biefer Begrundung nun icheint ce, bag fie feftzuftellen fuche, morin fich bie Difchung von bem Entfteben und Bergeben, und bas Difcbare von bems jenigen, mas ein Entfteben bat und verganglich ift, fich untericheite; benn flar ift, bag, moferne es eine Difdung gibt, fie fich eben

36

έστιν. ώστε τούτων όντων φανερών τὰ διαπορηθέντα \_ λύοιντ' αν. αλλά μην οὐδε την ύλην τώ πυοί μεμίγθαί φαμεν ούδὲ μίγνυσθαι χαιομένην, οὕτ' αὐτην αὐτης τοῖς μορίοις ούτε τῷ πυρί, ἀλλὰ τὸ μέν πῦρ γίνεσθαι, τὴν δὲ φθείρεσθαι, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον οὕτε τῷ σώματι τὴν τροφήν ούτε τὸ στημα τῶ κηρῶ μιννύμενον στηματίζειν τον όγχον οὐθὲ τὸ σῶμα καὶ τὸ λευκὸν οὐθ' ὅλως τὰ πάθη καὶ τὰς έξεις οἰόν τε μίγνυσθαι τοῖς πράγμασιν: σωζόμενα γαρ όραται. αλλά μην ούδε το λευχόν γε καλ την ξπιστήμην ξυθέχεται μιχθήναι, οὐδ' άλλο τών μη χωριστών ούδεν. άλλα τούτο λεγουσιν ού καλώς οί πάντα ποτέ όμου καὶ φάσχοντες είναι καὶ μεμίχθαι οὐ γὰρ απαν απαντι μιχτόν, άλλ' υπάργειν δεί γωριστόν έχατερον των μιγθέντων των δε παθών ούθεν γωριστόν. Επεί δ' έστι τα μέν δυνάμει τὰ δ' ένεργεία τῶν ὄντων, ἐνδέγεται τὰ μιγθέντα είναι πως και μη είναι, ένεργεία μέν έτέρου όντος του γεγονότος έξ αὐτών, δυνάμει δ' έτι έχατέρου άπερ ήσαν πρίν μιχθήναι, καὶ οὐκ ἀπολωλότα τοῦτο γὰρ ὁ λόγος διηπόρει πρότερον · φαίνεται δὲ τὰ μιγνύμενα πρότερον τε ἐχ χεγωρισμένων συνιόντα και δυνάμενα χωρίζεσθαι πάλιν. ούτε διαμένουσιν ούν ένεργεία ώσπερ το σώμα και το λευκόν, ούτε φθείρονται, ούτε θάτερον ούτ' άμφω: σώζεται γάρ ή δύναμις αὐτῶν. διὸ ταῦτα μέν ἀφείσθω, τὸ δὲ συνεχές τούτοις απόρημα διαιρετέον, πότερον ή μίξις πρός την αΐσθησιν τί έστιν. όταν γάρ ούτως είς μιχρά διαιρεθή τά μιγνύμενα, και τεθή παρ' αλληλα τούτον τον τρόπον ώστε bievon untericheiben muß, und folglich murbe, wenn bieg augen: fällig mare, bas in jener Schwierigfeit Erorterte geloft merben. Run aber fagen wir ja auch nicht, bag bas Sole mit tem Rener gemifcht fei ober mabrent bee Berbrennene gemifcht werbe, meter felbft mit feinen eigenen Theilchen noch mit bem Reuer, fonbern mobl. baf bas Reuer entflebe, bas Golg aber vergebe; in ber nam: lichen Beife aber fagen wir auch meber, bag mit bem Rorper bie Rahrung gemifcht werte 57), noch bag bie Form mit bem Bachie fich mifche und bieburch beffen Daffe forme; und and ift es nicht moglich, bag Rorper und Weiffes gemifcht werbe, ober überbanpt bag bie Buftanbe und bas Gidverhalten mit ben Dingen gemifcht werben, benn wir feben ja, bag fie babei unverfehrt bewahrt bleiben; nun aber tonnen ja auch nicht bas Beiffe und bas Biffen miteinander gemifcht werben, und auch fein Anderes von bemjenigen, mas nicht ale Erennbares befteht; fonbern eben bierin haben Dies jenigen so) Unrecht, welche behaupten, es fei irgent einmal Alles beifammen und gemifcht gewefen; benn nicht Betes fann mit Betem gemifcht werben, fonbern jebes von ben beiben Bemifchten muß ale Trenubares porbanten fein, unter ben Buftanben aber ift feiner trennbar. Da aber unter bem Geienben bas Gine ber Botene nach. bas Andere bem Actus nach besteht, fo ift es mohl flatthaft, bag bie gemifchten Dinge in gewiffem Ginne feienbe und auch nicht feiende find, namlich infoferne tem Actus nach ein Anterweitiges Dasienige ift, mas aus ihnen geworben ift, ber Boteng nach aber jebes von beiben noch jenes ift, mas es por ber Difdung mar, und fie nicht ju Grunte gegangen fint; bieß namlich ift bie Somies rigfeit, auf welche fich bie obige Begrundung bezog; es zeigt fich aber ja aud, bag bie Dinge, welche gemifcht werten, fowohl vorber aus Betrenntem gufammentreten, ale auch bernach wiederum getrennt werben fonnen; alfo bleiben fie meber getuell beharren. wie etwa ber Rorper und bas Beife, noch vergeben fie, weber bas Gine noch beibe; benn ihre Boteng bleibt babei bemahrt. Darum moge tieg biemit erletigt fein; Die Schwierigfeit aber, welche mit Diefem gufammenhangt, muffen wir nun gerlegen, ob bie Difdung blog irgent ein Relatives fur bie Ginnesmabruehmung fei; ift namlich bann, wenn bas Gemifchtwerbenbe in fo fleine Theile getheilt und biefe in folder Beife nebeneinauber gelegt murben, bag bie einzelnen fur bie Ginneswahrnehmung nicht mehr bemerflich

μη δηλον εχαστον είναι τη αίσθήσει, τότε μέμιχται † ή ου, άλλ' έστιν ώστε ότιουν παρ' ότιουν είναι μοριον των μιγθέντων: λέγεται μέν οὖν έχείνως, οἶον χριθάς μεμίγθαι πυροίς, όταν ήτισούν παρ' όντινούν τεθή. εί δ' έστὶ πάν σώμα διαιρετόν, είπερ καὶ έστι σώμα σώματι μικτόν όμοιομερές, ότιουν αν δέοι μέρος γίνεσθαι παρ' ότιουν. έπελ δ' ούχ έστιν εἰς ταλάγιστα διαιρεθήναι, ούτε σύνθεσις ταύτὸ καὶ μίξις άλὶ, ετερον, δηλον ώς, οὕτε κατά μικρά σωζόμενα δεί τὰ μιγνύμενα φάναι μεμίχθαι· σύνθεσις γὰρ έσται και οὐ κοᾶσις οὐδὲ μίξις, οὐδ' ἔξει τὸν αὐτὸν λόγον τῷ ὅλφ τὸ μόριον. φαμέν δ', εἔπερ δεῖ μεμῖχθαί τι, τὸ μιχθέν όμοιομερές είναι, και ώσπερ του ύδατος το μέρος ύδωο. ούτω και του κραθέντος. αν δ' ή κατά μικρά σύνθεσις ή μίξις, ούθεν συμβήσεται τούτων, άλλα μόνον μεμιγμένα πρός την αἴσθησιν (καὶ τὸ αὐτὸ τῷ μὲν μεμιγμένον, tav μη βλέπη όξύ, τῷ Δυγκεῖ δ' ούθλν μεμιγμένον), οὐδί\*) τη διαιρέσει, ώστε\*\*) ότιοῦν παρ' ότιοῦν μέρος, ἀδύνατον γάρ ούτω διαιρεθήναι. ή ούν ούκ έστι μίξις, ή λεκτέον τούτο πως ενδέχεται γίγνεσθαι πάλιν. έστι δή, ως έφαμεν, των όντων τα μέν ποιητικά, τα δ' ύπο τούτων παθητικά. τα μέν ούν αντιστοέφει, όσων ή αὐτή ύλη έστί, καλ ποιητικά άλλήλων και παθητικά υπ' άλλήλων τά δε ποιεί άπαθη όντα, όσων μη ή αὐτή ύλη. τούτων μέν οὐν οὐκ ἔστι μίξις. διὸ οὐδ' ἐατρική ποιεί ὑγίειαν οὐδ' τή ὑγίεια μιγνυ-

<sup>\*)</sup> statt aide haben die Handschriften und Ausgaben oute.

<sup>\*\*)</sup> so sämmtliche Handschriften, die Vulgata hingegen, welcher hier auch Bekker folgte, hat oöre.

find , hiemit icon bie Difdung vor fich gegangen ober ift bieß noch nicht ber Fall, fondern babei es bloß fo, bag von bem Bemifchten eben jedweter Theil neben jetwetem Theile liegt? Dan fpricht nun allerdinge mobl in jener Beife, mie a. B. bag Gerfte mit Baigen gemifcht fei, mann jedwebes Rornden neben jetwebem liegt; aber ba feber Rorper theilbar ift, fo mußte, moferne ja auch ein gleichtheiliger Rorper mit einem anteren gemifcht werben fann, eben wirflich febmebes Theilden neben febmetem fommen; nachbem aber es feine Theilung in fleinfte Theile gibt, fo ift flar, bag weber Bufammenfebung bae namliche ift wie Difdung, fontern etwas Berichiebenes, noch auch von gemifchten Dingen, wenn fie in ihren fleinen Theilden unverfehrt bewahrt bleiben, man fagen burfe, bag fie biemit icon gemifcht feien, benn foldes murbe nur eine Bufammenfepung fein, und nicht eine Bereinbarung ober Difdung, noch auch murbe bann bas Gange ju bem namlichen Begriffe wie jedes feiner Theilden geboren; bingegen wir behaup: ten, bag, woferne Etwas gemifcht fein foll, bie Difdung ein Bleichtheiliges fei, und, fomie ber Theil bes Baffere Baffer ift, ebenfo auch es bei bem Bereinbarten fei. Benn aber bie Difdung nur eine Bufammenfebung nach fleinen Theilden ift, fo wird Richts bievon ftattfinden, fonbern bann wohl find bie Dinge nur relativ fur bie Ginnes : Babrnebmung gemifcht (und bas Ramtiche wirb fur ben Ginen, wann er nicht fcarf fieht, ein Gemifchtes fein, fur einen Ennfeue aber ift bann Richts ein Gemifchtes), und auch nicht einmal vermoge ber Theilung fint fie es bann, fo bag jeb: webee Theilden neben jedwebem lage, benn in folder Beife ift eine Theilung unmöglich. Entweber alfo gibt es wirflich feine Difdung, ober wir muffen wieberum angeben, in welcher Beife es ftatthaft fei, baß foldes gefdebe. Ge haben benn nun, wie wir faaten fc. 71, bie einen ber Dinge bie Rabigfeit, Ginwirfungen auszuuben, und bie anderen bie Sabigfeit, fie von biefer gu erfahren; bei einigen nun, teren Stoff Gin und ber namliche ift, brebt fic biefee auch um, und biefe uben fowohl gegenfeitig auf einanter Ginwirfungen aus, ale auch erfahren fie tiefelben gegenfeitig vons emanter; andere aber, bei welchen ber Stoff nicht Gin und ber namliche ift, uben Ginwirfungen aus, ohne berlei felbft ju erfahren; von biefen letteren nun gibt es feine Difdung; barum bewirft auch nicht bie Arzneifunft und auch nicht bie Gefundbeit felbft in μένη τοῖς σώμασιν. τῶν δὲ ποιητικῶν καὶ παθητικῶν ὅσα εὐδιαίρετα, πολλά μέν όλίγοις και μεγάλα μικροῖς συντιθέμενα οὐ ποιεί μίξιν, άλλ' αὔξησιν τοῦ χρατοῦντος μεταβάλλει γὰο θάτερον είς τὸ πρατούν, οἶον σταλαγμός οἴνου μυρίοις χοεύσιν ύδατος οὐ μίγνυται. λύεται γάρ τὸ είδος καὶ μεταβάλλει εἰς τὸ πῶν ὕδωρ. ὅταν δὲ ταῖς δυνάμεσιν Ισάζη πως, τότε μεταβάλλει μέν έχατερον είς το χρατούν έχ της αύτου φύσεως, οὐ γίνεται δὲ θάτερον, άλλὰ μεταξύ και κοινόν. φανερόν ούν ότι ταυτ' έστι μικτά όσα έναντίωσιν έχει των ποιούντων ταῦτα γὰρ δὴ ὑπ' ἀλλήλων έστι παθητικά. και μικρά δέ μικροῖς παρατιθέμενα μίγνυται μάλλον όδον γάρ και θάττον άλληλα μεθίστησιν. τό δὲ πολύ καὶ ὑπὸ πολλοῦ χρονίως τοῦτο δρα. διὸ τὰ εὐόριστα † των διαιρετών και παθητικών μικτά (διαιρείται γάρ είς μικρά ταυτα έμδίως, τουτο γάρ ήν το εὐορίστω είναι), οίον τὰ ύγρὰ μικτὰ μάλιστα τῶν σωμάτων εὐόριστον γάο μάλιστα το ύγρον των διαιρετών, έσν μη γλίσχρον ή. ταύτα γάρ δή πλείω και μείζω μόνον ποιεί τον όγκον. όταν δ' ή θάτερον μόνον παθητικόν ή σφόδρα, τὸ δὲ πάμπαν ήρέμα, ή ούθεν πλείον το μιχθέν έξ άμφοϊν ή μιχρόν, όπερ συμβαίνει περί τον καττίτερον και τον χαλκόν. Ενια γαρ ψελλίζεται πρός άλληλα των όντων καλ έπαμφοτερίζει φαίνεται γάρ πως καὶ μικτά ήρξμα, καὶ ώς θάτερον μέν δεκτικόν θάτερον δ' είδος. όπερ έπὶ τούτων

ben Rorpern baburch Gefunbbeit, bag fie mit ihnen gemifcht murbe ; von jenen Dingen aber, welche jugleich Ginwirfungen ausüben und erfahren tonnen, bewirfen Diejenigen, welche leicht theilbar find, falls viele mit wenigen und große mit fleinen gufammengefest werben, auch noch feine Difdung, fontern nur eine Bunghme bes babei Ueberwiegenben, benn bas Anbere veranbert fich in bas Uebers wiegenbe, wie g. B. ein Eropfen Wein vermifcht fich nicht mit gehntaufent Rannen Baffer, benn feine Form wird aufgeloft und verandert fieb in bie Befammtmaffe bes Baffere 59); wann fie aber mit ihren Rraften fich gewiffermaßen bas Gleichgewicht halten, bann veranbert fich jebes von beiben aus feiner eigenen Ratur in bas je Ueberwiegente, nicht jeboch entfleht bieburch bas Unbere, fonbern ein Dittleres und Gemeinsames beiter. Augenfällig alfo ift, baß Diejenigen unter ben eine Ginwirfung ausübenben Dingen mifch: bare find, welche eine Begenfastichfeit enthalten, benn biefe ja find es, welche wechselfeitig von einanter Ginwirfungen erfahren fonnen. Much werben fie eber gemifcht, wenn fleine neben fleine gelegt werben, benn leichter und ichneller manteln fie fich gegenseitig um; eine Menge aber, welche groß ift und unter Ginwirfung einer großen Menge ftebt, thut bieg erft nach langerer Beit. Darum find unter ben theilbaren und fur Ginwirfungen befähiaten Dingen Diejenigen, welche leicht begrengbar fint, bie mifchbaren (tenn biefe werben leicht in fleine Theilden getheilt; Dieg namlich mar uns [de coel. IV. 6] ber Begriff bee Leicht begrengbar: Ceine), wie g. B. Die fluffigen Rorper find unter allen am meiften mifchbar, benn unter ben theilbaren Dingen find bie fluffigen am meiften leicht begrengbar, moferne biefelben nicht flebrig finb; biefe namlich vermebren allerbinas nur bie Daffe und machen fie großer; mann aber ber eine von beiben Rorvern ausichließlich ober in febr bobem Grabe ein blog empfanglicher fur Ginwirfungen ift, ber andere aber bieg nur in unmerflichem Grabe ift, fo wird bas aus beiten Gemifchte entweber um Richts ober nur um weniges großer, wie bieg bei Binn und Rupfer ftattfindet; einige Dinge namlich haben wechfelfeitig feine fefte Stellung und fdmanten gwifden einem zweifachen Gein bin und ber, benn es zeigt fich, baß fie gewiffermaßen fowohl in unmerflichem Grabe mifchar fint, ale auch bas eine von ihnen ber aufnehmente Stoff und bas anbere Die Form ift, wie bieg eben bei jenen ftattfindet; namlich bas Binn συμβαίγει ὁ γὰς κατίττοςο ὡς πάθος τι ὡν ἄνευ ὅλης τοῦ καλκοῦ σχεδὸν ἀφανίζεται, καὶ μιχθεὶς ἄπεισι χορωματίσας μόνον. ταὐτὸ ὁἱ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἰφ' ἐτίρων, φανεφὸν τοίνεν ἐκ τῶν ἐἰσμαίνων καὶ δτι ἔστι μιζες καὶ τί ἐστι καὶ ἀι ἀτί, καὶ ποία μικτά τῶν ὁντων, ἐπείπες ἐστιν ἔνα τοιαῦτα οἰα παθητικά τε ὑπ' ἀλίβλων καὶ ἐτόροιστα καὶ τόἰπαίρει ατόνα μιμιγμένα οὕτ' ἔτι ταὐτὰ ἀπλῶς ἐὐνα, οῦτε ἀνόχαι μιμιγμένα οὕτ' ἔτι ταὐτὰ ἀπλῶς ἐἰναι, οῦτε ἀνθείνει ἐίναι τὴν μιζεν αὐτῶν, οῦτε πρός τὴν αἰσθραιν' ἀλλ' ἔστι μιττὸν μὲν δι ἐὐόριστον δν παθητικὸν ἢ καὶ ποιητικὸν καὶ τοιούτφ μικτὸν (πρός ὁμώνυμον γὰς τὸ μικτόν), ἡ δὲ μίξες τῶν μικτῶν (πρός ὁμώνυμον γὰς τὸ μικτὸν), ἡ δὲ μίξες τῶν μικτῶν ἀλιοιωθέντων ἔνων

verfcmindet faft ganglich, wie wenn es ein ftofflofer Buftant tes Rupfere mare, unt entweicht bei ter Difdung, nachtem es tem Rupfer nur eine Farbung gegeben bat 60); tieg namliche aber finbet auch bei anteren Dingen Statt. - Augenfällig temnach ift in Folge tes Befagten, fowohl tag es eine Difchung gebe, als auch mas fie fei und warum, und auch von welcher Beichaffenbeit Die mifchbaren unter ben Dingen feien, ba es namlich einige berartige gibt, melde fomobl medfelfeitig Ginmirfungen pon einanter erfahren fonnen, ale auch leicht begrengbar und leicht theilbar find : benn bei folden ift es weber nothwentig, bag fie bei ber Difcung vergangen feien, noch baß fie folechthin ale bie namlichen noch fortbefieben, noch bag bie Diichung berfelben eine blofe Bufammen: fegung fei, noch bag fie nur relativ fur bie Sinnes. Babrnebmung beftebe: fondern mifchbar ift basjenige, mas leicht begrengbar ift und babei bie Rabiafeit jum Ausuben und Erfahren von Ginmire fungen bat, und biernach mit einem ebenfo beichaffenen gemifcht werben fann (beun in Bechfelbegiehung ju einem irgent Gleich. namigen fteht bas Difchbare); Die Difdung aber ift bie Bereinigung ber qualitativ geanberten mifchbaren Dinge.

## Inhalt bes zweiten Buches.

Bas nun bie Glemente felbft betrifft, fo befteben uber ihre Angabl vericbiebene Deinungen, jebenfalls aber ift es unrichtig, Gin' von ben übrigen Rorpern frennbares Glement aufzuftellen, bei Blato bingegen fehlt es felbft betreffe ber Trennbarfeit an genauen Beftimmungen. Ginen Stoff nun ber Rorper gibt es mobl, aber berfelbe ift nicht trennbar, fonbern bereits mit einer Begens fablichfeit verbunden, und fomit ift bas erfte ber potengielle Rorper, bas zweite bie Begenfage, bas britte erft bie Glemente felbft (6. 1). Es banbelt fich biernach um bie Gegenfage ber taftbaren Rorper (ber Benichtennn ift nicht eigentlich Taftfinn, fonbern anberweitiger Art), welche, foweit fie auf wechfelfeitige Ginwirfung Bezug haben, fich auf bie Begenfagpaare bes Barmen und Ralten und bes Erodnen und Rliffigen reduciren, welche vier Begriffe eben nach ihren Birfungen zu bestimmen find, namentlich mit Beachtung einer Bieldeutigfeit bes Trodnen und Rluffigen in Bezug auf bas Starre und Raffe (G. 2). Bene zwei Baare nun geben bei paars weiser Combination, mit Beglaffung ber combinirten Begenfage felbft, vier Rorper, namlid Barm und Troden, b. h. Wener, Barm und Rluffig, b. b. Luft, Ralt und Rluffig, b. b. BBaffer, Ralt und Troden, b. b. Erbe, fo bag fich fowohl bie Biergabl ber Blemente bestätigt ale auch bie raumlichen Begenfate ents fprechent vertheilt fint; Gin Glieb bes Gegenfat Baares ift bei jebem Glemente bas überwiegenbe, namlich bas Erodne bei ber Erbe, bas Ralte bei bem Baffer, bas Fluffige bei ber Luft, bas Barme bei bem Feuer (G. 3). Das wechfelfeitige Uebergeben in

einander nun fintet bei fammtlichen vieren Statt, intem tae Gine Glieb ber Combination in feinen Begenfat umichlagt, nur gebt bieg bei benjenigen Glementen langfamer von Statten, beren beite Beftanttheile jenen bes anteren entgegengefest fint, und bei folden ift ter Uebergang fein unmittelbar wechselfeitiger, fontern es entftebt porerft bas gwifden ihnen liegente; und wenn von zwei in ber Reihenfolge nebeneinander flebenten Elementen ber eine ber beiten Beftanttheile umichlagt, entfleht fein Rorper (G. 4). Der Grund tiefer Biergabl ber Glemente liegt auch barin, bag weber Giner ber vier Stoffe, noch ein anterweitiger außer biefen bas Element fein fann, benn entweber mare Alles Gine, ober man mußte eben boch wieber jene Gegenfaglichfeiten beigieben: bingegen ba mechfelfeitiger lebergang bei allen (nicht wie nach Blato's Ans nabme bloß bei einigen) beftebt, bie Gegenfate aber menigftens amei fint, fo fint es nach obiger Beife vier Clemente, und eben barum fann weter eines ber beiten außerften bas gemeinschaftliche Brincip fein . ba fonft Alles Reuer ober Erbe mare, noch eines ber beiben mittleren, ba eben ber lebergang ein burchaus wedielfeitiger fein muß und berfelbe nicht nach Ginem ber beiben Extreme bin ine Unbegrenate fortgeben faun, weil bie Babl ber Gegenfate begrenat ift (G. 5). Bei ber Lebre bes Empetoffes aber ift junachft bie angebliche Commensurabilitat ber Elemente unverträglich mit ber Getrenntheit berfelben, benn bann mare ja Alles nur relativ: auch fann er weber bie Bunahme noch bas naturgemaße Entfleben erflaren. benn theile gibt er mechanifche Borgange ober felbit ben Bufall ale Urfache an, theile fuhrt er in ungenugenter unt felbft wiberfprechenter Beife bie Liebe und ten Streit ale Urfachen ein; auch lagt er vollig unrichtig bie Geele aus ben Glementen befteben (6. 6). Bezüglich ber Entftehung ber übrigen Dinge aus ben Elementen, wogu qualeich ber Beftant einer gemeinschaftlichen Grundlage und bas wechfelfeitige Uebergeben erforberlich fint, genugt naturlich bas bloß raumliche Rebeneinanterliegen ber Beftanbtheile nicht, fonbern bas enbliche Brobuct muß ale Banges ein gleichtheiliges fein, fo bag aus jebwebem Theilchen teffelben iebmebes Glement wieber entfteben fonnte, und es fommt baber auch bier, wie bei ber Difdung, auf ein Gleichgewicht ber Rrafte ber Beftanbtheile an, wornach ein wirflich neues concretes Dittleres entfteben fann, und alfo nicht blog bas abftract Stoffliche bas

Refultat ber Difchung ift (G. 7); es enthalten aber eben fammtliche in bem mittleren Beltraume porfommenben Dinge bie fammt: liden vier Clemente, benn Erbe ift in allen ale Dotiv ber orts lichen Lage, Baffer aber in allen ale Dotiv ber Abgrengung, und Luft und Feuer megen ber wechfelfeitigen Ginwirfung ale bie Begenfate jener beiben : ein Beleg fur bas Enthaltenfein aller Glemente in febem Dinge ift auch bie Dabrung, und es erffart fich auch wegen bes Formprincips ber ernahrtwerbenben Dinge, bag unter ben Glementen allein bas Feuer genabrt wird (C. 8). fachen aber fur bie Entftebung ber Dinge überhaupt gibt es brei: Die erfte ift ber Stoff, welcher bei ben verganglichen Dingen in ber Moglichfeit bes Geine und Richtseine beruht, Die zweite ift bie Form ale ber 3 wed bee Dinges; ju biefen beiben aber muß noch ein Beiteres fommen. benn bie Urfacblichfeit ber veranlaffenben Bewegung fann weber in ben platonifden 3been liegen, ba Diefe ja bann unablaffig ein Entfteben bewirfen mußten, und wir in ber That auch anderweitige wirfente Rrafte, g. B. an bem Argte, empirifd mabrnehmen, noch aber auch in bem Stoffe felbft, benn biefer ift an fich paffiv, nicht aber activ, und in ibm liegt nicht ber Befenebegriff, noch and barf bas Entfteben nach jener Beife erflart werben, auf welche Etwas burch Berfgenge entfteht, benn ber 3med ber Birffamfeit ift ein boberes ale bie Berfreuge (C. 9): fontern es ift bie Raumbewegung bie verantaffente Urfache als erfte und urfprunglichfte, und gwar, ba abmechfelnt Entfteben und Bergeben fein muß, ift bie oberfte Rreisbewegung nicht eine bloß einheitliche, fontern bie ichiefgebente Bewegung ber Efliptif ift Die Urfache bes Entftebene und Bergebene angleich ale eines continuirlichen und ale eines abwechfelnten; baber ift auch bie Dauer aller Dinge nach gemiffen Berioben feft bestimmt, und nur bas Bergeben ber Dinge fann megen ber Bermifdung bes ungleiche magigen Stoffes auch por Ablauf feiner Beriobe eintreten. Go nehmen burch bie ftete Actualitat bes Entftebens auch bie vergangs lichen Dinge nach ihrem Dage an bem Beften Theil, und fie ahmen felbft bie immermahrente Rreisbewegung nach; erflarlich aber ift burch bas beffanbige Entfteben und Bergeben auch bie ftete Continuitat ber Raumerfullung burch bie Rorper. In foldem Sinne ift bie Beit bie Babl ber continuirliden Bewegung, inbem bie Continuitat in bem Bewegtwerbenben ober anbrerfeite in ber

freisformigen Große liegt (C. 10). Und fragt es fich nun um bie Rothwendigfeit bee Entflebene, fo ift allerdinge bei vielen Dingen bas Gutfleben eines Frubern nothwendig, moferne ein Spateres entfteben foll, aber umgefehrt ift in Folge tes Entftebens eines Fruberen bas Entfiehen bes Spateren nur bann nothwendig, wenn tae Cvatere felbit ein nothwendig fein Diffentes ift. t. b. ba tiefes Berbaltnig nicht nach ber einen ber beiten Richtungen. namlich bes Fruberen unt bee Spateren, ine Unbegrengte fortgeben fann, bas Dothwendige aber bas Immermabrenbe und umgefebrt bas Immermabrente bas Rothwendige ift, fo findet tiefe mirfliche Rothwendigfeit ber mechfelfeitigen Abfolge bee Entflebene nur bei jenem flatt, beffen Entfleben im Rreife berumgebt und gleichmaßig jurudbeuat : bei tem Uebrigen bingegen geht bie Abfolge bes Entftebene nur in gerater Richtung fort, und bas Burudbeugen im Rreife berum fintet nur bezüglich ter Art, nicht aber bezüglich tes Inbivibuume Ctatt ; erfleres biemit find bie unverganglichen Wefenbeiten, letteres bie verganglichen (G. 11).

## ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ. Β.

† p. 329 a ed. Bekk.

 Περὶ μὲν οὖν μίξεως καὶ ἀφῆς καὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν εξοηται πως ὑπάρχει τοῖς μεταβάλλουσι κατὰ φύσιν, έτι δὲ περί γενέσεως και φθοράς τῆς ἀπλῆς\*), τίνος και πώς έστι και διά τίν' αίτίαν. όμοίως δέ και περι άλλοιώσεως εξρηται, τέ το άλλοιοῦσθαι και τέν' έχει διαφοράν αὐτων. λοιπόν δέ θεωρήσαι περί τα καλούμενα στοιχεία των σωμάτων. γένεσις μέν γάρ και φθορά πάσαις ταις φύσει συνεστώσαις οὐσίαις οὐχ ἄνευ τῶν αἰσθητῶν σωμάτων τούτων δὲ τὴν ὑποκειμένην ύλην οἱ μέν φασιν είναι μίαν, οίον άξρα τιθέντες η πύρ ή τι μεταξύ τούτων, σωμά τε δν και χωριστόν, † οί δὲ πλείω τὸν ἀριθμὸν ένός, οί μὲν πῦρ και γην, οι δε ταυτά τε και άξρα τρίτον, οι δε και ύδωρ τούτων τέταρτον, ώσπερ Έμπεδοκλής. Εξ ών συγκρινομένων και διακρινομένων η άλλοιουμένων συμβαίνειν την γένεσιν και την φθοράν τοῖς πράγμασιν. ὅτι μὲν οὐν τά πρώτα άρχας και στοιγεία καλώς έχει λέγειν, έστω συνο-

<sup>\*)</sup> siehe die Anmerkung zu dieser Stelle.

## II. Buch.

Betreffe alfo nun ber Difdung und bee Sichberührens und bee Ausübens und Erfahrens von Ginwirfungen ift hiemit angegeben worben, in welcher Beife fie ben naturgemäß fich verans bernben Dingen gutommen, ferner auch betreffe bee ichlechthinigen Entftebens und Bergebens, von welchen Dingen und' in welcher Beife und aus welcher Urfache es ein folches gebe; ebenfo aber auch ift betreffe ber qualitativen Menterung angegeben morben, mas bas qualitativ Beandertwerden fei und worin es fich von jenen unterfcheibe '); übrig aber ift noch tie Betrachtung betreffe ber fogenannten Glemente ber Rorper. Mamlich Entfteben und Bergeben fommt fammtlichen von Natur aus bestebenten Befenheiten nicht ohne die finnlich mahrnehmbaren Rorper gu. Bon tem tiefen gu Grunde liegenden Stoffe aber behaupten Die Ginen, er fei Giner, indem fie g. B. Luft oder Reuer ober irgend ein Mittelbing gwis ichen biefen aufstellen, und zwar foldes fomohl als einen Rorper als auch als ein Trennbares aufstellen, Die Anderen hingegen, er fei ber Bahl nach mehr ale Giner, indem Ginige Reuer und Erte aufftellen, Antere aber fowohl tiefe beiben ale auch noch tie Luft ale brittes, wieber Unbere aber, wie Empetofles, auch noch bas Waffer als viertes von biefen, aus welchen bann burch Bufam= menfichten und Auseinanderfichten ober burch qualitative Aenderung bas Entfteben und Bergeben fur bie factifden Dinge fich ergebe 2). Dag man nun tiejenigen urfprunglich erften Rorper mit Recht ale Brincipien und Glemente bezeichne, aus welchen, indem fie fich ente μολογούμενον, έξ ών μεταβαλλόντων ἢ κατὰ σύγκρισιν καὶ διάχοισιν ή κατ' άλλην μεταβολήν συμβαίνει γένεσιν είναι καὶ φθοράν. ἀλλ' οι μέν ποιοῦντες μίαν ύλην παρά τὰ ελοημένα, ταύτην δε σωματικήν και χωριστήν, άμαρτάνουσιν. αδύνατον γαο άνευ εναντιώσεως είναι τὸ σωμα τοῦτο αίσθητόν ὄν· ἢ γὰρ χοῦφον ἢ βαρὸ ἢ ψυχρόν ἢ θερμόν ανάγκη είναι τὸ απειρον τοῦτο, ο λέγουσί τινες είναι τὴν ἀρχήν. ώς δ' εν τῷ Τιμαίω γέγραπται, οὐδένα έχει διορισμόν οὐ γὰρ εἴρηκε σαφῶς τὸ πανδεχές, εὶ χωρίζεται των στοιχείων. οὐδὲ χρηται οὐδέν, φήσας είναι ὑποκείμενόν τι τοῖς καλουμένοις στοιχείοις πρότερον, οἶον χρυσὸν τοις ξογοις τοις χουσοίς. καίτοι και τουτο ου καλώς λέγεται τοῦτον τὸν τρόπον λεγόμενον, ἀλλ' ὧν μὲν ἀλλοίωσις, ἔστιν ούτως, ών δὲ γένεσις καὶ φθορά, ἀδύνατον ἐκεῖνο προσαγορεύεσθαι έξ οὖ γέγονεν. καίτοι γέ φησι μακρῷ ἀληθέστατον είναι χουσόν λέγειν έχαστον είναι. άλλά τῶν στοιχείων όντων στερεών μέχρι ξπιπέδων ποιείται την ανάλυσιν αδύνατον δὲ τὴν τιθήνην καὶ τὴν ΰλην τὴν πρώτην τὰ ἐπίπεδα είναι. ήμεις δε φαμέν μεν είναι τινα ύλην των σωμάτων τῶν αλοθητῶν, ἀλλὰ ταύτην οὐ χωριστὴν ἀλλ' ἀελ μετ' έναντιώσεως, εξ ής γίνεται τὰ καλούμενα στοιχεῖα. διώρισται δὲ περί αὐτῶν ἐν ἐτέροις ἀχριβέστερον. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπειδή και τὸν τρόπον τοῦτόν ἐστιν ἐκ τῆς ὕλης τὰ σώματα τὰ πρώτα, διοριστέον και περί τούτων, άρχην μέν και πρώτην ολομένοις είναι την ύλην την αχώριστον μέν, υποκειμένην δὲ τοῖς ἐναντίοις· οὔτε γὰρ τὸ θερμὸν ὅλη τῷ ψυχοῷ ούτε τούτο τῷ θερμῷ, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον ἀμφοῖν. ώστε πρώτον μέν τὸ δυνάμει σώμα αλσθητὸν ἀρχή, δεύτερον δ' weber in Bufammenfichtung unt Auseinanderfichtung ober in einer anteren Beranterungemeife verantern, bas Borbantenfein eines Entftebens und Bergebene fich ergibt, moge ale allgemein juges ftanben gelten; bingegen Diejenigen, welche einen einheitlichen Stoff außer ben eben genannten, und gwar babei einen forperlichen und trennbaren, aufftellen, fint im Brrthum; benn es ift unmoglich, bag jener Rorver, mabrent er ein finnlich mabrnehmbarer ift. obne Ges genfaglichfeit fei; entweber namlich leicht ober fcwer ober falt ober warm muß nothwendig jenes Unbegrengte fein, welches Ginige ale bas Brincip bezeichnen. Aber in iener Beife, in welcher es im Timaus Ip. 49 ff.1 gefdrieben ftebt, enthalt es gar feine beftimmte Reftflellung; namlich er bat von jenem "Mlaufnehmenten" [p. 51 A] nicht beutlich angegeben, ob es von ben Glementen getrennt merte, und er macht bavon auch weiter feinen Gebraud, nachbem er ges fagt bat, es liege irgent Etwas ben fogenannten Glementen als ein Uriprunglicheres ju Grunte, wie Golt ten golbenen Runfts werfen [p. 50 Al; unt boch ift biefes, wenn man es auf biefe Beife fagt, nicht richtig gefagt, fontern nur bei ienem, pon welchem es eine qualitative Menterung gibt, ift es fo, bingegen bei fenem, mos pon es ein Entfteben unt Bergeben gibt, ift es unmöglich, basjenige mit Ramen ju nennen, aus welchem es entftanten ift; und boch ja fagt er febent.], es fei bei weitem am mahrften, jebes ale Gold gu bezeichnen ; bingegen mabrent bie Elemente forverhaft fint. veranftaltet er iene Auflofung in ebene Rladen; unmoglich aber fonnen jene "Amme" [p. 49 A unt 52 D] unt jener urfprunglich erfte Stoff bie ebenen Rlachen fein 3). Wir bingegen behaupten wohl, baß es irgent einen Stoff ber finnlich mahrnehmbaren Rors per gebe, aber bag berfelbe nicht getreunt, fonbern immer mit einer Begenfablidfeit verbunten fei, aus welcher tie fogengnnten Elemente entfteben; mas aber bieg betrifft, jo haben wir es icon antermarts [phys. ausc. I, 4-9] genauer feftgeftellt; nichtebeftoweniger aber muffen wir. ba es eben auch biefe Art und Beife ift, auf welche aus bem Stoffe bie uriprunglich erften Rorver befteben, auch betreffs Diefer letteren es feftftellen , indem wir ber Deinung fint, bag ber Stoff gwar untrennbar fei, aber eben ben Begenfagen gu Grunte liege; benn weber bas Barme ift Stoff fur bas Ralte, noch biefes fur bas Barme, fontern bas ju Grunte Liegente ift Stoff fur beibe. Rolalich ift ale erftes ber potenzielle finnlichmabrnebmbare al Εναντιώσεις, 16γω δ' οἶον δερμότης και ψυχρότης, τοιτον δ' δήπ πὸς καί δώσο και τὰ τοιαίκτι ταῦτε με γλος † μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, και οὐχ ώς Ἐμπιθοκλής και ἔτεροι 16γουσιν (οὐδ! γὰς ἀν τὰ ἐλλοίωσις), αι δ' Εναντιώσεις οὐ μεταβάλλουση, ἀλλ' οὐδ!ν τίτον και ὁς σώματος ποίας καὶ πόσας λεκτίον ἀρχάς οἱ μεν γὰς ἄλλοι ὑποδέμενοι χρώνται, και οὐδ!ν 16γουσι διὰ τί αέναι ἡ τοσαῦται.

2. Έπεὶ οὖν ζητοῦμεν αἰσθητοῦ σώματος ἀρχάς, τοῦτο δ' έστιν άπτου, άπτον δ' οὖ ή αἴσθησις άψή, ψανερον ὅτι ού πάσαι αἱ ἐναντιώσεις σώματος εἴδη καὶ ἀργάς ποιούσιν. άλλα μόνον αξ κατά την άψην· κατ' ξναντίωσιν τε γάρ διαφέρουσι, και κατά άπτην ξναντίωσιν. διὸ ούτε λευκότης καὶ μελανία ούτε γλυκύτης καὶ πικρότης, όμοίως δ' οὐδὲ των άλλων των αξαθητών έναντιώσεων οὐδέν ποιεί στοιχείον. καίτοι πρότερον όψις άφης, ώστε και τὸ ὑποκείμενον πρότερον. αλλ' ούχ έστι σώματος απτού πάθος ή απτόν, άλλα καθ' έτερον, και εί έτυγε τη φύσει πρότερον. αὐτών δέ ποώτον των άπτων διαιοετέον ποΐαι ποώται διαφοραί καὶ έναντιώσεις. είσὶ δ' έναντιώσεις κατά την άφην αίδε, θερμόν ψυγρόν, ξηρόν ύνρόν, βαρύ χρύσον, σχληρόν μαλαχόν, γλίσγοον χραύρον, τραγύ λείον, παγύ λεπτόν, τούτων δέ βαρύ μέν και κούφον οὐ ποιητικά οὐδέ παθητικά οὐ γάρ τῷ ποιείν τι έτερον ἡ πάσχειν ὑφ' έτέρου λέγονται. δεί δέ ποιητικά είναι άλλήλων και παθητικά τά στοικεία. μίγνυται γάο και μεταβάλλει είς άλληλα. Θερμόν δέ και ψυγρόν και ύγρον και ξηρόν τα μέν τω ποιητικά είναι τα Körper ein Pfringip, als zweites aber bie Gegensappaare, ich meine aber hiemit 3. B. Makeme und Kalte, als drittes aber bereits erft Geuer und Balfer und die betartigen Körper; benn diese erft deren dem Antere fagen (benn bann gabe es feine qualitative Underung), die Gegensappaare selbst aber verandern sich nicht, hingegen nichte bestoweniger missen ihr bed auch sied den ficht, die Rechtenung angegeben werten, weckle irgand eine Qualität basen und in irgand einer Angahl vorliegen; die Uebrigen nämtlich machen nur von ihnen Gebrauch, nachem sie tiefelben zu Grunter gelegt haben, und sagen bariber Richte, warum sie eben biefen und 6 volle sieden, und sagen

2. Da mir aber Brincipien bes finnlichmabrnehmbaren, bieß beißt aber bee taftbaren Rorpere fuchen, taftbar aber basjenige ift, mas burch ten Saftfinn mabrgenommen wirt, fo ift augenfällig, bag nicht alle Wegenfagpaare bee Rorpere icon Artbegriffe und Brincipien begrunten, fonbern nur biefenigen, welche auf ben Tafts finn Bezug haben, tenn tiefe untericeiten fich fowohl nach einer Begenfaglichfeit ale auch nach einer taftbaren Begenfaglichfeit; barum bearunten meter Beife und Comarge, noch Gufiafeit und Bitterfeit, und ebenfo auch feines ter übrigen finnlichwahrnehms baren Gegenfappaare ein Element; und boch ift ber Befichtefinn principieller ale ber Saftfinn, und folglich auch bas erfterem gu Grunte liegente ein Brincivielleres; aber fener ift nicht eine Gin= wirfung eines taftbaren Rorvere ale eines taftbaren, fontern in einer anderen und vielleicht wohl von Ratur aus principielleren Begiebung .). Gben aber an bem Tafibaren felbit muffen mir querft gerlegen, welcherlei feine urfprunglich erften Unterfdiete und Begens fatpaare feien. Ge fint aber Gegenfatpaare bezüglich bee Taftfinnes folgende: Barm Ralt, Troden Bluffig, Schwer Leicht, Bart Beich, Rlebrig Eprot, Raub Glatt, Did Rein; bievon aber baben bas Schwere und bae Leichte nicht bie Rabigfeit, Ginwirfungen ausgnuben ober gu erfahren, benn fie merten nicht barum ale folche bezeichnet, weil fie auf irgend etwas Anderes eine Ginwirfung ausuben ober von einem Anderen eine folde erfahren 5); Die Glemente aber follen bie Rabigfeit haben , wechfelfeitig Ginwirfungen aufeinander ausguuben und voneinander ju erfahren, benn fie vermifden fich und perantern fich medfelfeitig ineinander. Singegen bas Barme und Ralte und bas Fluffige und Erodne werten eben δέ τω παθητικά λέγεται. Θερμόν γάρ έστι το συγκρίνον τά όμογενή (τὸ γὰρ διακρίνειν, ὅπερ φασὶ ποιείν τὸ πῦρ, συγχρίνειν έστι τὰ ὁμόφυλα. συμβαίνει γὰρ έξαιρεῖν τὰ άλλότρια), ψυγρόν δέ το συνάγον και συγκρίνον ομοίως τά τε συγγενή και τὰ μὴ ὁμόφυλα, ὑγρὸν δὲ τὸ ἀόριστον οίχειω όρω εὐόριστον όν, ξηρόν δὲ τὸ εὐόριστον μέν οίχειω όρω, δυσόριστον δέ. τὸ δὲ λεπτὸν καὶ παγύ καὶ ληξαλοόλ και κυαρόολ και ακγύοολ, και παγακόλ και αξ άλλαι διαφοραί έχ τούτων. Επεί γαρ το αναπληστιχόν έστι τοῦ ύγροῦ διὰ τὸ μὴ ώρίσθαι μέν εὐόριστον δ' είναι καὶ άχολουθείν τῷ † ἀπτομένω, τὸ δὲ λεπτὸν ἀναπληστικόν (λεπτομερές γάρ, καὶ τὸ μικοομερές άναπληστικόν όλον γαρ όλου απτεται· τὸ δὲ λεπτὸν μαλιστα τοιούτον), φανερον ότι το μέν λεπτον έσται του ύγρου, το δέ παχύ του ξηρού. πάλιν δὲ τὸ μὲν γλίσχρον τοῦ ὑγροῦ (τὸ γὰρ γλίσγοον ύνοὸν πεπονθός τί έστιν, οίον τὸ έλαιον), τὸ δέ χραύφον του ξηρού· χραύρον γάρ το τελέως ξηρόν, ώστε καλ πεπηγέναι δι' έλλειψιν ύγρότητος. Ετι το μέν μαλακόν τοῦ ύγροῦ (μαλακόν γὰρ τὸ ὑπεῖκον εἰς ἐαυτὸ καὶ μὴ μεθιστάμενον, ὅπερ ποιεῖ τὸ ὑγρόν διὸ καὶ οὐκ ἔστι τὸ ύγρον μαλαχόν, άλλά το μαλαχόν τοῦ ύγροῦ), τὸ δὲ σχληρον του ξηρού σχληρον γαρ έστι το πεπηγός, το δε πεπηγὸς ξηρόν. λέγεται δὲ ξηρον καὶ ὑγρὸν πλεοναχῶς ἀντίχειται γάρ τῷ ξηρῷ καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ διερόν, καὶ πάλιν το ύγρο και το ξηρόν και το πεπηγός απαντα δε ταυτ' έστι του ξηρού και του ύγρου τών πρώτων λεγθέντων. έπει γαρ αντίπειται τῷ διερῷ τὸ ξηρόν, και διερὸν μέν

barum ale folde bezeichnet, weil bie einen bie Rabiafeit baben, Ginwirfungen auszuuben, und bie anderen, fie ju erfabren. Barm namlich ift basienige, mas bie gleichartigen Dinge gufammenfichtet. - benn bas Museinanberfichten, welches man ale Birfung bes Feuere bezeichnet, ift eben nur ein Bufammenfichten bes Bermantten, namlich es ift babei nur ein Borfommniß, bag es auch bie frembe artigen Dinge gueftofit 6): - Ralt aber ift basienige, mas in gleicher Beife fowohl bie gleichartigen ale auch bie nicht verwandten Dinge aufammenführt und aufammenfichtet: Rluffig aber ift basjenige, mas burch eine ibm felbit eigene Grenge nicht abgegrengt merten fann, mab: rent es burch Anderes leicht begrengbar ift; Troden aber ift basjenige, was burch eine ibm felbft eigene Grenge leicht begrengbar, aber burch Unberes ichmer bearengbar ift. Das Weine aber unt Dide und Rlebrige und Sprote und barte und Beide und bie übrigen Unterschiebe befteben aus biefen. Ramlich ba bie Rabigfeit bes Anfullene Cache bee Fluffigen ift, weil es, mabrent es leicht begrengbar ift, nicht felbft icon abgegrengt ift und an basienige, mit bem es in Berührung ift, fich anichließt 2), bas Reine aber bie Rabigfeit bes Unfullens bat (benn es ift feintheilig, und bas Rleintheilige bat bie gabigfeit bes Anfullens, benn es berührt ein ganges Gefaß gang, bas Reine aber ift jumeift berartig), fo ift augenfällig, bag bas Reine Cache bes Rluffigen ift, bas Dide aber Cache tes Trodnen. Sinwiederum aber ift bas Rlebrige Cade bee Fluffigen (benn bas Rlebrige ift ein Rluffiges, meldes irgent eine Ginwirfung erfahren bat, wie a. B. bas Del), bas Sprote aber Sache bes Trodnen, benn fprot ift bas vollitanbig Trodne, fo bag es ans Mangel an Reuchtigfeit auch ftarr geworben ift. Ferner bas Beide ift Cade bes Fluffigen (benn weich ift, mas in fich felbit gurfidweicht und babei nicht, wie bas Rluffige thut, an eine anbere Stelle bin ausweicht; barum ift auch nicht bas Aluffige ein Beides, mobl aber bas Beide Gade bee Fluifigen), bas barte aber Sache bee Trodnen, benn bart ift bas Erftarrte, bas Erftarrte aber ift troden. Es wird aber Troden und Aluffig in mehreren Bebeutungen gefagt : namlich bem Trodnen liegt fomobl bas Rluffige gegenüber ale auch bas Daffe, und binwieberum bem Wluffigen fowohl bas Erodne ale auch bas Erftarrte; alles biefes aber ift Sache bes Trodnen und Rluffigen, infoferne fie in ber urfprunglich erften Bebeutung ale folche bezeichnet merben ; namlich ba bem Raffen bas Trodne gegenüberliegt, und naff

3. Έπει δε τέτταρα τα στοιγεία, των δε τεττάρων εξ αί συζεύξεις, τὰ δ' ἐναντία οὐ πέφυχε συνδυάζεσθαι (θερμον νάο και ψυγοον είναι το αύτο και πάλιν ξηρον και ύγρον αδύνατον), φανερον ότι τέτταρες έσονται αί των στοιχείων συζεύξεις, θερμού και ξηρού, και θερμού και ύγρου, και † πάλιν ψυγοού και ύγρου, και ψυγρού και ξηρού. και ήκολούθηκε κατά λόνον τοῖς άπλοῖς ακινομένοις σώμασι, πυρί και άξρι και ύδατι και γη το μέν γάρ πύο θερμόν και Επρόν, ό δ' άπο θερμόν και ύγρον (οίον άτμις γάρ ὁ ἀήρ), τὸ ở ὑδωρ ψυχρὸν και ὑγρόν, ἡ δὲ γῆ ψυχρόν και ξηρόν, ώστ' εὐλόγως διανέμεσθαι τὰς διαφοράς τοίς πρώτοις σώμασι, καὶ τὸ πληθος αὐτῶν είναι κατά λόγον. απαντες γάρ οἱ τὰ ἀπλα σώματα στοιχεῖα ποιοῦντες οί μέν έν, οί δὲ δύο, οί δὲ τρία, οί δὲ τέτταρα ποιούσινόσοι μέν ούν εν μόνον λέγουσιν, είτα πυχνώσει και μανώσει τάλλα γεννώσι τούτοις συμβαίνει δύο ποιείν τὰς ἀρχάς, τό

basienige ift, mas eine frembe Reuchtigleit an feiner Dberflache bat, burchnaft bingegen basjenige, mas fie unter bie Dberflache in tie Tiefe binab bat, troden aber basienige, mas bon ibr überbaupt entbloft ift, fo ift augenfällig, baß bas Raffe Sache bes Rluffigen ift, und bas ihm gegenüberliegenbe Trodne Cache bes Trodnen in felner urfprunglich erften Beteutung; hinwiederum aber bei bem Rluffigen und bem Grifgerten ebenfo: fluffig namlich ift, mas eine felbit eigene Reuchtigfeit bat, burdnaßt bingegen basienige, mas eine frembe Reuchtigfeit in ber Tiefe unter ber Dberflache bat, erftarrt aber baefenige, mas von ihr überhaupt entblogt ift; folglich wird auch von biefen bas Gine Cache bes Trodnen, bas Antere Sache bes Fluffigen fein. Rlar bemnach ift, bag bie fammtlichen übrigen Untericbiebe auf bie vier uriprunglich erften gurudgeführt werben, biefe aber nicht mehr auf noch wenigere; benn meter bas Barme ift jenes, mas an fich bas Fluffige ober an fich bas Trodine ift, noch bas Fluffige jenes, mas an fich bas Barme ober an fich bas Ralte ift, noch auch fint bas Ralte und bas Trodne medfels feitig fich felbft untergeordnet, noch unter bas Barme und bas Aluffige, Folglich muffen es nothwentig biefe vier fein ").

3. Da aber biefe Glemente ") vier fint, es von Bieren aber feche Bagrungen gibt, bie Gegenfate aber pon Ratur nicht beftimmt fint gevagrt ju werben (namlich es ift unmöglich, bag bas Ramlide warm und falt fei, und binwiederum aud, tag es troden und fluffig fei), fo ift augenfällig, bag es vier Baarungen biefer Elemente fein werben, namlich bie Bagrung von Marm und Troden. und von Barm und Aluffig, und binwieberum von Ralt unb Aluffig, unt von Ralt unt Troden; und es ichließen fich tiefe in begrunteter Beife an bie einfachen Rorper, welche faftifch ericheinen, an; namlich bas Feuer ift warm und troden, bie Luft aber warm und fluffig - namlich gleichsam wie ein Dampf 10) ift bie Luft, bas Baffer aber falt und fluffig, bie Erte aber falt und troden, fo baß wohlbearuntet bie Untericiebe fic auf bie urfprunglich erften Rorper vertheilen, und bie Angabl berfelben in begrunbeter Beife besteht. Alle Diejenigen namlich, welche bie einfachen Rorper ale Blemente aufftellen, ftellen theile einen, theile amei, theile brei. theils vier auf; Diejenigen nun, welche blog Ginen angeben, laffen fobann burch Berbichtung und Aufloderung bas Uebrige entfteben, und bieburch ergibt fich ibnen, baf fie ale bie Brincipien amei auf: τε μανόν καὶ τὸ πυκνόν ἢ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρόν. ταῦτα γάρ τὰ δημιουργούντα, τὸ δ' Εν ὑπόχειται καθάπερ ύλη. οί δ' εύθυς δύο ποιούντες, ώσπερ Παρμενίδης πύρ καί γην, τὰ μεταξύ μίγματα ποιούσι τούτων, οἰον ἀέρα καὶ ύδωρ, ώσαύτως δε και οί τρία λέγοντες, καθάπερ Πλάτων λν ταϊς διαιρέσεσιν: τὸ γὰρ μέσον μίγμα ποιεί. καὶ σχεδον ταύτα λέγουσιν οι τε δύο και οι τρία ποιούντες πλην οί μέν τέμνουσιν είς δύο το μέσον, οί δ' έν μόνον ποιούσιν. ένιοι δ' εύθυς τέτταρα λέγουσιν, οἶον Έμπεδοκλῆς. συνάγει δὲ καὶ ούτος εἰς τὰ δύο τῷ γὰρ πυρὶ τὰλλα πάντα ἀντιτίθησιν. οὐχ ἔστι δὲ τὸ πῦς καὶ ὁ ἀὴς καὶ ἔκαστον τῶν ελοπμένων απλούν, αλλά μικτόν. τα δ' απλά τοιαύτα μέν έστιν, οὐ μέντοι ταὐτά, οἶον εἴ τι τῷ πυρὶ ὅμοιον, πυροειδές, οὐ πύρ, καὶ τὸ τῷ ἀέρι ἀεροειδές ὁμοίως δὲ κάπὶ τῶν άλλων. το δέ πυρ έστιν ύπερβολή θερμότητος, ώσπερ καί χρύσταλλος ψυχρότητος ή γάο πήξις και ή ζέσις ύπερβολαί τινές είσιν, ή μέν ψυχρότητος, ή δε θερμότητος. εί ουν ο χούσταλλός έστι πηξις ύγρου ψυχρού, καλ το πύρ έσται ζέσις ξηρού θερμού. διὸ καὶ οὐδὲν οὕτ' ἐκ κρυστάλλου γίγνεται ουτ' έχ πυρός. όντων δὲ τεττάρων τῶν άπλων σωμάτων, έχατερον τοιν δυοίν έχατέρου των τόπων έστίν πυρ μέν γάρ και άἡρ του πρός τον δρον φερομένου, γη δὲ καὶ ὕδωρ τοῦ πρὸς τὸ μέσον. καὶ ἄκρα μέν καὶ είλιχρινέστατα πύρ και γή, μέσα δε και μεμιγμένα μάλλον † ύδωρ καὶ ἀήρ. καὶ έκατερα έκατέροις έναντία. πυρί μέν γάρ ξυαντίου ΰδωρ, άξρι δὲ γῆ· ταῦτα γάρ ἐκ τῶν ἐναντίων παθημάτων συνέστηκεν. οὐ μὴν ἀλλ' ἀπλῶς γε τέτταρα όντα ένὸς εχαστόν έστι, γη μέν ξηρού μαλλον ή ψυχρού, ύδωρ δὲ ψυχροῦ μᾶλλον ἢ ὑγροῦ, ἀἡρ δ' ὑγροῦ μᾶλλον ἡ θεομού, πύο δέ θερμού μάλλον ή ξηρού.

ftellen, namlid bas Lodere und bas Dichte ober bas Barme und bas Ralte: biefe namlich fint bae Schaffenbe, bas Gine aber liegt babei wie ein Stoff ju Grunde. Bene hingegen, welche gleich von vorneherein zwei auffiellen, wie Barmenites Feuer unt Erbe, machen bie Mittelalleber , namlich Luft und Baffer, ju Difdungen fener ; ebenfo aber auch Diejenigen, welche trei angeben, wie Blato in ben "Gintheilungen" 11); namlich er macht bas Dittlere babei gu einer Difchung ; und fo giemlich fagen Bene, welche zwei aufftellen und Bene, welche brei, bas Ramliche; nur gerichneiben bie Ginen bas Mittlere in zwei, Die Unberen aber ftellen es ale Gines auf. Ginige aber geben gleich von vorneberein vier an, wie a. B. Em: petofles; es gieht fie aber auch biefer in die gmei gufammen, nam: lich er ftellt bem Feuer bie übrigen alle gegenüber. - Ge ift aber bas Feuer und bie Luft und jebes ber genannten nicht ein einfaches, fontern ein gemifchtes; basjenige bingegen, mas einfach ift, ift wohl von folder Befchaffenbeit wie jene, aber nicht Gin und basfelbe wie fie; wie j. B. wenn irgent eines barunter bem Fener abulich ift, fo ift es feuerartig, nicht aber Feuer, und bas ber Luft abnliche luftartia; ebenfo aber auch bei ben übrigen. Das Reuer felbit aber ift ein Uebermaß von Barme, fowie auch Gis ein Uebermaß von Ralte; benn bas Befrieren und bas Gieben fint irgent ein Uebermaß, bas eine pon Ralte und bas aubere pon Barme : wenn alfo Gie bae Gefrieren eines fluiffigen Ralten ift. fo wirb auch Reuer bas Gicten eines trodnen Barmen fein; barum ent: ftebt aud Dichts. meter aus Gis noch aus Feuer. Intem aber bie einfachen Rorper vier find, fo gehort jebes von je zweien je einem ieten ber amei Orte an; namlich Reuer und Luft tem Orte bes: fenigen, mas jur Grenze bin bewegt mirb, Erbe aber und Baffer bem Orte bes jum Mittelpunfte bin Bewegtwerbenten; und bie außerften und reinften find Feuer und Erbe, mittlere aber und mehr gemifchte Baffer und Luft, und ie eines biefer beiben ift je einem fener beiben entgegengefest, bem Reuer namlich ift Baffer entgegenges fest, ber Luft aber Erbe; benn biefe befteben aus ten gerabe entgegens gefesten Buftanben. Dichteteftoweniger aber ift ja, ba fie fclechthin vier fint, ein fetes Cache eines Ginen, namlich Grbe ift mehr Cache bes Erodnen ale bee Ralten, Baffer aber mehr Cache bes Ralten ule bee Rluffigen, Luft aber mehr Sache tee Rluffigen ale tee Barmen, Feuer aber mehr Cache bes Barmen ale bes Erodnen 1').

4. Έπει δε διώρισται πρότερον ότι τοις άπλοις σώμασιν έξ άλλήλων ή γένεσις, αμα δέ και κατά την αϊσθησιν φαίνεται γινόμενα (οὐ γὰρ αν ήν άλλοίωσις κατά νὰο τὰ τών άπτων πάθη ή άλλοιωσίς έστιν), λεκτέον τίς ο τρόπος της είς αλληλα μεταβολής, και πότερον άπαν έξ άπαντος γίγγεσθαι δυνατόν ή τα μέν δυνατόν τα δ' αδύνατον. ότι μέν ουν απαντα πέφυχεν είς αλληλα μεταβάλλειν, φανερόν. ή γάρ γένεσις εξς έναντία καὶ έξ έναντίων, τὰ δὲ στοιγεία πάντα έγει έναντίωσιν ποὸς αλληλα διὰ τὸ τὰς διαφοράς ξυαντίας είναι τοῖς μέν γὰρ ἀμφότεραι ξυαντίαι, οἴον πυοί καὶ ὕδατι (τὸ μὲν γάρ ξηρὸν καὶ θερμόν, τὸ δ' ύγρὸν καὶ ψυχρόν), τοις δ' ή έτέρα μόνον, οἶον ἀέρι καὶ ὕδατι (τὸ μέν γάρ ύγρον και θερμόν, το δέ ύγρον και ψυχρόν). ώστε χαθόλου μέν φαγερόν ότι παν έχ παντός γίνεσθαι πέσυχεν. ήδη δὲ καθ' Εκαστον οὐ γαλεπον ίδειν πῶς. ἄπαντα μέν γαρ έξ απάντων έσται, διοίσει δὲ τῷ Θάττον καὶ βραδύτερον και τῷ ράον και χαλεπώτερον. όσα μέν γὰο έχει σύμβολα πρός άλληλα, ταγεία τούτων ή μετάβασις, όσα δέ μη έγει, βραδεία, διὰ τὸ βᾶον είναι τὸ έν η τὰ πολλά μεταβάλλειν, οίον έκ πυρός μέν έσται άξο θατέρου μεταβάλλοντος (τὸ μέν γάρ ην θερμον καὶ ξηρόν, τὸ δὲ θερμον καὶ ὑγρόν, ώστε αν κρατηθή τὸ ξηρὸν ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ, ἀἡρ ξαται), πάλιν δὲ ἐξ ἀξρος είδωρ, ἐὰν κρατηθή τὸ θερμόν ύπο του ψυγρού (το μέν γαρ ην θερμόν και ύγρον, το δέ ψυγρόν και ύγρόν, ώστε μεταβάλλοντος του θερμού ύδωρ ξσται), τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐξ ὕδατος γῆ καὶ ἐκ γῆς πύρ. έχει γαρ αμφω πρός αμφω σύμβολα. τὸ μέν γαρ ύδωρ ύγοον και ψυχρόν, ή δε γη ψυχρόν και ξηρόν, ώστε κρατηθέντος του ύγρου γη ξσται. και πάλιν έπει το μέν πύο

4. Nachtem wir aber ichen fruber festgestellt baben Ide coel. III. 6 u. IV. 4 f.1. bag bie einfachen Rorver ein medielfeitiges Entiteben auseinander haben, jugleich aber auch es nich gemaß ber Sinnesmabrnehmung geigt, baß fie fo entfteben (namlich außerbem gabe es feine qualitative Menberung, benn an ben Buftanben bes Taftbaren geht bie qualitative Menterung vor fich), fo ift nun anquaeben, welches bie Art und Beife Diefer mechfeliertigen Berans berung fei, und ob febes ans fetem entfteben fonne, ober ob bien nur bei einigen moglich, bei anteren aber unmöglich fei. Daß alfo nun fammtliche von Ratur bestimmt fint, wechfelfeitig ineinander fich ju verantern, ift augenfällig; tenn bas Entfteben geht in Gegenfane und aus Gegenfaben por fic, tie Elemente aber ents balten fammtlich wechfelfeitig ein Gegenfatpaar, weil ihre Unters fcbiebe entgegengefest find; namlich bei ben einen find beite Unters ichiebe entgegengefest, wie g. B. bei Feuer und Baffer (benn erfteres ift troden und warm, letteres fluffig und falt), bei ben anberen nur ber eine von beiben, wie g. B. bei Luft und Baffer (benn erftere ift fluffig und warm, letteres fluffig und falt). Folglich ift fcon im Allgemeinen augenfällig, baß jebes aus jebem gu ente fteben von Ratur bestimmt ift; aber nun auch im Gingelnen ift es nicht fdmer, ju feben, in welcher Beife. Ramlich fammtliche mers ben aus fammtlichen entfteben, einen Untericbied aber mirb es machen. je nachtem fcneller und langfamer und je nachtem leichter und fcmerer; benn bei tenjenigen, welche gegenfeitige Aufnupfungepuntte baben, ift ter Uebergang ein ichneller, bei jenen aber, melde feinen baben, ein langfamer, weil es leichter ift, baf Gines, ale baf mebrere fich verandern; wie g. B. aus Fener wird Enft entfteben. wenn nur bas eine von beiten fich veranbert (namlich erfteres mar und warm und troden, lettere warm und fluffig, fo bag, wenn bas Erodne von bem Rluffigen übermaltigt worten, es Luft fein wird), binwiederum aber aus Luft Baffer, mann tas Barme von bem Ralten übermaltigt morben (namlich erftere mar uns marm und fluffig, letteres falt und fluffig, fo bag, wenn bas Warme fic perantert bat, es Baffer fein wird); in ber namlichen Beife aber auch aus Waffer Erbe und aus Erbe Reuer, benn beibe baben Infnuvinnasvunfte an beibe; namlich bas Baffer ift fluffig und falt. Die Erte aber falt und troden, fo bag, wenn tas Stuffige übermaltigt worben, es Grbe fein wirb: und binwieberum ba bas Reuer

ξηρόν και θερμόν, ή δὲ † γῆ ψυγρόν και ξηρόν, ἐὰν ψθαρῆ τὸ ψυχρόν, πῦρ ἔσται ἐχ γῆς. ώστε φανερὸν ὅτι χύχλω τε έσται ή γένεσις τοῖς ἀπλοῖς σώμασι, καὶ ὑᾶστος οὐτος ὁ τρόπος της μεταβολής δια τὸ σύμβολα ένυπάρχειν τοῖς έφεξής, έχ πυρός δὲ ύδωρ καὶ ἐξ άξρος γῆν καὶ πάλιν ἐξ ύδατος και γης άξρα και πύρ ενδέγεται μεν γίνεσθαι, γαλεπώτερον δε διά το πλειόνων είναι την μεταβολήν άνάγχη γάρ, εί έσται έξ υδατος πυρ, φθαρήναι και το ψυγρόν και το ύγρον, και πάλιν εί έκ γης άήρ, φθαρήναι και το ψυχρον χαὶ τὸ ξηρόν, ώσαύτως δὲ χαὶ εἰ ἐχ πυρὸς καὶ άξρος ὕδωρ και γη, ανάγκη αμφότερα μεταβάλλειν. αυτη μέν ουν γρονιωτέρα ή γένεσις, έαν δ' έχατέρου φθαρή θάτερον, όκων μέν, ούχ εἰς ἄλληλα δὲ ἡ μετάβασις, άλλ' ἐχ πυρός μέν καὶ ύδατος έσται νη και άήρ, έξ άξρος δέ και νης πύρ και ύδωρ. όταν μέν γάο τοῦ ὕδατος φθαρή τὸ ψυχρόν τοῦ δὲ πυρός τὸ ξηρόν, ἀὴρ ἔσται (λείπεται γάρ τοῦ μέν τὸ θερμόν τοῦ δε το ύγρον), όταν δε του μέν πυρός το θερμόν του δ' ύδατος τὸ ύγρόν, γη διά τὸ λείπεσθαι τοῦ μέν τὸ ξηρόν του δέ το ψυχρόν. ώσαυτως δέ και έξ άξρος και γης πυρ και ύδωρ. όταν μέν γάρ του άξρος φθαρή το θερμόν τής δέ γης τὸ ξηρόν, ὕδωρ ἔσται (λείπεται γάρ τοῦ μέν τὸ ύγρον της δέ το ψυχρόν), όταν δέ του μέν άξρος το ύνρον της δε γης το ψυχρόν, πύρ δια το λείπεσθαι του μέν το θερμόν της δε το Επρόν, απερ ήν πυρός, ομολογουμένη δέ και τη αισθήσει ή του πυρός γένεσις μάλιστα μέν γάρ πυρ ή φλόξ, αύτη δ' έστι καπνός καιόμενος, ό δε καπνός έξ άξρος και γης. έν δε τοις έφεξης ούκ ενδέχεται ψθαρέντος έν έχατέρω θατέρου των στοιγείων γενέσθαι μετάβασιν είς οὐθέν τῶν σωμάτων διὰ το λείπεσθαι έν ἀμφοῖν ἢ ταὐτὰ

troden und warm ift, die Erbe aber falt und troden, fo wird, wenn bas Ralte vergangen ift, Feuer aus Erte geworben fein. Rolalich ift augenfällig . baf fomobl im Rreife fich bie Entftebung fur bie einfachen Rorver brebt, ale auch bag biefe bie leichtefte Art und Beife ber Beranterung ift, weil in ben je nachftfolgenben Ans fninfunaebunfte enthalten find. Dag aber aus Feuer Baffer und aus Luft Erbe und binmieberum aus Baffer und Erbe Luft und Reuer entftebe, ift mobl ftatthaft, aber ichmieriger, weil bie Beranderung burch Debreres bindurch por fich geht; tenn nothwendig muß, wenn aus Baffer Fener werben foll, fowohl bas Ralte als auch bae Riuffige pergeben und binwiederum wenn aus Gree Luft, fowohl bas Ralte ale auch bas Trodne vergeben; ebenfo aber auch muffen nothwendig, wenn aus Feuer und Luft Baffer und Erbe werben follen, beibe Buftanbe fich verantern; biefes Entfteben alfo nun geht in langerer Beit vor fic. Benn aber von jebem von beiben ber eine ber beiben Buffanbe vergebt, fo ift biefes Entfteben wohl ein leichteres, aber ber Uebergang ift bann fein mechfelfeitiger swifden beiten, fonbern aus Reuer und Baffer wird Erte und Luft werben, aus Luft und Grbe aber Reuer und Maffer: namlich menn einerfeits an bem Baffer bas Ralte und an bem Reuer bas Trodne vergebt, wird es Luft fein fbeun es bleibt von bem einen bas Warme und von bem anderen bas Aluffige übrig), wenn aber andrerfeits an bem Rener bas Barme und an tem Baffer bas Rluffige vergebt, wird es Erbe fein, weil von bem einen bas Trodne und von bem anderen bas Ralte bleibt ; ebenfo aber auch wird aus Luft und Erbe Rener und Baffer merben; benn wenn einerfeits an ber Luft bas Barme und an ber Grbe bas Erodue vergebt, fo wird es Baffer fein ftenn es bleibt pon tem einen bas Rluffige und von bem anderen bas Ralte); menn aber antrerfeite an ber Luft bas Rluffige und an ber Erte bas Ralte vergebt, fo wirb es Feuer fein, weil von bem einen bas Barme und von bem anberen bas Trodie übrig bleibt, melde uns eben Cache bes Reuere maren ; es ftimmt aber biefes Entfteben bee Renere auch mit ber Ginness mabrnehmung überein, tenn gumeift Rener ift bie Rlamme, biefe aber ift brennenter Rand, ter Rauch aber befteht aus guft und Erbe 13). Wenn aber in ben je Rachftfolgenben an jebem ter beis ben bas eine von beiten Elementen 14) vergebt, fo ift es nicht ftatt: haft, baß ein Uebergang in irgent einen Rorper por fich gebe, weil η τάναντα· ξε ουδατερων δι Εγχωρεί γγγκαθαι σώμα, 
οίον εί τοῦ μὲν πυρὸς φθαρείη τὸ ἔπρόν, τοῦ δ' ἀξος τὸ 
δγρόν λείπεται γὰς ἐν ἀμφοῖν τὸ θερμόν ἐὐν δ' ξε ἐκατέρου τὸ θερμόν, λείπεται τάναντία, ἔπρὸν καὶ ὑγρόν, 
ἐρωδως δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐν ἄπαι γὰς τοῖς ἐκριός 
ἐνυπάρχει τὸ μὲν ταὐτὸ τὸ δ' ἐναντίον. ὅποθ ἄμα δήλον 
δτι τὰ μὲν ξὲ ἐνός ἐι ξὲ νιε ματβαίνοντα ἐνός τραφέντος 
γ/υεται, τὰ δ' ἐκ δυοῖν εἰς ἔν πλειόνων. ὅτι † μὲν οὐν 
ἄπαντα ἐκ παυτὸς γ/γνεται, καὶ τίνα τρόπον εἰς ἄλληλα μετάβασις γ/γνεται, είρτπαι.

5. Οἱ μὴν ἀἰλὶ 'ἔτι καὶ ψόσ ἐκωρόπωμεν περι ἀντων, ἐι γάς ἐστι τῶν φυσικῶν σωμάτων ὕἰη, ὥσπερ καὶ ὁσκεὶ ἐνότος, ὅδωρ καὶ ἀἡρ καὶ τὰ τοιαντια, ἀνάγκη ῆτοι ἐν ἡ ὁδο εἰνα ταῦτα ἢ πλείω. ἔν μὶν ὁἡ πάντε οὐχ οἰόν τε, οἰον ἀξα πάντα ἢ ὁδωρ ἡ πὸ ἡ ἡ ἡ γὰ, εἰτερ ἡ μετερόλ ἐξι ἐκωντία. εἰ γὰς εἰ ἀῆρ, εἰ μὶν ὑπομέρει, ἀἰλοίωσις ἔσται ἀἰλὶ 'οὐ γέ νεαις. ἄμα δ' οὐδ' οὕτω ὁσκεὶ, ὥστε ὑθωρ εἰναι ἄμα καὶ ἀξαι ἡ ἀἰλὶ 'ότιοῦν. ἐσται ὁἡ τις ἐναντίωσις καὶ διαφορά ἤε ἔξει τι ὑάτερον μόριον τὸ πῦρ, οἰον ὑεριόνητα. ἀἰλὰ πὴν οὐκ ἐσται τό γε πὸς ἀἡρ ὑεριός ἐἰλοίωσες τε γὰς τὸ τοιοῦτον, καὶ οὐ φαίνεται. ἀμα ὁὐ πάλιν εἰ ἐσται τὸ τοιοῦτον, καὶ οὐ φαίνεται. ἀμα ὁὐ πάλιν εἰ ἐσται ἐσται. ὑπάρξει ἄρα τῷ ἀξοι τοῦτο, καὶ ἔσται ὁ ἀἡρ ψυχρόν τι. ὥστε ἀδύνατον τὸ πῦρ ἀξας δεριόν εἰναι ἔμα γὸς ἀπτὸ ἀραμόν καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπτὸ ἀραμόν καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπτὸ ἀραμόν καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπτὸ ἀραμόν καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπό ἀνομέρον καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπό ἀνομέρον καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπό ἀνομέρον καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα ἀπό ἀνομέρον καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι ᾶρ ἀμφότερα από το ἐμφόν ἐναι ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι τῶ ἀμφότερα ἀπό ἀνομέρον καὶ ψιχρόν ἔσται. ἀλλο τι τῶ ἀμφότερα Απο το ἐναμό ἐναμό ἐνειο ἐναμό ἐναμό ἐναμό ἐναμό ἐναμό ἐναμό ἐναμό ἐνα ἐναμό ja an beiben entweber das Mamiliche ober die Gegenfiche übeig beitien; in teinem beiefer beitien Bille aber gebt es an, dos hierius ein Körper entstehe; wie 3. W. wenn an dem Feuer das Trochne und an der Luft das Flüffige vergienge; denn dann bieibt an beis vergienge, bleiben die Gegenfiche, nämilich das Trochne und das Kluffige, übeig; ebenfa eber auch bei ten übeigen, denn in fammet lichen ist, wie sie der Beite nach je zumächst solgten, denn in fammet lichen ist, wie fie der Beite nach je zumächst solgten, denn in fammet kluffen, die fie der Beite nach je zumächst solgten, durch das Kamiliche und anterteitet des Kontzagengrieste, Rolaflich für gubeich flar, dog jene, welche aus Einem in Eines übergeben, durch das Berzechen von Einem entstehen, diejenigen aber, welche aus zwein in Eines übergehen, durch das Berzechen von mehreren. Daß also fammetliche aus jedem entstehen, und auf welche Weifel ber mechfelfeitigt beleengan vor sich gebe, das den wir kiemit angageben.

5. Dichtebeftomeniger aber wollen mir auch in folgenber Beife Die Betrachtung bieruber anftellen: Boferne namlich ber Stoff ber in ber Ratur porfommenten Rorper, wie es Ginigen auch fo gu fein icheint. Baffer und Luft und bas berartige ift, fo muffen Diefe nothwendig entweder Gines ober zwei ober mehrere fein. Daß benn nun Gines tas Cammtliche fei, ift nicht moglich (wie a. B. baß Sammtliches Luft ober BBaffer ober Feuer ober Erbe fei), moferne bie Beranberung in bie Gegenfaße por fich gebt; benn wenn es j. B. Luft mare 15), fo wurde, falle biefe tabei befteben bliebe, es eine qualitative Menberung, aber nicht ein Entfieben, fein; augleich aber icheint es auch nicht fo fich ju verhalten, bag es jugleich BBaffer und Luft ober irgent ein Anteres mare; es wird bemnach biebei irgent ein Begenfatragr und einen Untericieb geben, von welchem irgend ben einen ber beiben Theile, wie g. B. bie Barme, bas Feuer bat; nun aber fonnte ja bann boch bas Rener nicht blog marme Luft fein, benn fomobl mare berartiges nur eine qualitative Menterung, ale auch ericbeint es factifc nicht fo: qualeich aber auch murbe, wenn binwiederum aus Reuer Luft entflunde, bieg baburch ber Fall fein, bag bas Barme fich in bas Begens theil veranterte; alfo murbe biefes lettere ber Luft gufommen, und bie Luft irgent etwas Raltes fein; folglich ift es uns moglich, bag bas Reuer marme Luft fei, benn gugleich murte Gin und basfelbe warm und falt fein; alfo irgent ein Anberes wird bann, mabrend es Gin und basfelbe ift, beibes fein, und gwar τὸ αὐτὸ ἔσται, καὶ ἄλλη τις ὕλη κοινή. ὁ δ' αὐτὸς λόγος περί απάντων, ότι ούχ έστιν εν τούτων έξ οὖ τὰ πάντα. ού μην οὐδ' ἄλλο τι γε παρά ταῦτα, οἶον μέσον τι ἀέρος καὶ υθατος ή άξοος καὶ πυρός, άξρος μέν παγύτερον καὶ πυρός, των δε λεπτότερον έσται γαρ άηρ και πυρ έκεινο μετ' έναντιότητος. άλλά στέρησις το έτερον των έναντίων. ωστ' ούχ ένδέγεται μονούσθαι έχείνο οὐδέποτε, ώσπεο φασί τινες τὸ ἄπειρον καὶ τὸ περιέγον, ὁμοίως ἄρα ὁτιοῦν τούτων η ούθεν. εί ούν μηθεν αίσθητόν γε πρότερον τούτων, ταύτα αν είη πάντα. ανάγχη τοίνυν η αει μένοντα καί αμετάβλητα είς αλληλα, ή μεταβάλλοντα, και ή απαντα, ή τὰ μέν τὰ δ' οὔ, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίφ Πλάτων ἔγραψεν. ότι μέν τοίνυν μεταβάλλειν ανάγχη είς άλληλα, δέδειχται πρότερον. ότι δ' οὐγ ὁμοίως ταγέως άλλο έξ άλλου, εξρηται πρότερον ότι τὰ μέν έχοντα σύμβολον θάττον γίνεται ξξ αλλήλων, τα δ' ούχ έχοντα βραδύτερον. εξ μέν τοίνυν ή έναντιότης μία έστι καθ' ην μεταβάλλουσιν, ανάγκη δύο είναι ή γαρ ύλη τὸ μέσον αναίσθητος ούσα † και αγώριστος. έπεὶ δὲ πλείω ὁρᾶται ὅντα, δύο ᾶν εἶεν αἱ ἐλάχισται. δύο δ' οὐσῶν \*) οὐχ οἶόν τε τρία είναι, άλλα τέσσαρα, ωσπερ φαίνεται· τοσαύται γάρ αί συζυγίαι· έξ γάρ ούσων τὰς δύο ἀδύνατον γενέσθαι διὰ τὸ ἐναντίας είναι άλλήλαις. περί μέν ουν τούτων εξρηται πρότερον. ότι δ' ξπειδή μεταβάλλουσιν είς άλληλα, άδύνατον άρχήν τινα είναι

<sup>\*)</sup> so Eine der besten Handschriften, die übrigen und die Ausgaben örror.

irgent ein anderer gemeinfamer Stoff. Die namliche Begrundung aber gilt auch betreffe famintlicher, bag nicht Gines von biefen es fein fann, aus welchem bie übrigen entftunten. Run aber fann es ja auch nicht irgent ein Anderes außer biefen fein, wie g. B. irgent ein Mittelbing amifchen Luft und Baffer ober amifchen Luft und Reuer, meldes etwa tider ale Luft und Reuer, bunner aber ale bie anberen mare if); benn fenes murbe, inbem es mit einem Ges genfas perbunten mare. Luft unt Rener fein, aber ein Entbloftfein ja murbe biebei ber andere ber Begenfate fein; folglich ift es nicht ftatthaft, bag jenes je einmal in jener Beife ifolirt werbe, wie Ginige tieß von tem Unbegrengten und bem Umfaffenten behaups ten; alio in gleicher Beife mare es jetwebes von tiefen ober feines 17). Wenn alfo Richte, was wenigftene ein finnlich Babra nehmbares ift, urfprunglicher ale biefe vier ift, fo burften biefe mobl bas Cammtliche fein. Dothwendig bemnach fint fie es, jubem fie entweber immermabrent verbarren und nicht wechselseitig ineinander fich perantern fonnen, ober intem fie fich perantern, und amar entweber fammtliche ober bloß bie einen, bie anbern aber nicht, wie bieg Blato im Timane [p. 56 D] gefdrieben bat 18). Dag fie beun nun nothwendig ineinander fich verandern muffen, haben wir fruber [de coel. III, 6 u. IV, 4 f.] nachgewiefen; barüber aber, baß nicht gleich ichnell bas eine aus bem anteren entfleht, baben wir fruber [c. 4] angegeben, bag biejenigen, welche einen In-Inupfungebunft baben, ichneller auseinander entiteben, iene aber. welche feinen baben, lanafamer. Wenn bemnach ber Begenfan, beaualich beffen fie fich verandern, Giner ift, fo muffen es nothwendig gwei Rorper fein, benn ihr Stoff ift bas Mittlere ale ein finnlich nicht mabrnebmbarer und untrennbarer: ba wir aber mit unferen Mugen mabrnehmen, bag es mehrere folde Rorper gibt, fo mochten wohl zwei Gegenfage bie moglichft wenigen fein ; wann aber von biefen es zwei gibt, fo fonnen bie Rorper unmöglich brei fein, fonbern muffen vier fein, wie fich auch factifch zeigt; benu fo viele fint auch bie Baarungen, namlich mabrent es feche maren, ift von ameien hievon unmöglich, baß fie entfteben, weil fie einanter ents gegengefest fint. Sieruber nun baben wir icon fruber fc. 31 ges fprocen ; bag aber, nachtem fie fich ineinanter verantern, unmoglich irgent einer von ihnen felbft bas Brincip fein fann, fet es an bem außeren Enbe ober fei es in ber Ditte, ift aus folgenbem flar:

αὐτῶν ἢ ἐπὶ τῶ ἄχοω ἢ μέσω, ἐχ τῶνδε δῆλον, ἐπὶ μέν ούν τοις άχροις ούχ έσται, ότι πύο έσται ή γη πάντα. χαί ό αὐτὸς λόγος τῶ φάναι ἐχ πυρὸς ἢ γῆς είναι πάντα. ὅτι δ' οὐδὲ μέσον, ώσπεο δοχεί τισίν άξο μέν χαὶ είς πύρ μεταβάλλειν και είς ύδωρ, ύδωρ δέ και είς άέρα και είς γην. τά δ΄ έσχατα ούκέτι είς άλληλα. δεί μέν γάρ στήναι καί μή είς απεισον τούτο λέναι ξπ' εὐθείας ξφ' ξχάτερα απειροι γάρ αξ ξυαντιότητες ξαὶ τοῦ ένὸς ἔσονται. γη ξω' ώ Γ, ὕδωρ έφ' ώ Y, αηρ έφ' ώ A, πύρ έφ' ώ Π. εί δη το A μεταβάλλει είς το ΙΙ και Υ, έναντιότης έσται των Α Π. έστω ταῦτα λευχότης καὶ μελανία. πάλιν εί είς τὸ Υ τὸ Α, ἔσται άλλη οὐ γὰρ ταὐτὸ τὸ Υ καὶ ΙΙ. ἔστω δὲ ξηρότης καὶ ύγρότης, τὸ μὲν Ε ξηρότης, τὸ δὲ Υ ὑγρότης, οὐκοῦν εί μέν μένει το λευχόν, υπάρξει το ύδωρ ύγρον και λευχόν, εί δε μή, μέλαν έσται το ύδως είς τάναντία γαρ ή μεταβολή. ἀνάγκη ἄρα ή λευκόν ή μέλαν είναι το ὕδωρ. ἔστω δη το πρώτον, ομοίως τοίνυν και τω Π το Ε υπάρξει ή ξηρότης. ἔσται άρα καὶ τῷ ΙΙ τῷ πυρὶ μεταβολή εἰς τὸ είδωο. Εναντία γάρ ὑπάρχει. τὸ μέν γάρ πῦρ τὸ πρώτον μέλαν ήν, ἔπειτα δὲ ξηρόν, τὸ δ' ὕδωρ ὑγρόν, ἔπειτα δὲ λευχόν. φανερον δή ότι πάσιν έξ άλλήλων έσται ή μεταβολή, και επί γε τούτων, ότι και έν τῷ Γ τῆ γῆ ὑπάρξει τὰ λοιπά, καὶ δύο σύμβολα τὸ μέλαν καὶ τὸ ύγρον ταῦτα γάρ οὐ συνδεδύασταί πω \*). ὅτι δ' εἰς ἄπειρον οὐγ οἰόν τ' λέναι. όπερ μελλήσαντες δείξειν έπλ τουτο έμπροσθεν πλθομεν, δηλον έκ τωνδε. ελ γαρ πάλιν το πύρ, εφ' ώ II, είς άλλο μεταβαλεί και μή άνακάμψει, οίον είς το Ψ. έναντιότης τις τῷ πυρί καὶ τῷ Ψ ἄλλη ὑπάρξει τῶν εἰρημένων. οὐδενὶ γὰρ τὸ αὐτὸ ὑπόχειται τῶν ΓΥ Α ΙΙ + τὸ Ψ. ἔστω

<sup>\*)</sup> statt nu haben die Handschriften und Ausgaben nus.

Un ben beiben Enten nun wird bas Brincip nicht fein, weil fa bann Alles Rener oter Grte mare, unt tief bie namliche Angabe mare wie wenn man bebauptet, bag Alles aus Reuer ober Erbe beftebe. Dag aber auch nicht ein Mittleres es ift, wie Ginigen Die Buft fomobl in Rener ale auch in Baffer fich ju verantern icheint. und Baffer fomobl in guft ale auch in Grte, tie beiten angerften aber nicht mehr gegenfeitig ineinanter, - namlich irgentwo muß es Salt machen, und es fann tief nicht ine Unbegrengte fort in geraber Richtung nach beiten Geiten geben, tenn fonft maren un: begrengt viele Begenfate an tem Ginen. - fo fei benn E bie Erbe, W bas Baffer, L bie guft, F bas Reuer, und wenn benn nun L in F und W fich verandert, fo wird ein Begenfat gwifden L und F' befteben, und es fei tiefer bie Beife und tie Comarge: bin: wieberum, wenn in W fich L verantert, wird ein anterer Begens fat besteben (benn W und F find nicht bas Ramliche), und biefer fei Erodenheit und Fluffigfeit, namlich T tie Erodenheit und V Die Aluffiafeit; alfo menn biebei bas Weife besteben bleibt, mirt bae Baffer fluifig und weiß fein, wenn nicht, wird bae Baffer ichwarz fein (benn in bie Gegenfage geht bie Beranterung por fich); nothwendig alfo muß bas Baffer entweder weiß ober ichmars fein: es feistenn nun erfleres; in gleicher Beife temnach mirt auch bem F bie Trodenheit T gutommen; alfo wird es auch fur bas Reuer F eine Beranterung in bas Baffer geben, tenn Entgegengefestes tommt biefen beiten qu (namlich bas Reuer mar erftens ichmara und zweitene troden, bas Baffer aber erftene finifig und zweitens weiß); augenfällig temnach ift, bag fur fammtliche bie Berauberung eine medfelfeitige fein wirb, und menigftene bei tiefen ja, bag auch in ber Erbe E bie übrigen enthalten fein, und bas Comarge und bas Aluifige zwei Anfnupfungepunfte bilten merten, benn biefe fint im Borigen noch nicht gepaart worten. Dag es aber nicht ine Unbegrenate fortgeben fann. - was wir porbin nachampeifen im Begriffe maren und bieburd auf bas fo eben Befagte famen. ift aus Folgentem flar: Beun namlich bas Feuer F binwiederum in ein Anterweitiges fich verantern und nicht gurudbeugen murbe, wie g. B. wenn es fich in X verantern murte, fo murbe bem Reuer und tem X irgent ein anterweitiger Begenfat gufommen ale bie ermabnten, benn es liegt une ale Borausfegung ju Grunte, bag bas X mit feinem ber EWLF ibentifch fet; es fomme benn nun

οἡ τῷ μὲν Π τὸ Κ, τῷ δὲ Ψ τὸ ψ· τὸ δὴ Κ πάσιν ὑπάςξει τοῖς ΓΥ Λ Π· μεταβάλλουσι γὰρ εἰς ἄλληλα. ἀλλὰ γὰσ
τοῦτο μὲν ἐστω μήπω δεδειγμένον· δλί. ἐκεἰνο δῆλον, ὅτι
εἰ πάλιν τὸ Ψ εἰς ἄλλο, ἄλλη ἐναντιότης καὶ τῷ Ψ ὑπάςἐξει
καὶ τῷ πυρὶ τῷ Π. ὁμοιδος δὶ ἀμ μετά τοῦ προστιθεροῦ
ἐναντιότης τς ὑπάςξει τοῖς ἐμποσσῶν, ὥστ εἰ ἄπειρα,
καὶ ἐναντιότητες ἄπειροι τῷ ἐντ ὑπάςδρουσην εἰ δὲ τοῦτο,
οὰν ἔσται οῦτε ὁρίσασῶνα οὐδεὶν οῦτε γεγάσῶνα. δεἡσει γάρ,
εἰ ἄλλο ἔσται εξ ἄλλου, τοσαύτας διεξεἰδεῖν ἐναντιότητας,
καὶ ἔτι πλίους, ὥστ' εἰς ἐντα μὲν οὐδατό ἔσται μεταβο΄,
οἱον ἰὶ ἄπειροι τὰ μεταβο΄ ἀνάγη δ', εἴπειρο πεὶ αποχεῖα· ἔτι δ' οὐδ' ἔς ἀξορς εἰς πῶρ, εἰ ἄπειροι αἰ ἐναντιότητες, γένεται δὲ καὶ πάντα ἔν ἀνάγνη γὰρ πάσας
ὑπάρχειν τοῖς μὲν κάτω τοῦ Π τὰς τῶν ἄνωθεν, τούτοις
δὶ τὰς τῶν ἄτωθεν, ὅστα πάντα ἔν τὰ ἀνώθεν, τούτοις
δὶ τὰς τῶν ἄτωθεν, ὅστα πάντα ἔν τῶν ἄνωθεν, τούτοις
δὶ τὰς τῶν ἄτωθεν, ὅστα πάντα ἔν τῶν ἀνωθεν, τούτοις
δὶ τὰς τῶν ἄτωθεν, ὅστα πάντα ἔν τῶν ἀνωθεν, τούτοις
δὶ τὰς τῶν ἄτωθεν, ὅστα πάντα ἔν ὅτα πάνου διτάς τῶν ατάνους.

6. Θαυμάσειε δ' ἄν τις τῶν λεγώντων πλείω διός τὰ στοιχῶι τῶν σωμάτων ἀστε μὴ μετιβαλλειν εἰς ἄλληλα, κυθάπερ ἔμμπιθοκλῆς φησί, πῶς ἐνθέχεται ἐξγειν ἀντοῖς ἐνω συμβητὰ τὰ στοιχεῖα. καίτοι ἐξγει οῦτω , πεῦτα γλο ἰσὰ τε πάντια". εἰ μἰν οὐν κατὰ τὸ ποσόν, ἀνέγκη τοὐν τι εἰνω ὑπάρχον ἀπακαι τοῖς συμβητοῖς ἡ μετρούνται, οἰον εἰ ἐξ ὅσατος κοτύλης εἰν ἀξος ὁξωτ τὸ αὐτό τι ἡν ἄρα ἄμφο, εἰ μετρεῖται τῷ αὐτῷ, εἰ δὶ μὴ οῦτω κατὰ τὸ ποσόν συμβητὰ ἀκ ποσόν ἐκ ποσού. ἀλί ὄσον δύναται, οἰον εἰ κοτύλη ὑδατος ῖσον ὁὐναται ψύχειν καὶ δέκα ἀξορο, καὶ οῦτως κατὰ τὸ ποσόν ὑναται, οἰον εἰ κοτιξιά ὑπός τον οὐναται ψύχειν καὶ δέκα ἀξορο, καὶ οῦτως κατὰ τὸ ποσόν ὑνα ποσόν οὐνα ἡ ποσόν συμβητὰ, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν οὐνα ἡ ποσόν συμβητὰ, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν οὐν ἡ ποσόν συμβητὰ, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν οὐν ἡ ποσόν συμβητά, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν οὐν ἡ ποσόν συμβητά, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν οὐν ἡ ποσόν συμβητά, ἀλί ἡ δύναγ-νως κατὰ τὸ ποσόν συμβητά, ἀλί ἡ δύναγ-νως και ἐντοῦς ἐντοῦς

K bem F. P aber bem X au; fo wird benn nun K fammtlichen EWLF aufommen, beun biefe verandern fich mechfelfeitig ineinander; aber gefest aud, es fei bieg lettere noch gar nicht nachgewiefen, fo wird bingegen jebenfalle jenes flar fein, bag, wenn X wieber in ein Anderweitiges fich verantert, wieber ein anderweitiger Begenfas bem X und bem Reuer F gufommen murbe; in gleicher Beife aber wird immer zugleich mit bem neu Sinzugefügten irgent ein Begenfat ben Borbergebenten gufommen, fo bag, wenn bieg unbegrengt ift, auch unbegrenat viele Begenfase bem Ginen gufommen werben; wenn aber bief ber Rall ift, fo wird es weber moglich fein. Etwas feftauftellen, noch bag Etwas entfiche; benn immer wird man, wenn Gines aus bem anteren entfteben foll, ebenfo viele unt noch mehrere Begenfane turchlaufen muffen, fo tag in Giniges niemale tie Beranberung por fich geben wird, wie g. B. wenn bie Dittelglieber unbegrengt viele fint; nothwendig aber muffen fie bieg fein, moferne Die Elemente 19) unbegrengt viele fint ; ferner ja auch nicht einmal pon ber Luft in bas Reuer wird fie por fich geben, wenn bie Gie: genfase unbegrengt viele fint. Es mirt aber fo auch Alles Gine. benn nothwendig muffen alle Wegenfage oberhalb F ten Dingen unterhalb teffelben gutommen, und ten Dingen oberhalb beffelben alle unterhalb befindlichen, fo tag Alles Gine fein wirb.

6. Bunbern aber mochte man fich bei Denfenigen, welche pon mehreren ale Ginem Giemente ber Rorper in folder Beife fprechen. baß biefelben nicht wechfelfeitig fich verantern, wie bieß Empebofles behauptet, barüber, in welcher Beife benn Jene fagen fonnen, bag Die Elemente vergleichbar feien; und boch brudt Bener fich fo aus: "biefe namlich fint alle fowohl gleich -" 20). Ralle fie es nun nach ber Quantitat fint, fo muß nothwendig irgent Gines und basfelbe bei fammtlichen vergleichbaren porbauben fein, burch bas fie gemeffen werben, wie wenn g. B. aus Ginem Quart Baffer gebn Quart guft beftunten : alfo irgent Gin und bas Ramliche maren beibe , moferne fie burch Gin und bas Damliche gemeffen merben; falls fie aber nicht in biefer Beife ber Quantitat nach vergleichbar find, wie ein aus einem Quantum beftebenbes Quantum, fonbern ie nach ber Grofie ber Rraft, welche fie baben, wie menn a. B. ein Quart Baffer bie Rraft bat, ein gleich Grofee falt an machen, mie gebn Quart guft, fo fint fie auch in tiefer Beife nach ber Quantitat vergleichbar, nicht gwar infoferne biefelbe ein Quantum Ariftoteles II. 39

ταί τι. εξη δ' αν και μη τώ του ποσού μέτρω συμβάλλεσθαι τὰς δυνάμεις, άλλὰ κατ' άναλογίαν, οίον ώς τόδε λευχὸν τόθε θερμόν. τὸ δ' ώς τόθε σημαίνει έν μὲν ποιῷ τὸ ομοιον, εν δε ποσώ το ίσον. άτοπον δή φαίνεται, εί τά σώματα άμετάβλητα όντα μη άναλογία συμβλητά έστιν. άλλα μέτου των δυνάμεων και τω είναι Ισον θερμόν ή δμοιον πυρός τοσονόι και άξρος πολλαπλάσιον το γάρ αὐτό πλείον τῶ ὁμογενὲς είναι τοιοῦτον έξει τὸν λόγον. ἀλλά μην οὐδ' αὕξησις αν εξη κατ' Εμπεδοκλέα, αλλ' ή † κατά πρόσθεσιν πυρί γαρ αύξει το πύρ. "αύξει δε γθών μέν σφέτερον γένος, αλθέρα δ' αλθήρ," ταυτα δέ προστίθεται. δοχεί δ' ούχ ούτως αύξεσθαι τὰ αύξανόμενα. πολίι δέ χαλεπώτερον ἀποδούναι περί γενέσεως της κατά φύσιν. τά γαο γινόμενα φύσει πάντα γίγνεται η αξι ώδι η ώς έπι τὸ πολύ, τὰ δὲ παρά τὸ ἀεὶ καὶ ώς ἐπὶ τὸ πολύ ἀπὸ τοὐτουάτου καὶ ἀπὸ τύχης. τι ούν τὸ αίτιον τοῦ ἐξ ἀνθρώπου ανθρωπον η αξί ή ώς έπι το πολύ, και έκ του πυρού πυρόν άλλα μη έλαζαν: η και έαν ωδι συντεθή όστουν; ου γαρ όπως έτυγε συνελθόντων οὐδεν γίγνεται, καθάπερ έκεινός φησιν, άλλα λόγω τινί. τί ουν τούτων αίτιον; ου γαρ δή πύο γε ή γή. αλλά μην ούδ' ή φιλία και το νείκος συγχρίσεως γάρ μόνον, τὸ δὲ διαχρίσεως αίτιον, τούτο δ' ξατίν ή ούσια ή έχαστου, άλλ' ού μόνον ,,μίξις τε διάλλαξίς τε μιγέντων", ώσπερ έχεινός ψησιν. τύχη δ' έπὶ τούτων όνομάζεται, άλλ' οὐ λόγος. ἔστι γὰο μιχθήναι ώς ἔτυχεν. των δή φύσει όντων αίτιον το οίτως έχειν, και ή έκάστου

ift, fontern infoferne fie ju irgent Etwas bie Rraft bat; man fonnte aber auch nicht nach bem Dage bes Quantume bie Rrafte vergleichen, fontern blog in analoger Beife, wie g. B. bag ebenfofehr wie Diefes weiß ift, Benes warm fei; bas "ebenfofehr wie tiefes" aber bedeutet eben bei bem Qualitativen bas Bleichmäßige, bei tem Quantitativen aber bas Gleiche. Als ungereimt tenn nun geigt fich's, wenn bie Rorver, mabrent fie unveranderlich fint, nicht etwa blog in analoger Beije vergleichbar maren, fontern nach tem Dage ber Rrafte und barnach, bag ein bestimmtes Quantum Feuer und ein irgend vielmal fo großes Quantum Luft ein gleiches ober gleichmäßiges Barmes maren; benn Gin und basfelbe ja mare et, welches blog als ein großeres Quantum vermoge feiner Gleichartigfeit eben in einem berartigen Berbaltniffe funte 21). aber fonnte es ja nach Empedofles wohl auch feine Bunahme geben, außer burch bloges Singulegen; namlich burch Reuer lagt er bas Reuer gunehmen - "eine Bunahme aber bewirft bie Erte fur ihr Befchlecht, Aether aber fur Nether" -; foldes aber wird bloß bingugelegt; nicht bingegen icheint ja auf Diefe Beife bas Bunchmente quaunehmen. Weit fcwerer aber noch ift es bei ihm, bas naturgemage Entfteben zu entwickeln; benn bas von Ratur aus Ents ftebende entfteht alles entweder immer ober meiftentheils in biefer bestimmten Beife, hingegen basjenige, mas im Biterfpruche mit tem immer und meiftentheils Geienten ift, entfteht gruntlos von felbft und gufällig 22). Bas alfo foll bie Urfache fein, bag aus einem Denichen entweder immer ober meiftentheils ein Denich entfteht 23), und aus Baigen Baigen, nicht aber ein Delbaum? ober auch, wenn ein Rnochen in tiefer bestimmten Beife jusammengefest ift? benn nicht entfteht, wie Bener es behauptet, burch ein Bufammentreten von Dingen, wie fich's eben trifft, irgent Etwas, fontern in Rolge irgent eines Grundes; mas alfo foll bievon bie Urfache fein? benn Feuer und Erbe find es ja boch wohl nicht. find es ja auch bie Liebe und ber Streit nicht, benn biefe find nur Urfache ber Bufammenfichtung und antrerfeite ber Auseinanderfichtung; bieß aber ift eben bie Befenheit eines jeben Gingelnen, und nicht bloß jene "Dijdung und Entzweiung bes Bemifchten". wie Jener fich ausbruckt; Bufall aber wird bieß bei foldem genannt, nicht aber Brund, benn gemischt fann jenes werben wie fich's eben trifft. Bon ben von Ratur aus feienten Dingen bemnach ift bie

φύσις αύτη, περί ής οὐδὲν λέγει, οὐδὲν άρα περί φύσεως λέγει. άλλά μήν και τὸ εὖ τοῦτο και άγαθόν ὁ δὲ τήν μίξιν μόνον ξπαινεί, καίτοι τά γε στοιχεία διακρίνει οὐ τὸ νείχος, αλλ' ή φιλία τὰ φύσει πρότερα τοῦ θεοῦ. Θεολ δὲ καὶ ταῦτα. ἔτι δὲ περὶ κινήσεως άπλῶς λέγει οὐ γὰρ Ικανόν είπειν διότι ή φιλία και το νείκος κινεί, εί μή τουτ' ην φιλία είναι το χινήσει τοιαδί, νείχει δε το τοιαδί. έδει ούν ή δρίσασθαι ή ύποθέσθαι ή αποδείξαι, ή ακριβώς ή ualaxos, ñ auos vé nos. Eti d' ênel galverai xal bla xal παρά φύσιν κινούμενα τὰ σώματα καὶ κατὰ φύσιν, οἰον τὸ πῦρ ἄνω μὲν οὐ βία, κάτω δὲ βία, τῷ δὲ βία τὸ κατὰ φύσιν ξναντίον, ξστι δὲ τὸ βία ξστιν ἄρα καὶ τὸ κατά φύσιν χινείσθαι. ταύτην οὐν ἡ φιλία χινεί, ἡ οὕ; τοὐναντίον γάρ την γην κάτω \*) καὶ διακρίσει ξοικέν· καὶ μάλλον τὸ νείχος αίτιον τῆς κατά φύσιν κινήσεως ἢ ἡ φιλία. ώστε και όλως παρά φύσιν ή φιλία αν εξη μαλλον. άπλως δέ εί μη ή φιλία ή το νείχος χινοί, αὐτών τών σωμάτων οὐδεμία χίνησις έστιν οὐθὲ μονή. αλλ' ατοπον. ἔτι δὲ καὶ φαίνεται χινούμενα: † διέχρινε μέν γάρ το νείχος, ήνέγθη δ' ανω ό αίθηρ ούχ ύπὸ τοῦ νείχους, αλλ' ότε μέν φησιν ώσπερ ἀπὸ τύχης (,,ουτω γὰρ συνέχυρσε θέων τότε, πολλάχι δ' άλλως"), ότε δε φησι πεφυχέναι το πύο άνω φέρεσθαι, ό δ' αλθήρ, φησί, ,,μακρήσι κατά χθόνα δύετο βίζαις." αμά δέ και τον κόσμον όμοιως έχειν φησίν έπι τε του νείκους

<sup>°)</sup> so zwei Handschriften, worunter die beste; mit den übrigen Bekker avw.

Urface bas fo bestimmte Sichverhalten, und tiefe ift tie Ratur eines jeben einzelneu, über welche Beuer Dichte fagt; Richte alfo fagt er eigentlich betreffe ber Ratur. Dun aber ift tiefes ja auch bas bochite Wohl und bas Gute; Bener aber preift nur bie "Difdung": und toch ja macht bie Glemente eine auseinanterfich: tenbe Rraft, und gwar nicht ber Streit fonbern gerate tie Liebe, infoferne biefelben von Ratur aus urfprunglicher ale ter "Gott" find: Gotter aber find ibm ja auch tie Elemente 24). Rerner aber fpricht er betreffe ter Bewegnng nur fo ichlechtbin; namlich es ift nicht binreichent, ju fagen, bag bie Liebe unt ber Streit bewegent wirfen, wenn nicht bas Gein ber Liebe barin besteht, bag fie tiefe beftimmte Bewegung ift und bas bee Streites barin, bag fie iene bestimmte ift: er batte alfo foldes entweter in einer Definition feftfiellen oter ale Borauefegung ju Grunte legen oter burch einen Beweis begrunden follen, fei es in genaner ober in idmader Beife ober fonft irgendwie. Ferner ba es fich zeigt, bag Die Rorver fomobl burch Bergemaltigung und naturmitria ale auch naturgemaß bewegt werben (wie g. B. bas Reuer nach Dben nicht burd Bergewaltigung, wohl aber nach Unten burd Bergewaltigung), bem Bewaltmäßigen aber bas Raturgemaße entgegengefest ift, es aber bas Gewaltmäßige gibt, fo gibt es alfo auch bas naturges maffe Bewegtwerten; bewirft alfo nun bie Liebe biefe Bewegung ober nicht? namlich bas Gegentbeil ber Liebe ift es bei ihm , bag Die Erbe nach Unten bewegt wird, und es gleicht bieg bei ihm einem Auseinanderfichten, und weit eher ift ibm ber Streit Urfache ber naturgemaßen Bewegung ale tie Liebe; folglich mare ibm auch überhaupt bie Liebe weit eber ein naturmibriges; ichlechtbin aber gibt es ibm, wenn nicht bie Liebe oter ber Streit bewegend wirfen, von ben Rorvern felbft gar feine Bewegung und auch feine Rube; bieß aber ift ungereimt; ferner aber jeigt fich auch wieber, baß fie bewegt werben; tenn ber Streit wohl fichtete fie auseinander, nach Dben aber murbe ter Mether nicht burch ten Streit bewegt. fonbern balb fagt er, es gefchebe bieg gleichfam gufallig - "fo nams lich gerieth es im Laufe bamale gufammen, oft aber anbere" -, balb fagt er, es fei bas Feuer von Ratur bestimmt, nach Dben bewegt ju werben, "ber Mether aber", fagt er "tauchte mit langen Burgeln unter bie Erbe binab". Bugleich aber fagt er auch, Die Belt verbalte fic gleichmäßig fomobl fest unter ber Ginmirfung

νύν και πρότερον ἐπὶ τῆς φιλίας. τό οὐν ἐστὶ τὸ μνοῦῦ πρώτον καὶ αἰτον τῆς κινήσεως; οὐ γὰρ ὅἡ φιλία καὶ τὸ ἐκῖκος, ἀλἰά τινος κινήσεως ταὐτα αἰτα: εἰ δ' ἐστιν, ἐεεῖνο ἀρχή. ἀτοπον ὁὲ καὶ εἰ ἡ ψυχἡ ἐκ τῶν στοιχείων ἡ ἔν τι αἰτῶν αὶ γὸρ ἀλλοιώσεις αὶ τῆς ψυχῆς πῶς ἔσονται τὸ μουακόν εἶναι καὶ πάλιν ἄμουσον, ἡ μνήμη ἡ ἱἡθη; ὁἰλοι καὶ τὰ ψυχή, τὰ πάθη ὑπαρξει αὐτῆ ὅσα πυρὶ ἡ πὸρ εἰ δὲ μικτόν, τὰ σωματικά: τούτων δ' οὐδίν σωματικόν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἔτέρας ἔργον ἐστὶ θεωρίας.

7. Περί δε των στοιχείων έξ ων τα σώματα συνέστηκεν. όσοις μέν δοκεί τι είναι κοινόν ή μεταβάλλειν είς άλληλα, άνάνχη εί θάτερον τούτων, και θάτερον συμβαίνειν. όσοι δὲ μή ποιούσιν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν μηδ' ώς ἐξ έκάστου, πλην ώς έκ τοίγου πλίνθους, άτοπον πώς έξ έκείνων έσονται σάρχες και όστα και των άλλων ότιουν. έχει δὲ τὸ λεγόμενον άπορίαν και τοῖς ἐξ ἀλλήλων γεννῶσιν, τίνα τρόπον γίγνεται έξ αὐτων ετερόν τι παρ' αὐτά. λέγω δ' οίον έστιν έχ πυρός ύδωρ και έχ τούτου γίγνεσθαι πύρ. έστι γάρ τι ποινόν το ύποπείμενον. άλλα δή παι σαρξ έξ αὐτών plverat nat uvelog. ravra on plverat mag; exelvois te pap τοῖς λέγουσιν ώς Ἐμπεδοκλῆς τίς ἔσται τρόπος; ἀνάγκη ναο σύνθεσιν είναι χαθάπεο έχ πλίνθων χαι λίθων τοίγος. και το μίγμα δέ τουτο έκ σωζομένων μέν έσται των στοιγείων, κατά μικρά δὲ παρ' άλληλα συγκειμένων, ούτω δή σάοξ και των άλλων ξκαστον. συμβαίνει δή μή έξ ότουοῦν μέρους σαρχός γίγνεσθαι πύρ καὶ ὕδωρ, ώσπερ ἐκ κηρού bes Streites als auch wer bem unter jemer ber Liebe; was also ift bad erste Bewegnete und die Urfache ber Bewegnung tenn tie Liebe und ber Erreit find es boch wehß nicht, sondern biese finde bieß Urfache irgend einer einzetnen Bewegnung; wenn aber eines von ihnen ed wiestlich ift, fo ift dem jeme bann Principe. Ungereint aber ift es auch, wenn tie Seele aus den Elementen beschet vor einen Bime bereiten in; bern wie follen tann tie auslätziren Kenterungen ber Seele bestehen, wie 3. B. das Gebeitzeffein und beinvielerum Ungebiltelfein aber ift, bah, wenn tie Seele Gruer ift, ibr tie Instante genfluchen werten, welche bem Gruer als Greur ziehemmen; wenn fie aber ein gemichte ist, sommen ihr die forereiten zu; ven jenn aber ift keines ein förpreticher Juhant; aber was bieß betrifft, se ist eSache inner anderweitigen Wertachtung des ma, 1, 5].

7. Bas aber bie Glemente betrifft, aus melden bie übrigen Rorper befteben, fo muß bei ber Annahme, bag es irgent etwas Bemeinschaftliches gebe ober fie gegenseitig ineinanter fic verans bern, allerbinge nothwentig, wenn bas Gine von tiefen ber Gall ift, auch bas Andere es fein; hingegen bei ber Annahme Derjenigen, welche fie nicht wedfelfeitig auseinanter unt aud nicht aus jebem einzelnen Dinge entiteben laffen, außer nur in ter Beife, wie aus einer Dauer Badfteine entfteben, ift es ungereimt, wie benn aus jenen Rleifd und Rnochen und jedwedes ber übrigen Dinge befieben folle. Es enthalt aber bas eben Befagte auch fur Diejenigen eine Comierigfeit, welche fie medfelfeitig auseinander entfleben laffen. namlich auf welche Beife mohl aus ihnen irgent etwas Anbermeitiges, ale fie felbit find, entftebe; ich meine aber, wie g. B. aus Reuer Baffer und aus biefem wieber Reuer entfleben fann (benn irgent etwas Gemeinicaftlices ift tas ju Grunte Liegente), nun aber aus tenfelben ja aud Rleifd und Darf entfteht; wie tenn nun entfteben biefe letteren? Ramlid erftene bei Denienigen, melde es in ber Beife wie Empetofles angeben, welche foll bei biefen bie Art und Beife bee Entftebene fein? benn nothwentig muß es eine bloge Bufammenfegung fein, wie g. B. aus Badfteinen und Bruds fteinen eine Dauer besteht, und es mirb tiefe Difdung auch aus ben Elementen befteben, infoferne biefe bemabrt bleiben, aber nur in fleinen Theilden nebeneinander beifammen liegen 25); fo benn nun wird Rleifch und jedes ber übrigen Dinge befleben; es ergibt fic bemnach, bag nicht aus jedwebem Theilchen tee Fleifches Feuer

γένοιτ' αν έχ μέν τουδί του μέρους σφαίρα, πυραμίς δ' έξ άλλου τινός, άλλ' ένεθέγετό γε έξ έχατέρου έχάτερον γενέσθαι. τούτο μέν δή τούτον γίνεται τον τρόπον έχ τῆς σαοχός έξ ότουουν αμισω: τοίς δ' έχείνως † λένουσιν ούχ ξυδέγεται, άλλ' ώς έχ τοίγου λίθος και πλίνθος, έκατερον ξε άλλου τόπου και μέρους, ομοίως δε και τοις ποιούσι μίαν αὐτῶν ΰλην έχει τινὰ ἀπορίαν, πῶς ἔσται τι έξ ἀμφοτέρων, οίον ψυχρού και θερμού η πυρός και γης. εί γάρ έστιν ή σαοξ έξ αμφοίν και μηθέτερον έκείνων, μηθ' αθ σύνθεσις σωζομένων, τί λείπεται πλην ύλην είναι το έξ ξχείνων; ή γαο θατέρου φθορά ή θάτερον ποιεί ή την ύλην. αρ' οῦν ἐπειδή ἐστι καὶ μαλλον καὶ ήττον θερμόν καὶ ψυγρόν, όταν μεν άπλως ή θάτερον εντελεχεία, δυνάμει θάτερον έσται δταν δὲ μὴ παντελώς, άλλ' ώς μὲν θερμόν ψυχρόν, ώς δὲ ψυγοόν θερμόν δια το μιγνύμενα φθείρειν τας υπεροχάς άλλήλων, τότε ούθ' ή ύλη ξσται ούτε έχείνων των έναντίων έχατερον έντελεχεία απλώς, αλλά μεταξύ κατά δὲ τὸ δυνάμει μάλλον είναι θεομόν η ψυγούν η τούναντίον, χατά τούτον τον λόγον διπλασίως θερμον δυνάμει ή ψυχρόν, η τριπλασίως, η κατ' άλλον τρόπον τοιούτον. έσται δή μιγθέντων τάλλ' έχ των έναντίων ή των στοιχείων, καλ τα στοιγεία έξ έχείνων δυνάμει πως όντων, ούχ ουτω δέ ώς ή ύλη, άλλα τον εξοημένον τρόπον και έστιν ούτω μέν μίξις, έχείνως δὲ θλη τὸ γινόμενον, έπεὶ δὲ καὶ πάσγει τάναντία κατά τον έν τοῖς πρώτοις διορισμόν, έστι γάρ τὸ ένεργεία θερμόν δυνάμει ψυχρόν και το ένεργεία ψυχρόν und Baffer entftebe, wie etwa aus Bache aus bem einen Theilden beefelben eine Rugel und aus irgend einem anberen eine Bpras mibe entftunde, babei aber es ja ftatthaft war, bag aus jetem biefer beiben Rorper ber anbere entftunbe; auf tiefe Beife bemnach entfteht wohl aus jedwedem Theilden bes Fleifches jenes Beibe 26); bingegen bei Denfenigen, welche in fener anderen Beife es angeben. ift bieß nicht flatthaft, fonbern ba entfleht, wie aus einer Dauer Bruchfteine und Badfteine, jebes von beiben aus einem anderen Drte und einem anderen Theilden. Gbenfo aber enthalt bieß zweis tene auch fur Diejenigen, welche einen einbeitlichen Stoff berfelben annehmen, eine Cowierigfeit, in welcher Beife Etwas aus beiben, wie 1. B. aus Raltem und Barmem ober aus Reuer und Erbe befteben fonne; benn wenn bas fleifc aus beiten befteht und toch feines jener beiben felbft ift, aber binwiederum es auch nicht eine blofe Bufammenfegung bewahrt bleibenber Dinge ift, mas bleibt bann übrig, ale bag bas aus jenen bestebenbe eben nur Stoff fei? benn bas Bergeben bee Ginen bewirft nur entweber bas Unbere ober ben bloffen Stoff. Es verhalt fich alfo mobl vielmehr, ba es auch ein in boberem ober geringerem Grabe Barmes und Ralles gibt, berartig, bag, mann bas Gine bieven ichlechtbin getuell ba ift. bas Andere blog potengiell ba fein wird, bingegen, mann nicht bas Gine ausichließlich actuell ba ift, fonbern wie ein Barmes bas Ralte und wie ein Raltes bas Barme (weil fie in ber Difdung ibr Uebermaß gegenseitig verfdwinden machen), bann eben weber ber bloge Stoff noch ber eine ber beiben Wegenfage folechtbin actuell ba fein wird, fonbern ein Mittelbing; in Bezug barauf aber, baß es potenziell in boberem Grabe warm ober falt ober auch im geringeren Grabe es ift, wird gufolge biefer Begruntung bas Gine 3. B. zweimal fo warm ale falt, ober breimal ober fonft irgenb in Diefer Beife fein. Ge merben bemnach in Folge ber Difdung bie übrigen Dinge aus ben Gegenfagen ober ben Elementen ente fteben, bie Elemente aber aus jenen ale gemiffermagen potenziell Seienden, nicht aber in ber Beife, bag bas Entflebenbe ein bloger Stoff fei, fonbern in ber eben angegebenen Art: und auf biefe Beife ift es eine Difchung, auf jene aber ift bas Entftebenbe nur ein Stoff. Da aber bie Begenfate gemaß bem oben urfprunglich feftgeftellten [I, 7] auch Ginwirfungen erfahren, benn bas actuell Barme ift potenziell falt und bas getnell Ralte potenziell marm.

δυνάμει θερμόν, ώντε ἐἀτ μὴ Ισάξη, μεταβάλλει εἰς ἄλληλα (όμοίσε ἐἰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐκαντίων) καὶ πρώτο οῦτα τὰ στοιχεία μεταβάλλει, ἐκ δị \*) τοῦταν σάρκες καὶ ὀστά καὶ τὰ τοικῶτα, τοῦ μὲν θερμοῦ μινομένου ψυχοοῦ, τοῦ ἀὶ τὸ τοικῶτα, τοῦ μὲν θερμοῦ μινομένου ψυχοοῦ, τοῦ ἀὶ ψυχοοῦ θερμοῦ, ἔταν πρόε τὸ μέσον τὰθη ἐνταθο γὰς οὐδέτερον, τὸ δὶ μέσον πολὲ καὶ οὐκ ἀδιαίρετον. ὁμοίως ἀλ καὶ τὸ ἔρφὸν καὶ τὰ τοικῶτα κατὰ μεσότητα παροβαι σάρκα καὶ ὀστά καὶ τὰλία.

8. Άπαντα δὲ τὰ μικτὰ σώματα, δσα περὶ τὸν τοῦ μέσου τόπον έσιίν, έξ απάντων σύγκειται των απλών. γη μέν γὰρ ένυπάρχει πᾶσι διὰ τὸ ξχαστον είναι μάλιστα καὶ nkeigrov er to olnelw tonw, bowe de dia to beir uer όριζεσθαι το σύνθετον, μόνον δ' είναι των άπλων εὐόριστον τὰ † ὕδωρ, ἔτι δὲ καὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ ὑγροῦ μὴ δύνασθαι συμμένειν, άλλα τουτ' είναι το συνέχον εί γαρ έξαιρεθείη τελέως έξ αὐτης τὸ ύγρόν, διαπίπτοι αν. γη μέν οθν και ύδωρ διά ταύτας ένυπάρχει τὰς αίτίας, ἀἡο δέ και πύο, ότι έναντία έστι γή και ύδατι γή μέν γαο άξοι. ύδωρ δέ πυρί έναντίον έστίν, ώς ένδέχεται ούσίαν ούσία έναντίαν είναι. έπει ούν αι γενέσεις έχ των έναντίων είσιν. ένυπάρχει δε θάτερα άκρα των εναντίων, ανάγκη και θάτερον ένυπάρχειν, ώστ' έν απαντι τῷ συνθέτω πάντα τὰ απλά ένέσται. μαρτυρείν δ' ξοικε και ή τροφή έκάστων. απαντα μέν γάρ τρέφεται τοῖς αὐτοῖς έξ ώνπερ έστίν. απαντα δέ πλείοσι τρέφεται. και γαρ απερ αν δόξειεν ένλ μόνφ τρέφεσθαι, τῷ μόατι τὰ φυτά, πλέιοσι τρέφεται μέμικται γάρ τῷ ὕδατι γῆ. διὸ καὶ οἱ γεωργοὶ πειρώνται μίξαντες ἄρδειν. έπεὶ δ' έστὶν ή μέν τροψή της ύλης, τὸ δε τρεφόμενον συνειλημένον τη ύλη, ή μορφή και το είδος.

<sup>\*)</sup> statt di baben die Handschriften und Ausgaben di.

so das, wenn fie fic nicht bas Beiechgewicht balten, fie gegnicitig ineinanter fich veräabern (ebenie aber auch bei den übrigen Bergenfaßen), und auf beie Weife ursprünglich die Elemente fich verändern, so entlichen tenn nun aus beien fittige und Ronchen und bob kreartige, nöchern des Womer falt und des Kalte warm wirt, dann, wann es zum Bittelbing; weischen beiten gefommen ist, tenn bier dann in es feines von briten mehr, das Mittelbing felbi der ift ein vielfältiges umd burchaus niedt umselitütz; ebmie aber bewirfen auch bas Trechne und das Fichinge und bereatige eben an einer Wittelbing felifich und konchen und des Urbrige.

8. Cammtlide gemifchte Rorrer aber. melde ringe um ten Ort tes Mittelpunftee berum fic befinten. fint que fammtlichen einfachen gufammengefest; Erte namlich ift in allen enthalten, weil jeber eingelne bauptfachlich und am meiften an tem ihm eigenthumlichen Orte ift. Baffer aber, weil bas Bufammengefeste abgegrengt werben muß, allein aber unter ben einfachen Rorrern bas Waffer leicht abarengbar ift, und ferner auch bie Erbe obne bas Rluffige nicht beifammen bleiben fann, fontern bief tas Bufammenbaltenbe ift, benn wenn aus ibr bas Fluffige vollftanbig binmeggenommen murte, gerfiele fie. Erbe alio und Baffer ift in ihnen aus tiefen Urfachen enthalten, guit aber unt Rener, weil tiefe ter Grbe und bem BBaffer entgegengefest fint; bie Erbe namlich ift ber guft, bas Baffer aber bem Feuer entgegengefest, infoweit namlich eine Befenbeit einer Befenbeit entgegengefest fein fann 27); ta alfo nun Die Entftebungen aus ten Wegenfagen por fic geben, tie einen Extreme aber ter beiten Gegenfagpaare in jenen enthalten fint, fo muffen nothwentig auch bie anteren in ihnen enthalten fein, fo baß in fammtlidem Bufammengefenten alle einfachen Rorrer fic befinden. Ge icheint aber biefur auch ein Bengnis ju geben bie Rabrung ber einzelnen Dinge; benn fammtliche werten burch bas Ramlide genahrt, woraus fie befteben 20), fammtlide aber werten burd Debreres genabrt; benn auch tiefenigen, von welchen es icheinen fonnte, baß fie blog burch ein Gingiges genabrt murben, namlich bie Bflangen burch tas Baffer, werten turd Debreres genabrt, bein bem Baffer ift Erte beigemifcht; barum verfuchen es aud bie Landleute, vermittelft einer Beimifdung tie Bflangen qu begießen. Da aber bie Rabrung blog jum Stoffe gebort, bingegen bas Genabrtwerbente ein mit bem Stoffe erft perflochtenes ift, nam: lich feine Beftaltung und feine Form, fo ift es une jest febr mobl

εὐλογον ήδη τὸ μόνον τῶν ἀπλῶν σωμάτων τράμεσθαι τὸ πος ἀπάντων ἐξ ἀλλήλων γινομένων, ὥσπες καὶ οἱ πρόπεροι ἐξουσίν μός ἐξους τὰ ἀλλόλων γινομένων, ὥσπες καὶ οἱ εἰδους τὸ πὸς διὰ τὸ πεφικέναι φεξοεθαι πρός τὸν ὅςον. Ἐκαστον ὁξ πέφικεν ἐξι τὴν ἐαυτοῦ χώραν φεξοεθαι ἡ ὁξ νορά καὶ τὸ ἐξους ἀπάντων ἐν τοῖς ὅςοις. ὅτι μὲν οὐν ἄπαντα τὰ σώματα ἐξ ἐπάντων αυτοίτηκε τῶν ἀπῶν, ἐξοιπαί τὰ σώματα ἐξ ἐπάντων αυτοίτηκε τῶν ἀπῶν, ἐξοιπαί το ἀσματα ἐτ ἀσώματα ἐξ ἐπάντων αυτοίτηκε τῶν ἀπῶν, ἐξοιπαί καὶ διαθοικές ἀπών ἐξους ἐπαίν το ἀναστα ἐπαῖν ἐξοικον ἐπαίν ἐξοικον ἐπαίν ἐπαίν το ἐπαίν ἐπαίν ἐπαίν ποι ἐπαίν ἐπαίν

9. Έπει δ' έστιν ένια γενητά και φθαρτά, και ή γένεσις τυγχάνει ούσα έν τῷ περὶ τὸ μέσον τόπφ, λεκτέον περί πάσης γενέσεως όμοίως πόσαι τε καί τίνες αὐτῆς αἰ άρχαι δάον γάρ ούτω τὰ καθ' ξκαστον θεωρήσομεν, όταν περί των καθόλου λάβωμεν πρώτον, είσιν ουν και τον άριθμόν Ισαι και τῷ γένει αι αὐται αίπερ ἐν τοῖς ἀϊδίοις τε και πρώτοις. ή μεν γάρ έστιν ώς ύλη, ή δ' ώς μορφή. δεί δέ και την τρίτην έτι προσυπάρχειν: οὐ γάρ Ικαναί πρός τὸ γεννήσαι αἱ δύο, καθάπερ οὐδ' ἐν τοῖς πρώτοις. ώς μέν ούν ύλη τοις γενητοίς έστιν αίτιον το δυνατόν είναι και μή είναι. τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐστίν, οἶον τὰ ἀἴδια, τὰ δ' ἐξ ἀνάνχης οὐχ ἔστιν, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀδύνατον μή είναι, τὰ δὲ ἀδύνατον † είναι διὰ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι παρά τὸ ἀναγχαῖον ἄλλως ἔγειν. ἔνια δὲ καὶ είναι καὶ μὴ είναι δυνατά, όπερ έστι το γενητόν και φθαρτόν ποτέ μέν νάο έστι τούτο, ποτέ δ' ούκ έστιν. ώστ' ανάγκη γένεσιν είναι και φθοράν περί το δυνατόν είναι και μη είναι. διό και ώς μέν ύλη τουτ' έστιν αίτιον τοις γενητοίς, ώς δέ τό ού ένεκεν ή μορφή και τὸ είδος. τοῦτο δ' έστιν ὁ λόνος ό της έχαστου ούσίας. δεί δέ προσείναι και την τρίτην. ην απαντες μέν όνειρώττουσι, λέγει δ' οὐδείς, άλλ οί μέν begrinket, daß unter ben einfachen Keivern, während fammtliche werdeffeltig aucheinnaber entfiehen, bas Gruer allein gnücht wiet, wie auch schwe is Erüberen sagten; benn allein und jumeift ist das Feuer Sach ver Horum, weil es von Natur bestimmt ift, an bei Grenzp bemegt zu werben, jebe einzelne aber von Natur bestimmt ift, in seinen ihm eigenen Natum beregt zu werben, bie Westaltung aber und bie Form sämmtlicher Jinge in ihrem Grenzen berucht ""). Daß alse nun sämmtliche Körper aus sämmtlichen einschen bestimmt ist seine deren beruch in den bestimmt angeseben, baben wir beimt angeseben der

9. Da aber Giniges ein Entfteben und Bergeben bat 30). und tae Gutfteben eben in tem Orte ringe um ten Dittelpunft berum por fich gebt, fo muffen wir nun betreffe eines feben Guts ftebene gleichmäßig angeben, wie viele und welche Brincipien bee: felben es gebe: tenn leichter merben wir auf biefe Beife bann bas Gingelne betrachten, wenn wir betreffe bes Allgemeinen es querft erfaßt haben. Ge fint alfo nun ber Babl nach gleich viele und ber Gattung nach bie namlichen, wie auch bei ben immermabrenten und uriprunglich erften Befen; es befteht namlich bas eine als Stoff und ein anderes als Geftaltung, es muß aber gu biefen auch noch bas britte vorbanten fein; benn nicht binreichent fint gur Gre flarung bee Entftehene jene zwei, fowie fie es auch nicht bei ben urfprunglich erften Defen fint. Ale Ctoff alfo ift fur bas ein Entfteben Sabente Die Urface bie Moalidfeit, qu fein und nicht qu fein; namlid Giniges ift in Folge einer Rothwentigfeit, wie g. B. bas Immermabrente, Anteres ift in Rolae einer Rothmentiafeit nicht: von bem erfteren von biefen aber ift es unmöglich, bag es nicht fei, von bem letteren ift es unmoglich baß es fei, weil es eben nicht flatte haft ift, bag es im Biterfprude mit bem Rothwendigen fic antere verhalte; von Ginigem aber ift es moglich, fomobl tag es fei, ale auch baß es nicht fet, und bieß ift es, mas ein Entfteben und Bergeben bat; benn balb ift es, balb ift es nicht; folglich muß es nothwenbig ein Entfteben und Bergeben bei bemienigen geben, mas bie Dog. lichfeit bat, ju fein und nicht ju fein. Darum ift auch tief ale Stoff bie Urfache fur tas ein Entfteben Dabente; ale tasjenige aber, um beffen willen, ift ibm tie Bestaltung unt bie Form Urfache; Dief aber ift ber Begriff ter Befenheit eines jeben Dinges 31). Ge muß aber eben auch noch bie britte bingufommen, welche mobl Alle gleichfam im Traume ahnen, Reiner aber ausspricht, fonbern bie

40

ίχανην ώήθησαν αλτίαν είναι πρός το γίνεσθαι την τών είδων φύσιν, ώσπες ὁ εν Φαίδωνι Σωχράτης και γάρ έχεινος, ξπιτιμήσας τοις άλλοις ώς οὐδὲν εξοηχόσιν, ὑποτίθεται ότι έστὶ τῶν ὄντων τὰ μέν εἴδη τὰ δὲ μεθεχτικά τῶν ελδών, και ότι είναι μέν έκαστον λέγεται κατά το είδος. νένεσθαι δέ κατά την μετάληψιν καί φθείρεσθαι κατά την άποβολήν, ώστ' εί ταυτα άληθη, τὰ είδη οίεται έξ ανάγκης αίτια είναι και γενέσεως και φθοράς. οί δ' αὐτήν την ύλην. άπο ταύτης γάο είναι την κίνησιν. οὐδέτεροι δὲ λέγουσι χαλώς, εί μεν γάρ έστιν αίτια τὰ είδη, διὰ τί οὐκ ἀεὶ γεννά συνεχώς, αλλά ποτέ μέν ποτέ δ' ού, όντων και των είδων άει και των μεθεκτικών; έτι δ' έπ' ένίων θεωρούμεν άλλο τὸ αἴτιον ὄν ὑγίειαν γὰρ ὁ ἰατρὸς ἐμποιεῖ καὶ ἐπιστήμην ό επιστήμων, ούσης και ύγιείας αύτης και επιστήμης και των μεθεχτιχών· ώσαύτως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν χατὰ δύναμιν πραττομένων. εί δέ την ύλην τις φήσει γεννάν διά την χένησιν, αυσικώτερον μέν αν λέγοι των ουτω λενόντων το γαρ αλλοιούν και το μετασγηματίζον αλτιώτερόν τε του γεννάν, και έν άπασιν είωθαμεν τουτο λέγειν τὸ ποιούν, ὁμοίως έν τε τοῖς ψύσει καὶ έν τοῖς ἀπὸ τέχνης, δ αν ή χινητικόν, οὐ μὴν αλλά και οὐτοι οὐκ όρθως λέγουσιν. της μέν γαρ ύλης το πάσχειν έστι και το κινείσθαι. τὸ δὲ χινείν καὶ ποιείν έτέρας δυνάμεως. δήλον δὲ καὶ ξηλ τών τέχνη καλ ξηλ τών φύσει γινομένων οὐ γάο αὐτὸ ποιεί τὸ ὕδως ζῷον ἐξ αὐτοῦ, οὐδὲ τὸ ξύλον κλίνην, ἀλλ' ή τέγνη, ώστε και ούτοι διά τουτο λέγουσιν ούκ όρθως, και ότι παραλείπουσι την κυριωτέραν αίτίαν εξαιρούσι

Ginen bielten fur eine binreichenbe Urfache bezüglich bes Entftebens Die Ratur ber 3been, wie ber im Phaton auftretenbe Cofrates fp. 100 B ff.l; namlich auch 3ener legt, nachbem er bie Uebrigen getabelt, ale batten fie Richte gefagt 32), ale Borauefegung gu Grunde, bag von bem Geienden bas Gine 3been und bas Antere ber 3been theilhaftig fei, und bag pon einem jeben Gingelnen bas Gein je nach ber 3bee, bas Entfteben aber je nach ber Theilnahme an berfelben und bas Bergeben je nach bem Berlufte terfelben ausgefagt merte, fo baf er, menn biefes mabr ift, mit Rothwentigfeit glaubt, Die Ibeen feien bie Urfache fomobl bes Entftebene ale auch bee Bergebene; Andere bingegen glauben tieg von bem Stoffe felbit. benn von tiefem gebe bie Bewegung aus. Reine von beiten aber geben es richtig an. Denn wenn bie Iteen bie Urfache finb. warum bewirfen bann biefe nicht immermabrent continuirlich ein Entfteben, ba boch fomobl bie 3been ale auch bae Theilhaftige immermabrend ba find? ferner aber feben wir ja bei Ginigem auch, bag etwas Anberes bie Urfache ift, benn Gefundheit bewirft ber Arat und Biffen ber Biffenbe, mabrent boch fowohl bie Gefundbeit felbft und bas Biffen ale auch bas berfelben Theilhaftige icon ta ift; ebenfo aber auch bei bem Uebrigen, mas gemaß einer Rabigs feit vollbracht wirb. Wenn aber vom Stoffe Jemand behaupten murbe, bag er burch bie Bewegung bas Entfteben bewirfe, fo murbe Diefer mobl mehr in phpfifalifder Beife fprechen, ale Diejenigen, welche jenes fagen; benn basjenige, mas bie qualitative Menterung und bie Umformung bewirft, ift fowohl in boberem Grate Urfache für Bewirfung eines Entftebene, als auch pflegen wir bei Cammtlichem, gleichmäßig fowohl bei bem von Ratur aus als auch bei bem burch Runft Seienden, basjenige ale bas Bewirfente ju begeichnen, mas eben bie Rabiafeit bat, bewegend an fein. Richtebeftos weniger aber geben es auch biefe nicht richtig an; benn Sache tes Stoffes ift es, Ginmirfungen gu erfahren und bewegt gu merten, Bewegung aber ju veranlaffen und Ginwirfungen auszuuben ift Sache einer anderweitigen Rabiafeit : flar aber ift biefes fowohl bei bem burch Runft ale auch bei bem von Ratur aus Entftebenben; benn weber macht bas Baffer felbft aus fich felbft ein lebenbes Befen 33), noch bas Solg einen Stuhl, fonbern eben bie Runft; folglich geben aus biefem Grunte auch Diefe es nicht richtig an, und auch barum, weil fie Die bebeutentere Urfache bei Geite laffen, namlich fie tilgen ben icopfeγώς το τι ήν είναι και την μορφήν. † Ετι δὲ και τὰς δυνάμες ἀποδιόδααι τοῖς σώμασι, δι' δες γεννῶσι, Ιδαν όργισκναῖς, ἀφαιροῦντες τὴν κατὰ τὸ εἰδος αἰτίαν ἐπικόὴ γὰρ
πέφεκεν, ὡς φασι, τὸ μὲν δερμόν διακρίνεν τὸ δι ἐυρχοὸν
σινατίναι, και τῶν ἄλλον ἔκαστον τὸ μὲν ποιεῖν τὸ δι
πάσχεν, ἐκ τούτων ἱέγουσι καὶ διὰ τούτων ὅπαντα τὰλλο
γόγκοδαι καὶ φθείρεθαι ψαίνεται δὲ και τὸ πῶρ αὐτό
νιούμενον καὶ πάσχον. ἔτι δὲ παραπλήσιον ποιοῦσιν
ώστες εἰ τις τῷ πρόσιν καὶ ἐκάστε τῶν οργάτων ἀπονέμοι
τὸν αἰτίαν τῶν γνομένων ἐκόνχον γὰρ πρόσιντος διαιρείσθει καὶ ξόοντος ἐκαίνεσθαι, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλον ὁμοικοςοιὰ ἐδ ὅτι μάλιστα ποιεί καὶ κανεί τὸ πὸς ἐλίλο κοικοιοιὰ ἐδ ὅτι μάλιστα ποιεί καὶ κανεί τὸ πὸς ἐλίλο κοικοιοιὰ ἐροῶσιν, ὅτι χεῖρον ἢ τὰ δργανα. ἡμῖν δὶ καθόλου τε
πρότερον είρητει περὶ τῶν αἰτίων, καὶ νῦν διώρισται περί
τε τῆς δλης καὶ τῆς μοφήτε

 rifden Befenebegriff und bie Geftaltung ; ferner aber verleiben fie auch jene Rabigfeiten, burch welche fie bas Entfteben eintreten laffen, ben Rorpern gar ju febr nach Art ber Berfzeuge, intem fie bie in ber Rorm liegente Urfache megnehmen; namlich weil, wie fie bebaupten, es von Ratur bestimmt ift, bag bas Barme auseinanberfichtent wirfe, bas Ralte aber aufammenfuhrent und auch von ben übrigen jetes Ginwirfungen theils ausube theils erfabre, fo fagen fie, baf aus tiefem und in Rolae beffen fammtliches Uebrige ente ftebe und vergebe : nun aber zeigt fich ig, bag auch bas Reuer felbft bewegt werde und Ginwirfungen erfahre; ferner aber veranftalten fie es gang abnlich, wie wenn Jemant ber Gage und jebem eingele nen ber Berfzeuge bie Urfache bee burch fie Entflebenben gutheilen wollte; benn nothwentig muß wohl, wenn Jemant fagt, Etwas gertheilt, und wenn Bemant feilt, Etwas geglattet werben, und in gleicher Beife auch bei tem Uebrigen; folglich, wenn auch noch fo febr bas Feuer Ginmirfungen ausubt und Bewegung bewirft, fo feben hingegen Bene nicht, in welcher Beife es Bewegung bewirfe, namlich baf es fogar in ichlechterer Beife bieß thue, ale bie Berf: geuge 34). Bir bingegen baben fomobl icon fruber fphys. ausc. II, 3-8] über bie Urfachen gefprochen, ale auch jest betreffe bee Stoffes und ber Beftaltung es feftgeftellt.

10. Ferner aber, ba von ber Raumbewegung gezeigt worben ift fphys. ausc. VIII. 7-91, baß fie eine immermabrente ift, fo muß nothwendig, wenn bae Bieberige fich wirflich fo verhalt, auch continuirlich ein Entflehen fein; benn bie Raumbewegung wird bas Entfteben getuell baburch bemirfen, baf fie bas gur Bewerfftelligung eines Entftehens gabige bins unt wegführt. Bugleich aber ift flar, baß auch jenes Frubere [phys. ausc. VIII, 6 f.] richtig gefagt fei, bag wir ale urfprunglich erfte unter ben Beranterungen bie Raums bewegung, nicht aber bas Entfteben, bezeichnen; benn weit wohlber grunteter ift es. baf bas Geienbe bem Dichtfeienben bie Urfache bes Entflebene fei, ale bag bas Dichtfeienbe bem Geienten Urfache bes Seins; bas raumlid Bewegtwerbenbe nun ift, bas Entflebenbe aber ift nicht: barum ift auch bie Raumbewegung urfprunglicher ale bas Entfleben. Da une aber ale Borausfegung ju Grund liegt und auch gezeigt worben ift [1, 3], baß continuirlich Entfleben und Bergeben ben Dingen gufommt, wir aber fagen, baf bie Urfache bee Entftebene bie Raumbewegung fei, fo ift augenfällig, bag, wenn

ούχ ξυθέγεται γίνεσθαι άμφω διά το ξυαντία είναι. το γάρ αὐτὸ καὶ ώσαύτως έχον ἀεὶ τὸ αὐτὸ πέφυκε ποιείν. ώστε ήτοι γένεσις αεί έσται ή φθορά. δεί δὲ πλείους είναι τὰς χινήσεις χαλ έναντίας, η τη φορά η τη ανωμαλία των γάρ ξναντίων τάναντία αίτια. διὸ καὶ οὐν ἡ πρώτη φορά αἰτία έστι γενέσεως και φθοράς, άλι' ή κατά τον λοξόν κύκλον. έν ταύτη νάο καλ το συνεγές έστι καλ το κινείσθαι δύο κινήσεις: ἀνάγχη γάρ, εξ νε ἀελ ἔσται συνεχής γένεσις καλ † φθορά, άει μέν τι πινείσθαι, ϊνα μή ξπιλείπωσιν αύται αί μεταβολαί, δύο δ', όπως μη θάτερον συμβαίνη μόνον. της μέν οὖν συνεχείας ἡ τοῦ ὅλου φορὰ αἰτία, τοῦ δὲ προσιέναι καλ απιέναι ή έγκλισις. συμβαίνει γαρ ότε μέν πόροω γίνεσθαι ότε δ' έγγύς. ανίσου δε του διαστήματος όντος άνώμαλος έσται ή χίνησις. ώστ' εί τῷ προσιέναι χαὶ έγγὺς είναι γεννά, τω άπιέναι ταὐτὸν τοῦτο καὶ πόρρω γίνεσθαι φθείρει, καλ ελ τῷ πολλάκις προσιέναι γεννά, και τῷ πολλάκις ἀπελθεῖν ψθείρει\* τῶν γὰρ ἐναντίων τἀναντία αἴτια. καλ έν ζοω γρόνω καλ ή φθορά καλ ή νένεσις ή κατά φύσιν. διό και οι γρόνοι και οι βίοι ξκάστων άριθμον έγουσι και τούτφ διορίζονται πάντων γάρ έστι τάξις, και πας βίος καὶ χρόνος μετρείται περιόδω, πλήν οὐ τῆ αὐτῆ πάντες, all' of uer tharrow of de nhelovi. rois uer yap triauros, τοῖς δὲ μείζων, τοῖς δὲ ἐλάττων ἡ περίοδός ἐστι τὸ μέτρον. φαίνεται δέ καὶ κατά την αἴσθησιν ὁμολογούμενα τοῖς παρ ήμων λόγοις ορώμεν γαρ ότι προσιόντος μέν του ήλίου es nur Gine Raumbewegung gabe, es nicht flattbaft mare, baß jene beiben por fich giengen, ba fie ja einanter entgegengefest fint; benn was Gin und bas Ramliche ift und fich in gleicher Beife rerhalt, ift von Ratur bestimmt, immermabrend bas Ramliche au bewirfen, fo bag folglich entweber immermabrent Entfteben ober immermabs rent Bergeben mare: fontern es muß mehrere und einander entges gengefette Bewegungen geben, entweber permoge ber Raumbewegung felbft ober vermoge ber Ungleichmäßigfeit, tenn von Entgegenges festem ift Entgegengefestes Die Urfache. Darum ift auch nicht Die uriprunglid erfte Raumbewegung bie Urfache tes Entitebene und Bergebene, fonbern iene in ber ichief liegenben Gfliptif 35); in Diefer namlich berubt fowohl bas Continuirlide als auch bas Bewegtwerben in zwei Bewegungen; benn nothwendig muß, woferne ja immermabrent continuirliches Entfleben und Bergeben fein foll, einerfeits immerwührend Etwas bewegt werben, Damit in Diefen Beranberungen feine gude eintrete, und andrerfeits in gwei Bewegungen, bamit nicht blog bas eine von beiben ftattfinbe. Bon ber Continuitat nun ift bie Raumbewegung bes Gangen bie Urfache, bon bem Sin : und Beggeben aber bie ichiefe Reigung ; tenn es ergibt fich, baß fie balb fich entfernt, balb nabe fomint; ba aber ber Abftand ein ungleicher ift, fo wird auch bie Bewegung ungleichmäßig fein. Folglich, wenn biefelbe burch bas Singugeben und Rabefein Entfteben bewirft, wird eben biefelbe burch bas binweggeben und Sichentfernen Bergeben bewirfen, und wenn fie burch oftmaliges Singugeben Entfteben bewirft, wird fie auch burch ofts maliges Sinmeggeben Bergeben bemirfen; benn pon Entgegenges festem ift Entgegengefestes tie Urfache: und in gleichem Beitraume wird bas naturgemaße Bergeben und Entfleben por fic geben 26). Darum haben fowohl bie Entftebungezeiten als auch bie Lebenss bauer ber einzelnen Dinge eine beftimmte Babl und fint nach biefer feftgeftellt; tenn von Allem gibt es eine Anordnung und jedes Leben und jebe Entftebungezeit ift nach einer Beriote abgemeffen, nur nicht alle nach ber namlichen, fonbern bie einen nach einer furgeren, bie antern nach einer langeren; benn fur bie einen ift ein 3abr bas Dag, fur andere ibre Beriobe ale eine großere, fur andere als eine fleinere. Es zeigt fich aber, baß es auch ter Ginnesmahrnehe muna nad mit unferen Begrundungen übereinftimme; wir feben namlich, baff, wenn bie Conne fic nabert. Entfleben ftattfinbet. γένεσις έστιν, απιόντος δε φθίσις, και έν ίσφ χρόνφ έκατερον ίσος γαρ ο χρόνος της φθοράς και της γενέσεως της χατά φύσιν, άλλά συμβαίνει πολλάχις έν έλάττονι φθείρεσθαι διά την πρός άλληλα σύγχρασιν άνωμάλου γάρ ούσης της ύλης και οὐ πανταχοῦ της αὐτης ἀνάγκη και τὰς νενέσεις άνωμάλους είναι και τὰς μέν θάττους τὰς δὲ βραδυτέρας, ώστε συμβαίνει δια την τούτων γένεσιν αλλοις γίνεσθαι φθοράν. ἀεὶ δ', ώσπερ εἴρηται, συνεχής ἔσται ή γένεσις και ή φθορά, και οὐδέποτε ὑπολείψει δι' ην εἴπομεν αίτίαν. τουτο δ' εὐλόγως συμβέβηκεν έπεὶ γὰρ ἐν απασιν άεὶ τοῦ βελτίονος ὀρέγεσθαί φαμεν την φύσιν, βέλτιον θὲ τὸ είναι η τὸ μη είναι (τὸ δ' είναι ποσαχώς λέγομεν, έν άλλοις εξρηται), τουτο δ' άδύνατον εν απασιν υπάρχειν διὰ τὸ πόρρω τῆς ἀρχῆς ἀφίστασθαι, τῷ λειπομένω τρόπω συνεπλήρωσε τὸ όλον ὁ θεός, έντελεχή ποιήσας τὴν γένεσιν. ούτω γὰρ ἂν μάλιστα συνείροιτο τὸ είναι διὰ τὸ έγγύτατα είναι της ούσίας το γίνεσθαι άει και την γένεσιν. τούτου σ αξτιον, ώσπεο † εξοηται πολλάκις, ή κύκλω φορά · μόνη γάρ συνεγής, διὸ καὶ τάλλα δσα μεταβάλλει εἰς άλληλα κατά τὰ πάθη και τὰς δυνάμεις, οίον τὰ ἀπλᾶ σώματα, μιμείται την χύχλω φοράν. όταν γάρ έξ ύδατος άηρ γένηται και έξ άξρος πύο και πάλιν έχ πυρός ύδωρ, χύχλω φαμέν περιεληλυθέναι την γένεσιν διά το πάλιν αναχαμπτειν. ώστε και ή εύθεῖα φορά μιμουμένη την κύκλφ συνεχής έστιν. αμα δὲ δηλον έχ τούτων ο τινες ἀπορούσιν, διὰ τί έχάστου τών σωμάτων είς την οίχείαν φερομένου χώραν έν τῷ ἀπείρω γρόνω οὐ διεστάσι τὰ σώματα, αἴτιον γὰρ τούτου ἐστὶν

und wenn fie fich entfernt, Bergeben, und gwar jebes von beiben in einem gleichen Beitraume; ein gleicher namlich ift ber Beitraum bes naturgemaßen Bergebene unt Entftebene. Singegen ergibt fich oft, baf Etwas wegen ber wechselseitigen Bermifdung in furgerer Beit vergebt; namlich ba ber Stoff ein ungleichmäßiger und nicht überall ber namliche ift, fo muffen nothwendig auch bie Entftebungen ungleichmäßig und bie einen ichneller, anbere aber langfamer fein, fo baf fich ergibt, bag burch bas Entfteben biefer Dinge fur antere ein Bergeben ftattfinbet, 3mmermabrent aber wirb, wie gefagt, bas continuirliche Entfteben und Bergeben fein, und aus ber ans gegebenen Urfache wird niemals eine gude eintreten. Dieg aber bat fich in mobibegrundeter Beife ergeben; benn ba wir behaupten, bag in Cammtlichem immer bie Ratur nach bem Befferen ftrebe, beffer aber bas Gein als bas Richtfein ift (in mie vielen Bebeus tungen aber wir von bem Gein fprechen, baben wir antermarte [Metaph. d, 7 ? 37) ] angegeben), bieß Beffere aber unmöglich in fammtlichen Dingen vorbanten fein fann, weil fie in weiter Ferne von bem Bringipe fteben, fo bat ber Gott in ber noch ubrig bleis benben Beife bas Gange woll ergangt, inbem er bas Entfteben als ein ftete getuelles bewertstelligte; benn auf tiefe Beife wohl mochte noch am meiften bas Gein ineinander greifen, weil am nachften an ber Befenbeit es ftebt . bag auch bas Entfteben immermabrent por fich gebe. Sieven aber ift, wie wir icon oft fphys. ause. VIII, de coel. I u. II] gefagt haben, Die Urfache bie raumliche Rreiebe: meaung : benn fie allein ift eontinuirlid. Darum auch abmen alle übrigen Dinge, welche medfelfeitig ineinanter nach ibren Buftanben und Rabigfeiten fich veranbern, wie a. B. Die einfachen Rorper, bie raumliche Rreisbewegung nach; namlich wenn aus Baffer Luft geworben ift, und aus Luft Feuer und aus Feuer wieberum Baffer, fo fagen wir, bag bas Entfteben im Rreife berumgegangen fei, meil es wieber gurudbeugte; und folglich ift felbft bie gerablinige Ranm: bewegung, inbem fie bie Rreisbewegung nachahmt, eine continuirs liche 30). Bugleich aber ift auch baejenige flar , worüber Ginige eine Schwierigfeit aufwerfen , marum wohl, mabrent feber einzelne Rorper in ben ihm eigenthumlichen Raum bewegt wird, in ber unbegrengt langen Beit bie Rorper nicht icon fich von einander getrennt baben : Urfache bievon namlich ift ber medfelfeitige Uebergang ; benn wenn ein jeber in bem ibm eigenen Raume bliebe und

ή είς άλληλα μετάβασις εί γαρ έχαστον έμενεν έν τη αύτοῦ χώρα καὶ μὴ μετέβαλλεν ὑπὸ τοῦ πλησίον, ἤδη αν διεστήχεσαν. μεταβάλλει μέν οὖν διὰ τὴν φορὰν διπλῆν οὖσαν: διά δὲ τὸ μεταβάλλειν οὐκ ἐνδέγεται μένειν οὐδὲν αὐτῶν εν οὐδεμιά χώρα τεταγμένη. διότι μεν οὖν ἔστι γένεσις χαὶ φθορά χαὶ διὰ τίν' αίτίαν, χαὶ τί τὸ γενητὸν χαὶ φθαρτόν, φανερόν έκ των είρημένων. έπει δ' ανάγκη είναι τι τὸ χινοῦν, εὶ χίνησις ἔσται, ώσπερ εἴρηται πρότερον ἐν ἐτέροις, και εί αεί, ότι αεί τι δεί είναι, και εί συνεχής, εν τὸ αὐτὸ καὶ ἀκίνητον καὶ ἀγένητον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ εἰ πλείους είεν αι χύχλω χινήσεις, πλείους μέν, πάσας δέ πως είναι ταύτας ανάγκη ύπὸ μίαν αρχήν συνεγούς δ' όντος τοῦ χρόνου ἀνάγχη τὴν χίνησιν συνεχῆ είναι, εἴπερ ἀδύνατον χρόνον χωρίς κινήσεως είναι. συνεχούς άρα τινός ἀριθμός ὁ χρόνος. τῆς κύκλω ἄρα, καθάπερ ἐν τοῖς ἐν άρχη λόγοις διωρίσθη. συνεχής δ' ή κίνησις πότερον τῷ τὸ κινούμενον συνεχές είναι η τῷ τὸ ἐν ὧ κινεῖται, οἰον τὸν τόπον λέγω ἢ τὸ πάθος; δῆλον δὴ ὅτι τῷ τὸ κινούμενον πως γάρ το πάθος συνεχές άλλ' ή τῷ τὸ πράγμα ω συμβέβηχε συνεχές είναι; εί δέ και τῷ ἐν ὧ, μόνφ τοῦτφ τῷ τόπφ ὑπάρχει μέγεθος γάρ τι ἔχει, τούτου δὲ τὸ χύχλω μόνον συεχές, ώστε αὐτὸ αὐτῷ ἀεὶ συνεχές. τοῦτο ἄρα ἐστὶν ὅ ποιεῖ συνεχή κίνησιν, τὸ κύκλω σῶμα φερόμενον ή δὲ χίνησις τὸν γρόνον.

 'Επεὶ δ' ἐν τοῖς συνεχῶς κινουμένοις κατὰ γένεσιν ἢ ἀλλοίωσιν ἢ ὅλως μεταβολὴν ὁρῶμεν τὸ ἐφεξῆς ὂν nicht in Folge bes benachbarten fich veranterte, bann allerbings batten fie fich bereite voneinanter getrennt; fie verantern fich alfo nun, weil bie Raumbewegung eine boppelte ift; weil fie fich aber veranbern, fann feiner berfelben in irgent einem feft angeordneten Raume bleiben. Dafi es alfo nun ein Entfteben und Bergeben gebe, unt aus welcher Urfache, und mas tasjenige fei, meldes ein Entfteben und Bergeben bat, ift aus bem bisber Gefagten augens fällig. Da aber nothwendig, wenn es eine Bewegung geben foll, irgent Etwas bas Bewegente fein muß, wie mir fruber anbermarts Iphys. ause. VIII, 41 bieß angegeben baben, und auch bag, wenn immermabrent Bewegung fein foll, es immermabrent irgent Etwas foldes geben muß, und wenn jene continulrlich ift, es Gin und bas Ramliche und ein felbft nicht mehr Bewegtes und ein Ents ftehungelofes und Unveranderliches fein muß fde coel, I, 10 ff.l, und auch, falls bie Rreisbewegungen mehrere find, es allerbings mehrere berartige Pringipien geben, Diefe aber fammtlich gewiffermagen unter Ginem Bringipe fein muffen 39), nothwendig aber auch, wenn bie Beit continuirlich ift, bie Bewegung continuirlich fein muß, woferne unmöglich es eine Beit getrennt von ber Bewegung geben fann, fo ift folglich bie Bett bie Babl irgent einer continuits lichen Bewegung; alfo ift fie bie Babl ber Rreisbewegung, wie bieß in ben urfprunglichen Begruntungen fphys, ause. VIII, 91 feftgeftellt murbe. 3ft aber bie Bewegung eine continuirliche baburch, bag bas Bewegtwertenbe continuirlich ift. ober baburd, bag basjenige continuirlich ift, in welchem bie Bewegung por fich gebt, ich meine aber g. B. ber Ort ober ber Buftant? Rlar tenn nun ift, baß fie es baburd ift. bag bas Bewegtwertenbe es ift; benn wie foll ein Buftant antere continuirlich fein, aufer baburch, bag bas Ding, an welchem er porfommt, continuirlich ift? falle fie es aber auch baburch ift, bag basjenige, in welchem fie por fich geht, es ift, fo fommt foldes nur tem Orte allein au, benn er bat irgend eine Große, bon biefer aber ift bie freisformige allein bergrtig continuirlich, baß fie immermabrent felbft mit fich felbft continuirlich ift. Diefe Große alfo ift es, welche bie Bewegung ju einer continuirs lichen macht, namlich ber im Rreife bewegtwerbenbe Rorver; Die Bewegung aber macht bie Beit ju einer continuirlichen.

11. Da wir aber bei bemjenigen, mas continuirlich beguglich bes Entftebens ober ber qualitativen Menberung ober überhaupt ber

καὶ † γινόμενον τόθε μετά τόθε ώστε μὴ διαλείπειν, σκεπτέον, πότερον έστι τι ο έξ ανάγχης έσται, η οὐδέν, άλλα πάντα ένδέχεται μή γενέσθαι. ὅτι μέν γάρ ἔνια, δήλον, ααὶ εὐθύς τὸ ἔσται καὶ τὸ μέλλον ἔτερον διὰ τοῦτο. ὁ μέν γάο άληθές είπειν ότι έσται, δεί τούτο είναι ποτε άληθές ότι έστιν. ο δε νύν αληθές είπειν ότι μέλλει, οὐδεν χωλύει μη γενέσθαι : μέλλων γάρ αν βαδίζειν τις ούχ αν βαδίσειεν. ύλως δ', έπει ενδέγεται ένια των όντων και μη είναι, δήλον ότι και τὰ γινόμενα ούτως έξει, και ούκ έξ ἀνάγκης τοῦτ' έσται. πότερον ούν απαντα τοιαύτα ή ού, αλλ' ένια άναγχαΐον απλώς γίνεσθαι, και έστιν ώσπερ έπι του είναι τα μέν αδύνατα μη είναι τα δε δυνατά, ούτως και περί την γένεσιν: οἶον τροπάς ἄρα ἀνάγχη γενέσθαι, καὶ οὐγ οἶόν τε μη ενδέγεσθαι. εί δη το πρότερον ανάγκη γενέσθαι, εί το ύστεοον. έσται, οίον εί οίχια, θεμέλιον, εί δε τούτο, πηλόν. άρ' ούν και εί θεμέλιος γέγονεν, άνάγκη οίκιαν γενέσθαι; η ούχετι, εξ μη κάκεινο άνάγκη γενέσθαι άπλως : εξ δε τούτο. άνάγχη και θεμελίου γενομένου γενέσθαι οίκίαν· ούτω γάρ ην το πρότερον έχον πρός το υστερον, ωστ' εί έχεινο έσται, άνάγχη έχεινο πρότερον. εί τοίνυν άνάγχη γενέσθαι το υστερον, και το πρότερον ανάγκη και εί το πρότερον, και τὸ υστερον τοίνυν ανάγκη, αλλ' οὐ δι' ἐκείνο, αλλ' ύτι ύπέχειτο ξξ ἀνάγχης ἐσόμενον. ἐν οἰς ἄρα τὸ ὕστερον

Beranberung bewegt wirb, feben, bag biefes bestimmte Rachftfolgenbe nach biefem Beitimmten ift und entftebt und biebei feine Lude eintritt, fo muffen wir ermagen, ob es Etwas gebe, was mit Dothwenbigfeit fein wirb, ober ob es Richte foldes gebe, fonbern von Allem es ftattbaft fei, bag es auch nicht entftebe. Ramlich bag es Giniges foldes gebe, ift flar, und gleich von vornberein ift bas "Ge wird fein" und bas .. Es ift im Beariffe, au fein" eben barum ein vericbiebenes : benn bon bemienigen, von welchem man in Babrbeit fagen fann, baff es fein wird, muß es irgent einmal mabr fein, baß es ift; bins gegen bei bemjenigen, wovon man jest in Babrbeit fagen fann, bag es im Begriffe ift, ju fein, fteht bem Dichte im Bege, bag es auch nicht entflebe; benn wenn Jemant im Begriffe ift, ju geben, fo fann er allenfalle auch nicht geben. Ueberhaupt aber, ba ee bei Binigem Seienten ftatthaft ift, bag es auch nicht fei, ift flar, bag auch bas antitebenbe fich ebenfo perbalt, und Coldes nicht mit Rothwentigfeit fein wirb. 3ft alfo fammtliches ein berartiges ober uicht, fontern bei Ginigem es ichlechthin nothwentig, bag es entftebe, und verhalt es fich, fowie bei bem Gein von Ginigem es unmoglich ift, taf es nicht ift, von Unterem aber tief wohl moglich ift, nun ebenfo auch betreffe bee Entflebene? wie a. B. ift es alfo nothwendig, bag Connenwente entfleht, und ift es unmöglich. bag fie nicht entfteben fonne? Menn beun nun bas Grubere nothe wendig entfleben muß, falls bas Epatere fein foll, wird es wirflich fich fo verhalten, wie a. B. wenn ein Saus fein foll, muß ein Funbament fein, wenn aber letteres, muß lebm fein. Dug alfo nun etwa, wenn ein Suntament entftanben ift, nothwentig auch ein Saus entfteben? oter vielmehr bieß nicht mehr nothwentig, moferne nicht auch von ienem es ichlechthin nothwendig ift, bag es entflebe; falle aber tieß fo mare, tann allertinge mare es nothwendig, bag bei tem Entfteben eines Aundamentes auch icon ein Saus entflebe; in tiefem Ginne namlich nahmen wir porbin bas Berhaltniß gwis fchen bem Fruberen und bem Gpateren, bag, wenn legteres fein foll, nothwendig jenes Grubere fein muß. Wenn temnach noth: wentig bas Spatere entfteben muß, fo muß nothwentig auch bas Frubere entfteben; und wenn tas Frubere, fo muß bemnach auch bas Cpatere nothwentig entfleben, aber allerbinge tiefes nicht wegen bes Fruberen, fontern weil porausgefest mar, bag es überhaupt mit Rothwentigfeit fein werte. Alfo bei tenjenigen Dingen, bei 41

άνάγκη είναι, έν τούτοις άντιστρέφει, καὶ ἀεὶ τοῦ προτέρου γενομένου ανάγκη γενέσθαι τὸ υστερον. εὶ μέν οὖν εἰς ἄπειρον είσιν έπὶ τὸ κάτω, οὐκ ἔσται ἀνάγκη τὸ ὕστερον τόδε γενέσθαι απλως. αλλ' οὐδ' έξ ὑποθέσεως αεὶ γὰο ετερον εμπροσθεν ανάγκη έσται, δι ο έχεινο ανάγκη γενέσθαι. ωστ' εὶ μή ἐστιν ἀρχὴ τοῦ ἀπείρου, οὐδὲ πρῶτον έσται ούδεν, δι' δ άναγχαῖον έσται γενέσθαι. άλλά μην οὐδ' ἐν τοῖς πέρας ἔχουσι τοῦτ' ἔσται εἰπεῖν ἀληθῶς, ὅτι άπλως ανάγκη γενέσθαι, οἶον οἰκίαν, ὅταν θεμέλιος γένηται. δταν γάρ γένηται, εί μη άει τουτο ανάγκη γίνεσθαι, συμ-Βήσεται αξι είναι το ενδεχόμενον μη αξι είναι. αλλά δεί τη γενέσει αεί είναι, εί έξ ανάγκης αὐτοῦ έστιν ή γένεσις. τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀεὶ ἄμα. ὁ γὰρ είναι ἀνάγκη † οὐχ οιόν τε μη είναι. ώστ' εί έστιν έξ ανάγκης, αίδιόν έστι, και εί ἀίδιον, έξ ἀνάγκης. και εί ή γένεσις τοίνυν έξ ἀνάγκης, αιίδιος ή γένεσις τούτου, και εί αίδιος, έξ ανάγκης. εί άρα τινός εξ ανάγχης απλως ή γένεσις, ανάγχη αναχυπλείν καὶ ἀνακάμπτειν. ἀνάγκη γὰς ἤτοι πέςας ἔχειν τὴν γένε-σιν ἢ μή, καὶ εὶ μή, ἢ εἰς εὐθὺ ἢ κύκλῳ. τούτων δ' εἴπες ἔσται ἀΐδιος, οὐκ εἰς εὐθὺ οἶόν τε διὰ τὸ μηδαμῶς εἶναι άργην μήτ' αν κάτω, ώς ξπὶ των ξσομένων λαμβάνομεν, μήτ' άνω, ώς ξπὶ τῶν γενομένων \*). ἀνάγκη δ' είναι ἀρχήν, μη πεπερασμένης ούσης, και άϊδιον είναι. διὸ άνάγκη κύκλφ

<sup>\*)</sup> statt γενομένων hat die beste Handschrift γεινομένων, mit den übrigen Bekker γινομένων.

melden bas Spatere nothwentig fein muß, fehrt fich's auch um. und muß immer, wenn bae Rrubere entitanden ift, nothwendig auch bas Spatere entfteben. Wenn es alfo ine Unbegrenate fort fo nach Unten ju geht, fo wird nicht fchlechthin eine Rothwendige feit fein, bag überhaupt biefes bestimmte Spatere entstanben fein muffe; aber auch nicht einmal porausfesungeweife wird tiefe Dothe menbiafeit befteben, benn immer wird vorber wieber ein Anderes fein muffen, wegen beffen jenes nothwendig entfteben mußte, fo bag, moferne es pon bem Unbegrengten feinen Ausgangerunft gibt. es überhaupt auch fein uriprunglich Grites geben wirb, megen beffen es nothwendig entftehen mußte. Run aber wird man ja auch nicht einmal bei bemienigen, mas eine Grenge bat, bieg in Wahrbeit fagen fonnen, bag es ichlechthin nothwendig entfleben muffe. wie 2. B. baf ein Saus entfleben muffe, wenn bas Runtament ents ftanten fei; benn mann es entftanten ift, murte, falls es nicht ims mer nothwendig ift, bag biefes entftebe, fich bieburch ergeben, bag immermahrend basjenige fei, wovon es ja ftatthaft ift, bag es nicht immermahrend fei. Aber es foll vermoge feines Entitebene ein immermabrenbes fein, moferne fein Entfleben mit Rothwendigfeit erfolgen foll ; benn bae mit Rothwendigfeit Erfolgente ift zugleich auch immermabrent; namlich moven es nothwentig ift, bag es fei, von bies fem ift es nicht moglich, baf es nicht fei; folglich, wenn es mit Rothwentigfeit ift, ift es ein Immermabrentes, und wenn es ein Immermabrentes ift, ift es mit Rothwentigfeit, und wenn bemnach fein Entfteben mit Rothwentigfeit ftattfinbet, ift bas Entfteben besfelben ein immermabrentes, und wenn bas Entfleben ein immermabrentes ift, findet es mit Rothwentigfeit Statt. Alfo nur bann, wenn von irgent Etwas bas Entfteben ichlechthin mit Rothwendige feit ftattfindet, muß jenes Berbaltnig nothwendig fich im Rreife breben und wieber gurudbeugen; benn nothwentig muß bas Ente fteben entweber eine Grenze baben ober feine, und bat es feine, fo muß bieg entweber in gerater Richtung ober im Rreife berum ter Rall fein : bievon aber ift, woferne bae Entfteben ein immermabrens bee ift, Die gerate Richtung nicht moglic, weil in feinerlei Beife es einen Ausgangepunft gibt, namlich weter nach Unten ju, inbem wir bieg von bem Geinwerbenten verfteben, noch nach Dben gu, indem wir tief von bem Entitantenen verfteben; nothwendig aber muß es bod ein Brincip geben, wenn bas Entiteben nicht ein bes

είναι. αντιστρέψειν άρα ανάγκη έσται, οίον εί τοδί έξ άνάνχης, καὶ τὸ πρότερον ἄρα: άλλα μην εί τοῦτο, καὶ τὸ υστερον ανάγχη γενέσθαι, και τουτο αεί δή συνεχώς οὐδέν νὰο τοῦτο διασέρει λέγειν διὰ δύο η πολλών. Εν τη χύκλω άρα πινήσει και γενέσει έστι το έξ ανάγκης απλώς. και εξ τε πύπλο, ανάγκη εκαστον γίνεσθαι και γεγονέναι, και εξ άνάγχη, ή τούτων γένεσις χύχλω, ταύτα μέν δη εύλόγως. έπει αίδιος και αλλως έφανη ή κύκλω κίνησις και ή του ούρανού. ότι ταύτα έξ ανάγχης γίνεται καὶ έσται, όσαι ταύτης † κινήσεις καὶ όσαι διὰ ταύτην: εὶ γὰρ τὸ κύκλο κινούμενον άεί τι πινεί, άνάγκη και τούτων κύκλω είναι την κίνησιν, οίον της άνω φοράς ούσης ὁ ήλιος κύκλω ώδί, έπει δ' ούτως, αξ ώραι διὰ τούτο χύχλω γένονται καὶ άνακάμπτουσιν, τούτων δ' ουτω γινομένων πάλιν τὰ ὑπὸ τούτων. τί ούν δή ποτε τὰ μέν ούτω φαίνεται, οἶον ύδατα καὶ άἡο χύχλω γινόμενα, καὶ εὶ μέν νέφος ἔσται, δεῖ ὑσαι, καὶ εἰ ύσει γε, δεί και νέφος είναι, ανθρωποι δέ και ζώα ούκ άνακάμπτουσιν είς αύτους ώστε πάλιν γίνεσθαι τον αυτόν ου γαο ανάγκη, εξ ο πατήο έγένετο, σε γενέσθαι αλλ' εξ σύ. έχεινον. είς εὐθὺ δὲ ἔοικεν είναι αὕτη ἡ γέγεσις. ἀργή δὲ της σχέψεως πάλιν αύτη, πότερον όμοίως απαντα αναχάμπτει η ού, αλλά τα μέν αριθμώ τα δέ είδει μόνον. όσων μέν ούν ἄφθαστος οὐσία ή χινουμένη, φανερον ὅτι καὶ αιθμώ ταύτα έσται (ή γαρ κίνησις ακολουθεί τω κινου-

grengtes ift, und gwar muß tas Brincip ein immermabrentes fein; barum muß es nothwendig im Rreife berum por fich geben. Alfo wird es nothwendig fich umfebren muffen, wie 1. 3. wenn bieß Bestimmte mit Rothwendigfeit entfleht, muß alfo auch bas Frubere mit Rothwendigfeit entftehen, nun aber auch, wenn biefes, muß nothwendig auch bas Spatere entfteben, und tief tenn nun immermabrent fo fort continuirlich: benn bieg macht feinen Unterschiet, ob man es burch zwei ober viele Glieder binburch angebe. " Alfo in ber im Rreife por fich gebenben Bewegung und Entftebung beruht tas ichlechthin mit Rothwentigfeit Erfolgenbe, und fowohl wenn es im Rreife berum por fich gebt, ift bei jebem Ginzelnen es nothwendig, bag es entftebe und entftanden fei, als auch wenn bieß nothwendig ift, ift bae Entfteben von Goldem ein im Rreife berum por fich gebentes 40). Dieg tenn nun ift, ba ja auch fouft fich une gezeigt bat [phys. ausc. VIII, 8 u. de coel. I, 10 ff.], bag bie Rreisbewegung und bie Bewegung bes himmelegebautes immermabrent ift, mobibegruntet, bag basienige mit Rothwendigfeit ents fteht und fein wirb, wovon bie Bewegungen gu jener geboren und burch jene ftattfinden; benn wenn bas im Rreife Beweatwerbente immermabrent irgent Etwas bewegt, fo muß nothwendig auch Die Bewegung von Golden im Rreife berum por fich geben, wie 1. B. wenn bie oberfte Raumbewegung ift, wird bie Coune in Diefer bestimmten Beife bewegt, ba aber bieß fo ift, entfteben barum bie Rabredzeiten im Rreife berum und beugen gurud, ba aber biefe fo entfteben, fo entftebt binwiederum bas unter ibrer Ginwirfung Stebente. Barum mohl alfo nun zeigt es fich mohl fo bei Ginigem, wie g. B. baß Bemaffer und Luft im Rreife herum entfteben, und wenn eine Bolfe ba ift, es regnen muß, und auch, wenn es regnet, eine Bolle ba fein muß, bingegen bei ben Denichen und lebenben Befen nicht, bag fie in fich felbft gurudbeugen, fo bag wieberum ber namliche entftunde? tenn nicht nothwendig ift es, bag, wenn bein Bater entftanb, auch bu entftanbft, wohl bingegen, wenn bu, bag auch jener. Diefes Entfteben aber icheint eben in geraber Riche tung bor fich ju geben; ber Ausgangepnnft ber Ermagung aber ift mieterum biefer, ob gleichmäßig Cammtliches gurudbeuge ober nicht, fonbern nur Giniges ber Babl nach, Anberes bloß ber Art nach. Bon Demjenigen nun, beffen bewegtwertente Befenheit uns verganglich ift, ift es augenfällig, bag es auch ter Babl nach bas

## ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ Β.

486

μέγψ), δσων όξ μή άλλά φθαρτή, ἀνόγνη τῷ εἰδιε, ἀριθμῷ δὲ μή ἀνακάμπτειν. διὸ ὅδωρ ξὲ ἀξρος καὶ ἀῆρ ξὲ ὅδατος εἰδιε ὁ ἀντός, οὐν ἀριθμῷ. ἐἰ δὲ καὶ ταῦτα ἀριθμῷ, ἀλλ' οὐχ ἀν ἡ οὐσία γένεται οὐσα τοιαύτη οἶα ἐνδέχεσθαι μὴ εἰναι.

## Ueber Entfteben und Bergeben. II, 11.

Ramifide, fein wird (tenn bie Bewegung folgt hierin bem Bewegtwertenten), bedfeingt hingagen, befin Befenbeit nicht fo, fenbern eine vergängliche ift, muß nothwendig wohl ber Art nach, nicht aber ber Jahl nach, surübewegnt; barum ist Bossfer aus Luft und Piff aus Balfer wohl ber Art nach as Rümliche, nicht aber ber Jahl nach; falls aber etwa auch biefe ber Jahl nach tas Röme iche fint, foi für big hingsque wenigflen bei bemjenigen nicht ter Fall, teffen Besenheit als eine berartige entsteht, baß fie auch nicht ein fann.

## Unmerfungen jum I. Buche.

Gent. 2) Uefer des "falcchfebin Gnitheien" f. unten e. 3 und phys. ause, I, 7 (it. der in Ann. 25); an ere bertigen Stelle mißte ich um bed deutschen Strackgebrauches billen ziesers alleichen Michael baffele bein lein allgemeineren Bereutung genommen war, in beicher es zugelt allgemeineren Bereutung genommen war, in beicher es zugelt alle den der Grantfelung einer Phante (vieren vorse) und bei bed vom Barmwerben (pieress er degeno) gebraucht wirt; bier bin-gegen ist den berenberein fehne unterfichieren und pieroden nur in der fesiglielln Bekentung des Entlichens genommen. Bgl. bin-gegen wieden untern Mim. 22.

Cbend. 3) Ramlich Fener, Luft, Baffer, Erbe, und hiegu Liebe und Streit als Agentien ber Bewegung.

S. 349. 4) Bgl. oben Anm. 13 und 14 3. III. Buche über bas himmelog.

Ebend. 5) Ueber bie Lehre ber Atomifer, Breit fie bier und ingenben Sap. erörtert wirt, f. ebend. Aum. 16 und bef. Anm. 26 a. f. 29.

S. 351. 6) Das Rabere bieruber unten c. 7 u. II, 4; f. auch phys. ausc. V. 1.

Ebent. 7) S. oben Anm. 10 3. III. B. ub. b. Simmeleg.

Gbent. 9) G. oben Unm. 8 g. IV B. ub. b. Simmeleg.

5. 357. 10) b. b. in objectivem Ginne ellerbings nicht, hime gegen bie fublicheme Ginterlied (ngl. verjeg demm. 5) hat kilate ge rabe 3. B. betreffe ber farbe in einer Beiffe erdertet, baß, informit babe Diberliede vom Gildsjeiten nicht getrennt beeten mei eine greie Uebereindsmung gwischen betrechten und erfibertiede kom Gildsjeiten nicht getrennt beeten der und erfiber elligten gerbenliebe bereit bet en überließe Poggiff ber allebeide, Gildsbege differtings ist dem Blace fast willig fremb. S. m. Mindg. b. arift. dechtift über bie Rorben. S. 60-76.

Chend. 11) Dem Ginne nach, wenn auch nicht mit ben namlichen Worten, flubet fich bieß Tim. p. 57 C u. D.

Benth. 12) Jum Berthäntniffe ted Jusammenhanges ist es nötig, setwischem im nuge au behalten, boß feimit eine längere Geötereung beginnt, aus welcher bie Berechtigung jur Annahme fester untbeildnere Körtre gelögert werben fonnte, ba nämben, wenn man mit bem Theilen unaufhörlich fortideren wollte, umlebbare Edwischzigfeiten fich ercheen, umd beimit bie Rethwentigleit zu bestehen icheint, mit bem Ibeilen irgende einwal bei Ateumen imunglusten. Bil, unten Mum. 16.

S. 359, 13) D. 6. bie atemisticke Lebre fann auch ben umstand zu ibren Gunsten ansihern, daß bei ber wirflichen Bolls ziehung ber Theilung durch Auseinanderfäger u. bgl. steine Körpertbeite antlichen, von welchen boch angenommen werben muß, daß sie wirflich ein Körperbaitet, umb biemit gleichfolls wieder speilbar feien; benn wollte man eine fagen, bag 3, B. burch bas Auseeinanderfägen nur bie Borm ber Sulammentegung bes gangen Rotpers ober nur bie in gegnifeitiger Berchjung berudente Echbirng ber Theile verloren gebe, fo baß eben fine fleinen Abfalle gleichian biefe Form oder beite Cobferen felbl wiere, jo wuber fic wieber bie vorige Schwierigfeit erseben, bag namlich ber Körper aus Kovperfolme nichte.

- © 359. 14) Ramlich irgent eiwas Korperhaftes muß als letter Befandtheil noch bleiben, weil es fouft weber briliche Berbeitniffe gabe, noch auch ein Steff ba ware, an welchem bie Form ber Berührung ober ber Berbindung und Trennung ericheinen fonnte.
- S. 361, 15) Es ift bieg bas namliche Dotiv, wie in bem fo eben Borbergebenden, nur bag bier von ber Biebervereinigung getrennter Theile gefprochen wird; ber Beweisgrund liegt auch bier barin, bag bie Annahme eines blogen Buftanbes, vermoge beffen bie Busammenfegung Beftant habe, nicht genige, fontern außer biefem Buftantlichen und Formellen boch noch jedenfalls etwas Stoffliches bei aller Theilung übrig bleiben muffe, b. b. eben bag Die legten Beftanttheile etwas Rorperhaftes fein muffen. Und nach: bem nun Arift. in ben gerabe vorhergebenben Borten nach feiner gewöhnlichen Beife foon reaffumirt hatte, in ben barauf folgenben aber bie fich ergebenbe Confequeng ausspricht, um biefe bann wieber ju unterfuden, fo muß une biefee Ginicbiebfel icon an fich vers bachtig ericheinen, und zwar um fo mehr, ba bier nicht, wie fonft aumeilen, Die Enticulbigung fatthaft ift, baß gu mehreren Beweisgrunden noch nach beren Bufammenfaffung nachtraglich ein letter und ftarffter nachgeschoben merte, benn ber Sache nach ift bier nichte Deues bingugefügt; und wenn nun biegu noch ber etwas auffällige Gebrauch ber erften Berfon ("wenn ich gertheilt habe" ... "wenn ich gerichneibe") fommt, welcher an bie Diction ber Commentatoren erinnert, fo burfen wir wohl biefes Bange ale einen Bufat fpaterer Sand bezeichnen.

- S. 363. 17) Ueber tas fich Aureihente" (το έχόμετον) und bas "Rachftfolgente" (το έφεξής) f. phys. ausc. V, 3 unt biegn bie eben angeführte Stelle VIII, 8.
- S. 365. 18) Ueber bie Rategorien bei Arift. f. m. Gefc, b. Logif I, S. 182 ff. u. 256 ff.; beionbere über bas in ben folgenben Borten berichtet Berbaltniß ber "Buffanbe" (πάθη) jur Wefenbeit (oboia) ebenb. S. 189 ff.
- S. 367. 19) D. h, in ontologischem Sinne murbe fich tie gesonberte Eriften; eines von alter ipeciellen Determination entblogten und biemt folichethin abftact Seienden ergeben, sowie auberefeite in phyfitalischem Sinne bas Werben ber Dinge aus Michte.
- Gent. 20) Mrift, felit belanntilo eine Bierabl von Urfaden auf (f. pbys. ause. II, 3 u. bort im Amn. 14); bier aber, wo es fic bleg um bie Begründung bes Gniftichens überhaupt, und nicht um bie Prochitt reffelben hantelt, fonnen bie beiten noch übergen Ulfaden, namlich bie Grum und ber 3wed, füglich bei Seite ge-lafen werben.
  - 6. 369. 21) Das Rabere bieruber f. phys. ausc. III, 5 ff.
- S. 371. 22) Sier geigen fich wieber bie Gerenn ber Mogichfeit bes Ueberfegens, bem bie Beth bes Sprachgebrauches, gegen welchen wir bech nicht allgurier verfoßen bürfen, gebietet uns, bie confequente Durchführung Gines Ausbrudes ju unterbrechen, ba bie yirsebas wieber in ber allgameinerne Bederutung genommen ift; i. oben Mun, 2. Uebrigens bemerft Jebermann, baß bei bem entgagngefegten Wetter posigeodona und im Girchissisch eine folde Unterschetzung einer weiteren und einer specielleren Bebeutung unguliffig ift.
- Chenk. 23 D. b. menn ba Beuter überwiegent bie Geltung the Seinen um bie Are tie erst fichteinen hat, fo fit bie Entfikung tes Freiere fallediblin eine Herbling bes Seinen. bei giglich aber der Ere, welche bei biefem Ulebergange verzeit, ift bas Bergeben nicht ein ichiechtsiniges, ba ja ein Sein biedund erfullitie (carum muß notiwentig popas die er erse kere gelein werden); spingagen bie Anglebening ere Aret ill feine fastelbiligige Gerffellung eines Seinern, da fie dem Rem Michteinen entipricht, phigific dort ere Reuers, welches bei berm Michteinen entipricht, ift bas Bergeben ein schliechteilige, da ein Richteiling vergebt, ift bas Bergeben ein schliechteilige, da ein Richteil ab Retulitat ift.
- Ernb. 24) Ueber bas Anthlagiefin (oriegnas) vol. phys. ause. f. 7; Babers in m. Grid. b. Rog. f. 6. 222 ff.; bruber, baß bas Barme eine befimmte (voftive) Auslage, namltd. eine serppoje, anfalte, dem. 6. 195. Was aber bas bire krübet gegenisplide Berbalting polichen Erbe und Feuer betriff, wonach erfreter im Regatives ober Erfliches und befreier ein peffines eber

Individuelles ift, fo f. oben Anm. 17 g. IV. B. über bas Sims melegebaube.

S. 373. 25) Byl. unten II, 3 3. Anf. u. f. m. Anm. 18 3. IV. B. b. Bybfil. C. 499 .— Uedrigens blidt Arif, bei tiefer Gröferung offenbar auf Difenigen, weide "als Grienbes nur gelen lassen wellen, woran sie sich seinen", b. b. auf bie Brochagerer, beren Lefthe er fowoolf felbst, Metaph. I., 5 s. auf Blato im Techtet einer ausgliebelighen Kritt unterwirft.

Chenb. 26) G. oben Unm. 22.

S. 375. 27) D. 5. wie die gewöhnlichen Leute in ihrer innelfitifien Derntweife gleichmeißig fewell vom Untleten als auch vom Bergeben fprechen, fo verhalten fic auch wirtlich bei richtiger Auffassung inne vieten Borgang, ergenitrig gleichmäßig, berm Michtin findet fic in der Arbat bei beiten, naultid bei ersten all Rusgangspunt, bei lepterem als gleichwalt; nur weite eine richtiga Auffassung überall biebe ben Unterfolde wischen Betrag und Erins gert und Erins gere mit Beiten unt Artis der zwischen Gog um fem anerkenen.

S. 371. 29 Uleber ben Ausbrud, mas ein Ding grade je einm ai fim '6 norer ob fin. Mun. 43, I.V. B. b. 38hh, (5. 502), hier wie an der bertigen Etelle ift bas qufallige Berhälmig um gleichiam et ufallige Auflid von einem Dinge tem begriffichen Beflande befleben gegenübergefielt; namitid, je naddem fich's figs, mit 3, B. bet dem Ulebergange bes Buffers in tie Luft, für beien Mugan, blit allerings bei Zentialt ist des Eleffe beiter fich geltem dangar, aber bennoch ift bad Buffer Ein befagifte bereichieten vom Aufle. Ein u. f. f. Nächeres über bieft Ulebergang f. unten II, 3 f.

Gend. 29) In ber aribetelifden Abhfologie werben Butt und bifertische Samen wirftlich in bas familied Verfahlnig werbelle siedle in bas eine Verfahlig werbelle feitiger Gniffehung gefest, wie ein solches auch für bei ver Elemente gilt, nämlich einerfeits entfielt in bem zugungsäbigen Wännlichen ber Same aus einer lesten eenentrietlen Anseigen Wännlichen ber Same aus einer lesten eenentrietlen Anseigen Weinlichen is Mentrentien gede Butte, und beneit im grauppsächigen Weistlichen is Weinkraufen in Angebenden Kraft bet männlichen Samende ber ferbirerhene songsbenken Kraft bet männlichen Samens am Gmbtpe vor Allem bas Sprig wurde bei Sprig feit gilt. All, 19 u. d. part. as. II, 4 u. 6); so bag also and Butt Samen nut aus Samen Butt entliche, dentlich wie aus Wasfer Luft nur den gert Buffer.

6, 379. 30) Weiter unten II, 4, erflärt Krift, selbß ben wechsselsein liebergang ber Elemente ineinanter, welcher im ein entstellen, micht aber eine blege qualitative Kenderung, ift, berartig, bas bie Elemente aus Combinationen gweier Gegensbaare beseichen, und biernach g. B, bei bem Ulebergange ber Lutt, welche warm und hüffig fift, in das Buller, welches salt und hüfig iff,

bae Aluffiafein befteben bleibt, aber bie Barme in Ralte umichlagt, u. f. f. bei ten übrigen. 3m binblide bierauf nun glaube ich Diefe in ber That fcwierigen Borte nur in folgenter Beije auch im Giuflange mit bem bon Arift. felbit bingugefügten Beifviele erflaren ju fonnen: Bleiben wir namlich etwa bei Luft und Baffer, von welchen Arift. felbft fpricht, fieben, fo wird bei bem Uebergange ber erfteren in letteres, trontem baf es eine Beranterung ift, tens noch manche Qualitat unverandert befteben bleiben, wie g. B. Die Durchfichtigfeit und namentlich bie Gluingfeit (pogea, mas bie Sanbidriften geben, wiberipricht birect ten Gruntfagen ber ariftos telifchen Theorie, benn gerate baburch wird bie Luft Baffer, bag bie Erfaltung erft eintritt, und Ralte ift es, mas vorher gerate nicht ba war; fomit muß byed gelefen werben; vgl. II. 4); aber ale ein Entfteben, und nicht bloß ale eine qualitative Menterung, fann jener lebergang nur bann gelten, wenn bas zweite Wegen: fagraar, in welchem eben ber Umichlag ftattfintet, nicht ein bloger Buffant ift, welcher ebenfogut bafein ale nicht bafein fann, fonbern jur fubstantiellen Wefenbeit ter zwei Rorver gehort, b. b. ber Uebergang ber Luft in Waffer ift nur bann ein Entfteben, wenn bie Luft mefentlich, nicht blog guftanblich, marm und bas Baffer mefentlich falt ift. Bei jeber anberen Beife murbe, ba ja Durchfichtigfeit und Bluffigfeit unverandert befteben bleiben, tiefer llebergang temjenigen vollig analog fein, in welchem ein Denich, ter ale Menich unverantert bestehen bleibt, aus tem Buftanbe ber Gebiltetheit in ben Buftant ter Ungebilbetheit übergebt.

1) wenn bie Bunahme aus Etwas hervorgehen foll, was actuell größenlos ift, fei es

a) bag biefer großenlofe Reim ber Bunahme vom Bunehe menben getreunt ift, entweber

a) vollig fur fich allein beftebent, oter

β) in einem anderen Rorper befindlich, - ober fei es b) baß es untrennbar mit bem Bunehmenben verbunden ift;

2) aber auch, wenn bie Junabme aus Körperhaftem beworgeht; und sowohl bei 1) als anch bei 2) find Annahmen zu berichtigen, welche fich barauf beziehen, baß bei bem Uebergange bes Waffres in Luft bas Bolumen zunehme; angerebem aber gefellt fich noch

3) eine Schwierigfeit bingu, infoferne bas bie Bunahme Be-

wirfende (namlich bie Rabrung) ja felbft in bem gunehmenben Rors fich befindet.

S. 381. 329, Siemit beginnt ber Gall 1) a) B. Der Sinne ber ihre folgentem Werte int, bag, wenn 3. Be Unt aus Boffne entitelt und hiebet bas Belumen jumimmt, jener Juwads ja boch nicht als ein ageinerter Seife freutig feder im Walfer gehorete fein lann, bag er nicht einen Bestanttbeil teffelben ausgemacht batte; würde er aber bereits als Bellantbeil bes Buffers vorliegen, so ware er ja fein bloß Betengielles, sonbern schon actuell ein Körrechtielts ibg er aber törzeitels sig int we voraussellen.

S. 353. 33 Mit biefen Borten beginnt ber figl i) b., Bei ber Erötterung befieben liegt ber hautpunft barin, bas, wenn man von einem einwehnenben Cleffe ber Größ, b. 5, be Duan itiativen, fprechen wolle, eben ber nämtiche ja unmitttelbar gugleich auch Erffy bet Qualitativen [ci., und überghappt aus bem Stofffich vollig bestimmtes antivibuelles gefalte, jenach bas Baching bei blige quantitative gundwing eines Stoffen nicht erflärt fein.

(Bent. 34) Wenn einnal ein Etoff verliegt, und an temfen er Wertweifichungsverech vor fin geht, fo liegt bie Wichfamtelt in einem bestimmten Individuallen, welches dann ehn eine finte gang Korm und Bestimmtelt eine Etoffe felbel aufvögligt ist ist, Entstehung bes Gleichartigen", von welcher Krith, bäufig firbt (154), und nam. 20 3. 1. 30. 5. Bybl.), und daber meistene das Beispiel gebraucht "ein Menlig erzeugt einen Menlichen das Beispiel gebraucht "ein Menlig erzeugt einen Menlichen f. in m. Gelch. b. 203, 1, S. 237 f.); bingagen bloße Qualitäten als felde baben nicht bei Kösigheit, fig feldby aus bem Eroffe zu reproducten; dies der müßte der Rogleichen erfolgt ur verentweiten in felder Weite aus einem petenziellen Schiffichen erflätzt werden follte, denn Individual schieft aus felde haben einen ure an welche zu waschen, felwen eben net ein qualitätelv Solig heffinmter Schiff.

6. 385. 35) hiemit temnach beginnt ber Fall 2).

S. 387. 36) Arift, fcheint überhaupt in ber Mifchung von Bein und Baffer mehr ale eine bloß mechanische Bereinigung ers blidt ju haben, benn er fagt anch (unten c. 10), ein Eropfen Bein

mische fich nicht mit einem Eimer Waser, sondern es gehe babei bie begriffliche Form bes Beines zu Grunte. Und wenn also Arift, hier eine Mischung annimmt, bei welcher (wie wir unten sehen eine gegenseitige Einwirfung ber Ingwedenzienzien, und biemit gleichsam ein Borgang stattfindet, welchen wir als einen demischen zu bezeichnen pflegen, so ist, abgesehen von tiesem prinzeipiellen Irthume, die hier ausgesprochene Behauptung eben hies burch entschuldbar; benn außerdem ware sie geradezu Unfinn.

37) D. h. g. B. bei Blahungen, bei welchen ja bas bie Austehnung bes Unterleibes Bewirfente nicht mehr bas Benoffene in jener Cubstangialitat ift, in welcher es in ten Magen fam, fontern erft nach feiner Umwantlung in ein anteres Ding jene Wirtung hatte. - Ge ift nämlich bei tiefer britten (f. Anm. 31) von Arift. erörterten Schwierigfeit ber Bang folgender: junachft muß man fich babin neigen, blog ben machfenten Rorper felbit, nicht aber bie bas Wachfen bemirfende Rahrung, fur bas Bunehs menbe gu halten, fowie ja auch bei ber qualitativen Menterung Die Substang bee Rorpere es ift, an welcher gleichsam ale einer paffis ven bie Menterung bes Buftantes vor fich gebe; nimmt man aber nun fo ben concreten Rorper blog ale einen paffir vermehrtwerbenben (bei ber aufnois) und als einen paffiv geandertwerbenben (bei ber alloiwors), fo muß man ja andrerfeite gugefteben, baß bei ben organischen Rorpern (und von biefen ift bei bem Bachfen boch allein bie Rebe) bie veranlaffente Rraft bes Bachfens und ber Menterung in ihnen felbft liegen muffe; benn wenn bie Activitat bloß in ber Nahrung lage und ber Rorver bei bem Bachfen fich rein paffiv verhielte, fo mußte ja auch ale ein Bachfen bes Unterleibes es gelten, wenn er burch Blabungen aufgetrieben wird; nun aber ift es in biefem Falle ja gerade bie Thatigfeit bee Drgas nismus felbft, burch welche gewiffe Speifen erft in Luftartiges vermantelt werden; und fo liegt nun auch bei bem wirflichen Bachfen Die Activitat im Organismus, nicht aber in ber Rahrung; lettere muß hiemit felbft ein Baffives fein, indem fie erft turch ten Dr= ganismus fo verarbeitet wird, bag ein Bachfen erfolgt; auf folche Beife alfo nimmt fowohl ber Rorver felbit als auch feine Nahrung gu. Uebrigene vgl. über bie Rahrung und ihr Berhaltniß jum Bachfen bef. d. an. II, 4.

Ebend. 38) D. h. bezüglich bes Stoffes ber eingemeffenen Fluffigfeit entsteht nur eine Summe von Summanden, welche nache einander als einzelne zueinander hinzutreten; betrachtet man hins gegen die Form, d. h. hier das Gemäße, so findet bezüglich ihrer ein wirkliches Wachsen flatt, denn 3. B. ein Cinmäßiges Quantum ift ein zweimäßiges Quantum geworden, das Zweimäßigesein aber ift im Vergleiche mit dem Ginmäßigesein reine Zunahme des Maßes, d. h. der Form, und es ift hiebei jedweder nur dentbare Theil des Maßes oder gleichsam des Gefäßes, mit welchem gemeffen wurde,

zweimal fo groß geworben, indem bas Ginmagige ein 3meimäßiges murbe.

S. 359. 39) Es ift eine bei Mrift, haufig vorlemmende wiebrutelweife, boß mi einem Erichnum eber an eine Statute Auge ober Danb nur turch bloss Mannens-Gleichfeit ist dann entere fein Muge, weil es nicht fiebt, und lettere fein Auge, weil es nicht fiebt, und lettere feine Dan, weil fie bei eigenfallung ebe Bwerfes liegt wegen ber Ibentität zwijden Bwerf und Ferm eben in ber Form; barum fit auch bei en fog, un gleichbriligen Theilen, 28. bei Danh, Arm, Auge ub 191, bei bei bedürft geben bei bei bei Bahigigi ihnigegen bie gleich vollente Thailige von der Berne fiche im Geschleiche Ratur, b. b. fie besten ihre Geren fon im Setfer felb.

S. 391. 40) Bgl. m. Unm. 25 g. VIII. B. b. Phpf. (S. 527) und auch unten Ann. 28 g. II. B.

Gbent. 41) Es liegt in biefer Beigiebung bes Begriffes ber Difdung gu jenem ber Bunahme, wie wir foldes auch fcon oben, Unun. 36, trafen und fogleich unten , Inm. 43, wieber treffen werben, in ber That eine Schwierigfeit, welche fich jeboch lofen lagt. Ramlich unten c. 10, wofelbit fpeciell über bie Difchung und ihren Unterfcbied von anderen Borgangen gehandelt wird, fagt Arift. ausbrudlich mit Anwendung ter namlichen Beisviele wie bier, bag weber bas bolg mit tem Feuer, noch bie Dahrung mit bem Ror: per gemifcht werte (f. unten Anm. 57). Dun aber muffen wir nur beachten, baß Arift. bei Feftftellung tes Begriffes ber Diichung barauf bringt, bag bie Ingrediengien ber Difdung theilweife ihre Befenheit bewahren muffen, indem burch bie Difchung ein Mittels bing entitebe, in welchem beite, wenn auch nicht unverandert, fo boch mit Beibehaltung ihres wesentlichen Seins gufammentreffen, und bag hiemit nur baun es feine Difchung mehr genannt werben burfe, wenn tabei Gines ber Ingrediengien ober beibe vollig gu Grunde geben ober in gang verschiebene Befenheiten übergeben, benn bann ja fei ber Borgang eben ein Entfteben und feine Dis foung. Alfo, infoferne bolg gulest in Feuer als Enbrefultat bes gangen Borganges übergeht, und ebenfo bie Rahrung gulest in wirfliches Bleifc, ift es im hinblide auf biefes Endproduct feine Difdung, fonbern ein Bergeben bes bolges und ter Rabrung; aber injoferne boch ein langerer ober furgerer Beitraum beftebt, mabrent beffen bas Solg gwifchen anderem brennenben Bolge noch feine Befenheit bemahrt, und ebenfo ber Rahrungeftoff innerhalb ber Gafte bes Dagens noch theilweife bas ift, mas er porber mar,

beitht den während jeines Leitraumes ein Jufant ber Misdung; umb da bief Misdung dem neitigen Umfalagen in eine andere Weifenbeit vorbergeht, jo fann bier allertings gesat werten, bes Wachen urgeinglich von dein Misdung vor fich gehe, wenn auch in ben lepten Statien bes Processie es nicht mehr Misdung, nobern wirftliches Ferovertrein neum Fleisbes ist (und benie beim berbrenmenben holge). So erflärt sich auch, worum Arift, weiter unten am Schiffe be, fich auch, worum Arift, weiter unten am Schiffe be, for hier bei der bei Wicklaug aber bas erste be Wicklaug aber bas erste bei Wicklaug aber bas erste be Wicklaug aber bas erste bei der bei Wicklaug aber bas erste bei der bei

- S. 391. 42) D. b. ter völlig abstracte mathematiche Begtiffen einer quantitativen Quandum egnnigt bet ben erganischen bei en erganischen inder; auch möcht je dossienige, voos bleß in abstract allgemeinen sinne Ergif übersquart jein, nicht; einbern es gehört bereite fleßfliche Goncreiheit ober ein concreter Stoff dagu, um nur von ter mit Bachen kelfenbern quantitativen Unanham berechen zu sienen andererlies aber muß auch ber bestimmt econcrete Stoff, wenn er m Bachen bewirten soll. in einem quantitativen Berchflichteit, welchen er zu wurchfen soll, in einem quantitativen Berchflichteit, welchen er zu wurchfen soll, der organisch anschließen zu fönnen. (Anne bem Erete, wie ihn die organisch anschließen zu fönnen. (Anne bem Erete, wie ihn die den Jahlschriften und Rusgaden beitern, der biehergig Anterventen zu geschweigen, wird wohl schwerzlich Jemand einen Sinn entleckne fönnen, wird wohl schwerzlich Jemand einen Sinn entleckne fönnen,
- 6. 393. 43) Unter ter Form, von welcher in tiefem Abfate Die Rebe ift, wird eben jenes quantitative Dag verftanben (in abulidem Ginne, wie Segel Die Rategorie bes Dages bebantelt). welches felbft ein unftoffliches, aber nie außerhalb eines Stofflichen beftebenbes ift; ja ber Stoff felbft muß, wie wir fo eben im Borbergebenten faben, neben feiner eigentlichen Stofflichfeit auch bie Befähigung gur Berwirflichung Diefes unftofflichen Formellen in fich tragen, woferne er fich ale organifder Buwache in ten Organismus fugen foll. Die Rothwendigfeit ber von mir in ben Schlugworten porgenommenen Menterung mußte icon von felbit einleuchten, wenn auch nicht Arift, ausbrudlich bezüglich ber Difdung von Bein und Baffer (f. oben Anm. 36) in ter unten, c. 10, folgenten Stelle fagen murte, bag bei ju großem Hebermaße bes Waffers "bie Form bes Beines aufgeloft wird" (lieras to eldos). Auch ift es bes juglich ber organifchen Rorper wirflich Anficht bee Arift. , bag bas Dahinichwinten und Altern, welches burdmeg ale Raulnig, nicht aber ale Bertrodnen, bezeichnet wird, eine Rolge eines Hebermaßes an Raffe und Ralte im Innern fei (t. Belegftellen biefur f. in m. Musg. b. Schrift über bie Farben, G. 134-142), fo bag alfo

auch nach biefer Seite bas Beifpiel von Bermafferung bes Beines nicht absichtolos gebraucht ift.

S. 395. 44) Diegenes von Avollonia (einer Gtabt in Areta), ein Feitgeneide best Amazageare, sehrte eggemibre ten Mundbent Mehrert, 3. B. bes Empebelles und ber Utomitet, jowie bes Amazgeare sieht, wieber zur Cimpetilikeit von des elementaren Gemebnesteiges gurück, und pivor bezeichneter er als solchen die Auft, sieden diet eines in ere materialitifiere Belie, jorden eine Auft, sieden diet fires in reh materialitifiere Belie, jorden eine Gerfrenmiss, to als mit ber eine find das Beineit von Stehen und namentlich der Erfrenmiss, to als mit ber einstelligibte Ginheit zulammentraj. Währers über ihn bei Bangerbieter, De Diog, Apollon vita etc. Lips. 1830.

Cbend. 45) Dehreres bieruber f. phys. ausc. VII, 2.

Ebend. 46) Neber bie Ramenogleichheit (δμώνυμον) f. m. Anm. 9 3. III. B. d. Phyl.; Die abgeleiteten Borte nennt Arift.

S. 397. 47) Sier muffen wir an bie Erledigung eines icheinbaren Gelbitwiberfpruches bes Arift. Die Erflarung ber bierauf folgenden fdwierigen Stelle fnupfen. Ramlich weiter unten, II, 2 (f. bort Anm. 5), fagt Arift. ausbrudlich, bas Schwere und bas Leichte feien ob normerna ooobe nabnrena, biefe beiben alfo hatten gerade nicht jene Rabigfeit gum Ausuben und Erfahren von Ginwirfungen, welche in ben übrigen Gegenfaten, a. B. bem Warmen und Ralten, Trodinen und Fluffigen u. f. w. fich finde. Siebei aber miffen wir por Allem festhalten, baß es fich fowohl an ber bortigen Stelle um Die Conftruction ber vier conereten Elementar: forper, bes concreten Reuers und Baffere und ber concreten Luft und Erbe, handle, ale auch bag bier in ten Grorterungen über Berührung, Ginwirfung und Dijdung icon ber Beg gu eben iener Conftruction gebabnt wird. Und infoferne nun die vier Glemente ale concrete Rorber mit concreten Qualitaten (namentlich mit eben jenen bes Warmen, Ralten, Trodinen, Fluffigen) behaftet find, enthalten fie Ctwas, mas weit concreter finnlich mabrnehmbar ift, ale bie bloß ranmlichen Gegenfate und Richtungen bee Dben und Unten, welche ihnen allerdinge gleichfam ale foemifche Bafie (f. oben d. coel. IV, 1 u. 5) ju Grunte liegen; aber eben in bem Bebiete bes finnlich Babrnehmbaren und feiner Begenfate bewegt fic bas medfelfeitige Ausuben und Erfahren von Ginmirfungen; bingegen Die blog raumliche Richtung bes Schweren und bes Leich: ten ale folder, welch beite burch bas Dben und ten Mittelpunft bes Weltalles feft bestimmt fint, geht nicht aus folder Ginwirfung ale ihr Brobutt bervor, fontern fie ift fruber und urfpringlicher ale alle Begenfage ber Barme und Ralte u. f. m.; barum alfo fann gefagt werben, bag bas Schwere und Leichte, infoweit man an ihnen Richts anderes als eben bas Schwer : und Leicht: Sein bes

tractet, außerhalb bes Bebietes ber qualitativen Ginmirfungen fteben. Gben aber infoferne bas Comere und Leichte es ift, meldes bie Grundlage fur jene übrigen qualitativen Beftimmungen bilbet, fann nun antrerfeits an unferer bieffgen Stelle, melde burch Erorterung tes Sichberührens auf ortliche Berhaltnife eingeben muß, gefagt merten, bag tie Befenheiten, welche eine Comere ober Leichtigfeit baben, auch bie Erager ber qualitativen Ginwirfungen fint, t. b. bier liegt es nicht im 3mede tes Bufammenbanges, bas Comere und Leichte von bem Warmen und Ralten u. f. f. in biefer Beziehung ju untericheiten, fontern im Gegentheile barauf bingumeifen, bag bie qualitativen Ginwirfungen ju ben an fic blef raumlich teterminirten Befenbeiten ale ihre finnliche Concretion hingutreten. Muf folde Beife alfo fteben bie beiten Stellen nicht im Biterfpruche. Aber eben nun im Sinblide auf tiefe orts liche Bafie ber Glemente und auf bas ortliche Berbaltnig bei ber Berührung wird fotann in ben gunachft folgenten Worten bie Begriffebeftimmung tee Gichberührens vorerft auf tie Bedfelwirfung tee Bewegene geftellt, fotann aber auch angebeutet, tag in Begug auf tas ichlechthin activ Bemegente gerate ter Begriff ter Bechs felwirfung nicht mehr gilt, weil taffelbe ja nicht gugleich auch felbft bewegt wird, und bag temnach auch bei ter qualitativen Ginwirfung ebenfo ein ichlechtbin bleg activ ausübente angunehmen fein muß (f. c. 7 a. Ente). Run aber ift es eben in tiefer Begiebung nothig, einer Bermechelung ber Begriffe tee Bewegenben und bes Ginwirfenten vorzubengen; namlich ta tas Ausuben und bas Erfahren von Ginwirfungen immer ale ein coeriflirenbes Begenfabraar getacht merten muß, fo ift bas eigentliche Gebiet ber Ginwirfungen tas ter qualitativen Beffimmungen (tee Barmen und Ralten u. f. f.), furg bas ber qualitativen Menderung; bingegen ter Begriff ber Bewegung ift ber weitere, tenn er umfaßt außer ber auglitativen Menterung auch bie Bu: und Abnahme und befonbere bie Raumbewegung; und in Folge nun biefer Begriffes Untericheibung wird wieberholt bemerft, bag bei ber Bewegung allerdinge Die Bedfelbegiebung gwifden Bewegentem und Bewegts werbentem oter gwifden Berührentem unt Berührtmertentem nicht ichlechthin erforterlich fei, weil es ja eben auch ein unbewegtes Bewegentes gibt, bingegen um fo mehr wird nun tie Reciprocitat fur fene Epecies ber Bewegung, welche in qualitativer Ginwirfung beftebt, feftgebalten, und auf Diefe bin wird nun ichlieflich Die Begriffebeftimmung bee Gichberührens berichtigt und firirt, fo ban basjenige, mas fur ten Gefammt: Bufammenhang ber gangen Gntwidlung tas Enticheitente ift, namlich bie Begenfablichfeit und Bedfelmirfung ber finnlich mabrnehmbaren Qualitaten, biemit in ten Bortergrund tritt.

S. 399. 48) Raturlich begiebt fich biefe Wieberaufnahme tes eben vorher ausgesprochenen Gebanfens, tag bei ter Bewegung bie Beelprecitär nicht überall und bei Allem fatifinden mife, haupf fädich auf jene eberfte und erfe bewegente Kraft (f. jede, ause. VIII, 7 ff.), b. b. auf den zetus purus des göttlichen Denfens, weiches als demegend wesch mit tem dimmedischabe in Merkbeung ift, aber berattig, daß es hiede nicht felbst passiv berührt weite; vag. m. Aum. 7, III. 28. d. 2869.

S. 407. 49) Ge foll namlid burd biefe lettere Grorterung bas activ Ginwirfende von bem 3mede ber Ginwirfung berartig untericieten merben, bag letterer ale ein nicht felbft activ wirfenber au betrachten fei, und a. B. nicht von ber Gefundheit felbft gefagt werben burfe, bag fie gefund mache (außer eben, wenn man metaphorifch fpreche); und es wird nun bieg baburch begruntet, baß bei bem concreten Auftreten bee Ginwirfenten immer auch eine Bechfelbeziehung und biemit eine Baffivitat entfteben muffe, wie 3. B. bei bem Befundmaden bie Argneifunft in Argneien auftritt und biefe nun im franten Organismus burch irgent welche Bors gange verarbeitet merben; bingegen ber Entamed, namlich bie Befunbheit ale Rorm und Gidverhalten bee Rorpere, unterliegt feis nem folden Borgange mehr, fontern in tiefer Begiehung ift Alles entweber ba ober nicht ba, bas Werten bingegen begieht fich eben auf bie jum Zwede bienenten Mittel und Borfehrungen. Bei vies len Raturbingen aber ift nun allerbinge ber 3med. welchen fie burd ihr Auftreten bewirfen, vollig in ihren Stoff verichlungen, wie 3. B. beim Feuer bie Barme, und ba alfo wird ber 3med bes Ginwirfens von bem conereten Ginwirfen allerbings weniger unterfchieben werben fonnen; bingegen mo, wie g. B. bei ber Ges funtheit ober allen funftlerifden und intelligiblen 3meden, bas Bezwedte nicht icon in bem Stoffe bes Ginwirfenben vorliegt, fann poliftanbig baran feftgehalten werben, bag ber Enbamed nicht felbft bas Bewirfente ift, fonbern bas Bewirfenbe in ber peran: laffenten Bewegung allein liegt.

Chend. 50) D. h. ben Cleaten; mas aber bie Atomifer ber trifft, fo faben wir bas gleiche Zugeftandnis, bag fie auf phyfifa- lifche und fachgemage Grunte fich ftugen, icon oben; f. Anm. 16.

S. 411. 51) S. Anm. 26 g. I. B. üb. b. Simmeleg.

S. 413. 52) Die spezielle Rriif ber Leftre ber Alomifer bleibt hiemit einer anderen Schrift vorbehalten; welche biese wahrs scheinlich fet, f. oben Anm. 5 g. III. B. üb. b. hinmeleg.

S. 419, 539 D. h. es läßt fic wohl von Beren fprechenneide febmliche Ginge eines irgent beihimmten Erfefe bilben,
und baber in ber gangen Gentlenuist ibrer Waffe bem eencreten
Dergange einer Ginwirfung unterliegen, wie 3. B. Melallabern,
welche innechalb ber erdigen Schichten eines Gestless fic burchieben,
ehen im Unterfigiete von ibrer Ungebung burch Größing bes

gangen Fositles sofort in ihrer gangen Austehnung qualitativ geandert, b. h. geschmolgen, werben; hingegen aus jenen flofflofen Boren, wie fie bie Atomifer aufstellen, laft fich tie qualitative Kenterung nicht erklaren, weil sie fein Continuum als Substrat bes lleberganges von Potenz jum Actus enthalten.

S. 421. 54) Betreffe bee Inhaltes ber Lehre Demofrit's f. Anm. 26 g. I. B. üb. d. Simmeleg. Offenbar aber hat Arift. nur bie technischen Borte ber Atomifer reong und dea Dern burch bie Barticipien nerare Ber und neraray Der umichrieben, und wenn ftatt peraray Der bie Santidriften mit Ausnahme Giner perafa-26r haben, mas auch bie bisherigen Ausgaben geben, fo fcheint Dieß fdlechthin unhaltbar; benn wenn, wie Die Grammatif forbert, bann bie Borte rir gioer mit perafalor verbunden werden, fo ergabe fich, bag bas Erftarren feine "Beranderung" (μεταβολή) ware; nun aber ift fowohl an fich hochft wahrscheinlich, bag Arift. hiebei jumeift an bas Gefrieren bes Baffere benft, welches boch hoffentlich ale eine μεταβολή της φύσεως gilt, ale auch bezeichnet Arift. austrucklich bas Starrwerben (nogses) als eine μεταβολή, und zwar fast technisch als abooa neragoli, b. h. als eine zumal vor fich gebende Beranterung; f. phys. ause. I, 3 (und bort m. Anm. 11) u. VIII, 3. Durfen wir bingegen, wenn wir peraray-Ber aufnehmen ,- Die Borte tor goor ju nennyos beziehen, fo bleibt auch, abgefeben von ber Sinmegraumung jenes Biterfpruches, Die Doglichfeit, außer an bas Gis g. B. auch an ftarres und geichmolgenes Blei gu benfen, welch beibes eben Blei ift, mahrend erfteres Die Ratur (ovois) bes Ctarrfeine, letteres Die bes Rluffig: feine bat.

Ebend. 55) Inwieferne hier "Mifchung" und "Beranderung" richtig als Erforderniffe bes Bachfens bezeichnet seien, f. oben Anm. 41.

Ebend. 56) Sowohl aus tem Inhalte ber Annahme, baß es keine Mischung gebe, als auch aus ber bilemmatisch zugespitten Form ber Begründung werden wir wohl sicher schließen durfen, baß hiemit tie spätere Richtung ber eleatischen Lehre und namentlich etwa Zeno gemeint sei, welcher ja befanntlich die Eristenz der Bewegung und Beränderung überhaupt durch bialeftische Beweise auszuheben suchte (j. phys. ause. VI, 9 n. VIII, 5); insostene aber tiese Tenbenz Zeno's in der Schule der Megarische schließen ausgeführt wurde (denn hierin liegt der Kern einer großen Zahl megarischer Trugschlüffe, s. m. Gesch. d. Log. I, S. 50 ff.), so können wir hier ebensowohl auch an die ältereren Megarische vensen.

S. 423. 57) In wieferne aber in anderem Sinne boch holg mit Feuer und bie Nahrung mit bem Korper gemischt fein fonne, f. oben Anm. 41.

S. 423. 58) Ramlid Angragoras.

S. 427. 59) S. oben Aum. 36.

S. 429. 60) Die gefammte Amide bes Krift, über tie Mitdung war vom einfuß auf bie aldminifichen Irent tes Mittelalters, und namentlich bie Aufgaffung, welche in lesteren bie fait massgeehne ist, abs man nämich mur geniffe Cualitäten guglegen brauche, um unebte Netalle in ebte zip vernandeln. berude samt theerlieferung ber antifen Sebre vom den qualitationen Ginwirfungen; bas schlagende Beisbird hiefir ift eben, was Arift, hier vom der Antifesung best Beisbird hiefir ift eben, was Arift, hier vom der Antifesung best Beisbird hiefir ift eben, was Arift, hier vom der Antifesung best Beisbird hiefir ift eben, was Arift, hier vom der Antifesung best bei bei der der der der der bestell ist den nur bei gelde figute (. ), ja bie fante bes Gelber) foll es sein, welche bas Jinn bem Ausfer verleit, um bierauf sogleich untwerden. Außeres bieralber, in m. Albante, über die Keinen ben Alchen bei ben Alten in b. beutschen Beitreljahrschift 1856, 1. Opti (N. 73), E. 135 ff.

## Unmerfungen gum II. Buche.

1) Ge fann mit Recht auffallen, bag bei biefer Recapitulation tie Bu : und Abnahme nicht ermabnt ift, welche ja bei ber ariftotelifchen Biertheilung ber "Beranderung" ichon an fich fein angermefentliches Moment ift, und auch im vorhergebenben Buche in ihrem Berhaltniffe gu ben entftebenten Dingen ebenfofebr eine fpecielle Grorterung gefunten batte (c. 5), wie auch tas ichlechthinige Entfteben und Bergeben (c. 3) und bie qualitative Menterung (c. 1 f. u. 4); und intem bann im Beis teren bie Borgange ber Difdung (c. 10), ber Berührung (c. 6), und ber mechfelfeitigen Ginwirfung (c. 7-9) erertert murten, Die vierte Art ber Beranberung aber, namlich Die Raumbes wegung, icon Gegenstand ber Bucher de coelo geweien mar, fo fann bier allerdinge mit einem gemiffen Abichluffe auf Die Entwid. lung ber vier Glemente übergegangen merten; aber eben bei biefem Abichluffe icheint bie Ermabnung ber Bu : und Abnahme nicht fehlen gu burfen, und es fint baber mabricheinlich Die Borte zal περί αυξήσεως και φθίσεως nach ben Borten φθοράς της άπλης ausgefallen, burch beren Ginfegung auch bas bann folgenbe ris' Eyer diagopar autor einen ermeiterten und richtigeren Ginn erbalt.

Gend. 2) Unter ben mehreren bier erwähnten Annahmen gehbt im, da fieter und Strete in Grundbeffe feien, bem Barmenites an, welcher, abgefeben von bem Ginen wahrhaft Seienden, für die finnlich wahrendware Welt bed vergänglichen Seien Seins beite beiten Zieffe alb die Grundbeffen beighetet (f. unten c. 3 u. pbys. ause. f. 5, Metaph. A, 5); wem bit Annahme treier Gitmente jugdechieden werte, i unten Inn. 11: wer aber ein Mittelling als einheitlichen Grundbeff aufgestellt babe, wijen wir indit; über ichteres und bie Uterigen f. den Ann. 20 3. III. B. üb. b. dimmeleg. — Uedragend brachte man, daß Anti, bier, wo e fich unt ie ernerten Glementarfteffe handelt, ben Anaragoras

und bie Atomifer bei Seite laßt; namlich in ben alebald folgenten Worten ift nur noch bie Lehre bes Anarimenes (tag bas Unbegrenzte ber Grundftoff fei) und bann noch furg bie platonische Theorie, wie sie im Timaus vorliegt, berudifichtigt.

- S. 437. 3) Bei biefen gegen Plato gerichteten Bemerfungen ift Ariftoteles von bem Bormurfe, bag er in polemifcher Abficht Gingelnes befondere betone, um taran bie Biterlegung gu fnupfen, nicht vollig freigufprechen (vgl. in biefer Begiebung auch oben Anm. 1 g. IV. B. uber b. Simmeleg.); benn Blato gebraucht jene Borte, in welchen er vom Golbe fpricht, fclechthin nur gleichniße meife (fie lauten p. 50 A: εδ γάρ πάντα τις σχήματα πλάσας έχ γρυσού μηδέν μεταπλάττων παύοντο έχαστα είς απαντα, δενχνύντος δή τινος αυτών εν και προσερομένου τι ποτ έστί, μακρώ πρός άληθειαν ασφαλέστατον είπειν ότι γρυσός, το δέ τρίγωνον όσα τε άλλα σχήματα ένεγίγνετο, μηδίποτε λίγειν ταυτα ώς όντα x. τ. λ.), um bie Ginheit bes Grundftoffes burch ein funitlerifdes Beifviel ju veranichauliden; und bas Gingige bemnach, mas vom ariftotelifden Stantpunfte aus mirflich getabelt merben mag, ift, baß Blato ben einheitlichen Gruntftoff ber vier Glemente, b. h. bie "Amme bes Bertens" ober bas "Allaufnehmente", fur fo individuell bestimmt halte, bag überhaupt ber Rame eines beftimmten einzelnen Detalles als Gleichniß angewentet werten fann; benn Arift, will, bag ter Grundftoff ber vier individuellen Grund: ftoffe nicht ebenfalls ein intividueller fei. Die Wiberlegung ber platonifden Lebre von ten Ilr. Dreieden faben wir oben oftere (d. coel. III, 1 u. 7 u. IV, 2).
- Ebend. 5) Ueber einen icheinbaren Wiberfpruch biefer Stelle mit einer fruheren f. oben Unm, 47 3. I. B.
- S. 441. 6) Bgl. bie Stelle, ju welcher Anm. 32 3. III. B. ub. b. himmeleg. gebort.

S. 441. 7) hieraus ift flar erfichtlich, bag Arift bem tropfbar filiffigen burdaus feine felbiffantige Geftalt, und alfo auch nicht bie Rugelgeftalt guidreibt; i. Anm. 20 g. II. B. über bas himmeleg.

S. 443 8) Daß tie in biefem Cap. enthaltene Reduction for übrigin Gegenitäge auf ist wire angeftlich urtyfunglichen hauresialdlich auf einem ferachtichen Merites berube, indem eigentlich nur er Sprachgebeuch erettiert, nicht aber der objektive Tabnteffand inter Sigmifchaften unterluch wird, field Ickermann, ber nicht kund berliebe für ihr Alten verbendert ist. Bal, im Beging auf biefes Ueberwiegen tes Sprachlichen oben Ann. 47 3, J. B. über bas Simmelsa.

Gbend. 9) hier nennt alfo Arift. "Alemente" (oroszeia) jene urfprunglichen Qualitaten, burd beren Combinationen ern bie vier, gewöhnlich mit jenem Worte bezeichneten, Elementar-Rorper entlieben.

Chent. 10) Bgl. oben I, 3 bie Stelle, ju welcher Unm. 25 gebort.

C. 415. 11) Gs ift tiefe Anführung einer weiter nirgente genannten platonifden Cdrift "Gintheilungen" ichen viel befpros den morten : bas Babrideinlichite burfte immer noch fein, bag bierunter eben nicht eine von Blato felbft berausgegebene Schrift, fontern fpeciellere Bortrage gemeint feien, welche, wie wir wiffen, von Ariftoteles und Anteren aufgezeichnet murten. Es mare biemit ungefahr Achnliches gemeint, wie in einer Stelle ber Phhilt (IV, 2, f. bort m. Anm. 4), und jebenfalls bestante bier wie bort eine Abmeidung ber platoniiden Lebre von ten im Timane aus: geforochenen Anfichten, tenn in letterem ift ja bie Biergahl ber Elemente zweifellos bargelegt. Bahricheinlich hat Plato in ben bier von Arift, angebeuteten Runtgebungen bie grei Glemente Luft und Baffer gleichigm naber queinanter gerudt; benn bag unter ten brei Glementen bicr an bas Große und bas Rleine und bas Gemifchte (ueya, pixpor, pixror) ju benfen fei, wie bie alten Commentatoren meinen, burfte in Folge beffen, mas Arift. felbft hier fagt, Taum angenommen werten tonnen; benn jenes fint onto: logifde Brineipien, bier aber hantelt es fic boch jetenfalls um phyfitaliiche Gruntftoffe. Comit fdeint aud tie Rotig, welche gu obiger Stelle (b. Anm. 2) Philoponus gibt, ber Dichter 3on fei es, welcher trei Glemente aufgestellt babe, von porneberein menia Werth au baben, tenn es ift toch ungweifelhaft, tag Arift. in ber bortigen und in ber biefigen Stelle Gin und ben namlichen Bbis tofophen im Auge babe.

Gbent. 12) Mit tiefen Angaben über bie vier Clementars. Rorper vgl. bas in Anm. 10 u. 17 3. IV. B. üb. b. Simmeleg.
Arificleice II. 43

Gefagie; betreffe bee "Gegenfagee" zwifden Feuer und Baffer und zwifden Luft und Erbe f. unten Anm. 27.

S. 449. 13) Bgl. oben Anm. 13 3, III. B. ub. b. himmelsg. Chenb. 14) S. oben Anm. 9.

S. 451. 15) Dieß mar bie Anficht bes Anarimenes und bes Diogenes von Apollonia.

S. 453. 16) Siehe Anm. 20 g. III. B. ub. b. Simmeleg.

Ebent. 18) S. Anm. 25 g. III. B. ub. t. Simmeleg.

S. 457. 19) S. oben Anm. 9.

Gbent. 20) Bollftanbig lautet biefer Empedotleifche Bers nebft bem unmittelbar ibm folgenben, auf welchen Arift. unzweifelhaft gleichfalls Begug nimmt:

ταῦτα γὰς ἶσά τε πάντα καὶ ἥλικα γένναν ἔασι, τιμῆς δ' ἄλλης ἄλλο μέδει, πάρα δ' ἦθος ἐκάστω.

6. 459. 21) D. h., wenn man eine berartige Commenfuras bilitat annehme, fo bedurfe man ja gar teiner festftebenben quas

litativen Bestimmtheit der Elemente, und es liege eben bann nur Ein Urstoff vor, welcher vermöge bloßer quantitativer Momente bald dieß bald jenes fei.

S. 459. 22) S. phys. ausc. II, 4 ff., wofelbft namentlich auch über Empeboffes vollig Aehnliches gefagt wirb.

Ebent. 23) Bon tem Audnahmefalle, an welchen man bier benten fann, namlich von ter fog. Mola, hantelt Arift. d. gen. an. IV, 7.

S. 461. 24) D. b. bie Inconfequeug bes Empeboffes liegt in Rolgendem: einerfeite tritt bei ihm an Stelle bee 3medbegriffes ter bloß medanifde Borgang ber Difdung ale einer Bereinigung; antrerfeite aber fommt er bagu, ber vereinigenben Rraft ber mifchenten Liebe gerate bezüglich ber vier Elemente infoferne eine gerfluftende Thatigfeit gugufdreiben, ale urfprunglich wohl bie Liebe es ift, welche ben "gottlichen Sphairos" bis gum Cintritte bes Streites gusammenhalt, Diefelbe aber eben hiebei bie vier Elemente ale Urbestandtheile teffelben in ihrem gegenseitigen Unterfcblebe fefthalten muß. Es find Die vier Clemente gottliche Wefen (Empedoffes namlich bezeichnet bas Teuer ale Bene, bie Luft ale Bera, bas Baffer ale Deftie, tie Erte ale Mibonene), fowie ber Gphalros felbft ein Gott ist; und während nun für alle Wefen die Wis fchung das Bedingende ist, gilt gerade für jene vier höchsten götts lichen Befen eine unterscheitente und auseinanterfichtente Thatige feit ber Liebe, welche fonft bas mifchente ift, ale Grund bee Das feine. Daß bann, abgefeben von tiefer urfprunglichen Bereinigung ber vier Glemente im Cphairos, fpater ber Streit allein einige Beit hiedurch wirft und mit Berfinftung bes Sphairos bie vier Stoffe nach verichiebenen Richtungen bin ortlich trennt, f. oben Anm. 11 g. III. B. ub. b. Simmeleg.

€. 463. 25) Bgl. oben I, 10.

S. 465. 26) Somit wößti Arift, für bie Art um Beifer, eigentlich nur ein finfillertiche aus ten vier Glementen beidern, eigentlich nur ein finfillertiche Beidenig, intem er erflart, baß einer bei bei bei geben Dungs bie Röhigfelt babe, for fort turch eine formagbene Kraft zu einem ber vier Glemente zu werten, und ware dent berauft, baß je nachem tie Bermagbung eingetreten wäre, ebenio wohl ein anderes ber vier Clemente baite mitthen finnen. So find alle bie Enffelichem ber eingelnen Raturdings gleichfam wüber Gloffe zur Auftebung ber Glemente, beiter Glemente beiter Greichten bei er eingelnen Raturdings gleichfam, wieder Stoffe zur Auftebung ber Glemente, beiter Greichten bei der Glemente, beiter der Beiter der Verlieg aus der Glemente, der Glement

icon oden (l. 10) über die Mickung gespal werden was, namick hauptschiefe, on die Netwensthaltet eines gemillen Gliechgemichtes gwissen den wieffnem Kräften der Ingeseinzie, jo das hiemet bem Ariff, auch in diese Beistema, sowie in wiesen anteren, der Begilt des piecop, d. d. der Mitte und best proportionalen Gliechgesenischen der beiste der Bestimm erhöllt.

S. 407. 27) An fich namtich befiebt weifden Befenheiten fein Gegentag, bem bie Befenheit ift bas Gubfrat ber an ihr möglichen Gegentage, welche inieferne immer gewiffermaßen eine Lualitatives find (f. m. Gefch, b. 20, 1, S. 21, 1.); aber bei ben bier gennanten Baaren von Citementen find, vie wir bei, o. 3 a. Schl., saben, gerabt bie beiben fie confittuirente Merfmale Gerantiase.

Wend. 25) Muß ben erften Amblief scheint bieß allerbings in brechem Bibereirund in flechem mit ebigem Mussjerude, bag alle Bahrung ein Gegenfabitides fei (f. 1, 5 u. bertiefth Ann. 40); mit mußen jetched nur feihalbaten, bag bie Grankstung feihe Gemeinschung ein Gegenfablen, bag bie Grankstung feihe Bernieftlichungs Werers ift, und felgisch ber Nabrungshoff in der Bernieftlichungs in der bei eine Grankstung feihe der Bahrungshoff in der begrankstung und ber bei gegenfabe in, welche erft allumit fein Constitution und bei eine Grankstung der bei der bei der gegenfabe gerandten Begrankstung der bei bei der bei gefangte gegenfabe gegenfabe gegenfabe, der bei gegenfabe gegenfabe gegenfabe, der bei Grankstungsbereit, welche Artift, d. an. II, 4 betreffe bei Grankstungs-Vereeffig sich ver

C. 469. 29) Ramlich eben, wenn wirflich von einem Benahrtwerben gefprochen werten foll, muß ein intivituelles organis fches Befen es fein, welches feine eigene Form : Bestimmtheit und Beftaltung burch Affimilation ber Rahrung erhalt und ftete ergangt; und ba nun unter ten vier Glementen, welche felbfiverftanblicher Beife feine organischen Befen fint, bas Feuer im Bergleiche mit ben übrigen bem Form: Brineive bei weitem am nachiten fteht (f. Anm. 17 u. 19 g. IV. B. ub. b. himmeleg.), fo mag bei ihm noch am meiften von einem Grnahrtwerben gefprochen were Berate aber mas in folder Begiehung eine Grnahrung tes Feuers betrifft, fo fagt Arift. felbft d. an. II, 4, baß es burch bas Baffer, b. h. alfo burd feinen Gegenfas, ernahrt werbe (f. b. por, Mum.), und wenn bier auf berartige Meinungen fruberer Bbis lofophen Bejug genommen wird, fo haben wir hauptfachlich an Beraflit ju tenten, teffen Ausspruch, bag tie Geftirne und bie Sonne aus ten feuchten Austuuftungen und bem Deere fich er: nabren, befannt ift (f. Meteor. II, 2).

Ebend. 30) Ueber biefe Ueberfegung bes Bortes pernics f. Anm. 47 g. I. B. ub. b. himmmeleg.

Chent. 31) Bon ben vier Urfachen (f. biefelben g. B. in m.

Amm. 14.3, II. B. b. Bhpf) ift hiemit bie bed Breecke (rò o' de irwas) hier wie is ballig mit iener bet beginflichen Grom (eldos, riders, delyos riz otrs, delyos finalen mit tem Cintritte ber From ibred Dafrins eigent die ihr Breech finale veranlasimeten Kraft (rò Ober ij sisynos), detrejfd beren Mirlt, tow both bei ten Nedrigen eine richine Magade vermist, als and felbst im solganden Gap. bad wahre Brehältniß in Begug auf tie vere zägnischen Gap. bad wahre Brehältniß in Begug auf tie vere zägnischen Gap. bad wahre der delyone dely

Sent. 33) D. 5. benn auch Krift, in gewifen Sinne eine ine je, generatio aequivoes annimmt und namentlich öftere bavon ipricht, baß aus faulendem Woffer Pflangen und Teiere entsichen, is bemerft er bed austrucktich, baß bei selchen Bergsingen bas Bertanlassfinet bie Water felt, und hiemit ein Analogon bestim, was bei den volltommenten Gattungen bie Seele ift, als erzeugend wirte; i. d. gen. an. 111, 111.

S. 473. 34) Ramtich bas Feuer an fich felbft, abgefeben von bem Bulten eines boberen Bwedbegriffes, welchen Zene nehlt ber finftlerifch thatigen Urfache eben mit Unrecht in bie einzelnen Stoffe felbft verlegen.

S. 475. 35) Machem also Arell. im vorigen Csp. bie plactentife Bereichter als siede in Beung anf tie Erffärung ber vergänglichen Dinge befampft hatte, solltigt er fich biemt im Beinciev an jenne Gantpuntt ber patentischen Philosophie an, welcher im Timaus gleichfalls bezüglich ber Erffätung bes vergänglichen Daseins entwickli wirt; namisch auch Blato legt im Timaus eine Daveitiet ber gegiben Reiel bes Alls ju Geunte, bere einem im ber Kreich bes Berchieben ihr andere aber, b. h. eben bie Effiptif, ber Kreich bes Berchieben mit

Ebend. 36) D. 6. es tauert einen gleich sangen Beitraum, bis es jum Entfleben eines Dinges, und bis es jum Bergeben befelben fommt, ober mit anderen Borten, die mittlere Dauer ber Eriftenz eines Dinges ift innerhalb ber periodischen Wiebertebr ber aftronomischen Ereignisse regular festgestellt; bag hingegen innerhalb bes Dafeins ber Dinge selbst die Beriode bes allmalichen Abnehmens furger ift, als jene bes allmalichen Heranwachsens, f. oben Anm. 27 g. II. B. ub. b. himmelsg.

S. 477. 37) Das Buch Δ ber Metaphysif enthalt überhaupt eine Busammenstellung von πολλαχώς λεγόμενα bezüglich verziciebener philosophischer Grundbegriffe, jedoch bei manchen in einer Beise, welche Vieles zu wünschen übrig läßt und den Verdacht erregen muß, daß jenes Duch das Produst eines spatteren Compilators sein könnte. Sine Stelle in der Physiff, I, 2 (f. dort das Hauptsächliche in m. Anm. 5), woselbst Arift. gelegentlich ter Bolemit gegen die Escaten auf die Vieldeutigkeit des Seinse Begriffes mehr bloß hindeutet, als sie barlegt, dürste durch hiesiges Sitat schwerlich gemeint sein.

Ebend. 38) Nämlich indem fie wieder auf ihren Ausganges punft zuruckbeugt, obgleich hiebei fur einen Augenblick Stillftand eintritt; f. phys. ausc. VIII, 8.

S. 479. 39) S. hierüber bie Anmerfungen 37 und 43 3. II. B. ub. b. himmeleg.

S. 485. 40) Auf bieses Resultat, baß die mahre Nothwensbigkeit des Entstehens nur in der Kreisbewegung liege, zielte die ganze Beweissührung in diesem Cap. hin, und es ift erklärlich, daß nun auch jenes Umsehren, bei welchem das Entstehen sich wirtzlich im Kreise breht und zu feinem Ausgangspunfte sich zurückwendet, im eigentlichen Sinne nur von jenen Wesenheiten gelten soll, welche in ihrem individuellen Dasein (nicht bloß bezüglich ihrer Gattung) mit der immerwährenden obersten Kreisbewegung zusammenhängen.



Drud von Philipp Retlam jun. in Leipzig.

MBG 2004436



Bei Bilbelm Engelmann in Leipzig ift ferner ericbienen:

Mefchines' Reben. Griechifch und Deutsch. Ueberfest und erflart von (6). G. Benfeler. 1. Boden. Rebe gegen Timarchos. gr. 12. 1855, br. 15 Mgr.

Mefchylos' Beife. Griechifd mit metrifder Ueberfegung und prufenben und eiflarenben Unmerfungen, v. 3. A. Bartung. 8 Bochen, gr. 12.

1852-1855, Thir. 4. 15 Rgr.

edate-toda, Edit, v. 10 Agit. 1, Kromithul, Pagt. — I. Die Feirie, 15 Agit. — II. Sieben gegen Thiben. 22! Rat. — IV. Erwertung Agamemanu's, 22! Agit. — V. Der Multemorrer, 15 Agit. — VI. Grunder doer nachegeliter. 15 Agit. — VI. Danalden. 15 Agit. — VII. Gragament. 15 Agit. — Arificefeley Vier Bucher über die Theile ber Thiere, Griechich nud Deutsch

und mit facherflarenten Anmerfungen. herausgeg, von A. v. Frangius.

gr. 12. 1853. brofc. 11/2 Ebir.

Acht Buder Bhofit. Griedifd und Deutid und mit facherfla: renben Anmerfungen. Berandgeg, v. Carl Brantl. gr. 12. 1854. brofch. 13/, Thir.

Guripibes' Berfe. Griechijch mit metrifder Ueberfegung und prufenben u. erflarenben Anmerfgn. v. 3. A. Sartung. 19 Bbchen, gr. 12.

1848-53. Brofd. Thir. 12. 6 Mgr.

1945—53. O'1010. 4,016. 14. 0 9/18. 1. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. 1. 1974. foe. 15 Rgr. - XVIII. Die icusft. Franen. 15 Rgr. - XIX. Berafitten, 15 Rgr. -

(se. 15 Mgc — Avill. Die dough, derum, 10 Mgc — Ale. geranten, 15 Mgc — (Sponer's Clase verentified von 30 d. Alini div is. 1853, 11/2, Abir. Dupffee verbeniss on 30 d. Alini divis. 1856, 11/2, Ebir. dora; Oben und Choben. Latinijsh mit metrister Uederschung von 3. S. Strottmann, 11/2, Edir. - Catiren und Spifieln von bemfelben. 1856. 11/4 Thir.

Jorrates' Berfe. I. Banegprifos und Philippos. Brichifch nub Deutid. Berichtigt, uberfeht und erlautert von G. E. Benfeler. gr. 12, 1854. brojd. 1 Thir.

- II. Blataifos, Archibamos und Rebe über ben Fries ben. gr. 12. 1855. broid. 25 Rgr.

Dvib's Bermanblungen. Lateinifd mit metrifcher Ueberfebung von

5, Linbemann. 3 Bochen. 3 Thir. Pinbar's Berfe. Griedifd mit metrifder Heberfetung von 3. M. Sars

fung. 1—4. Thi. 1855, 56. 31/, Thir. Plafou's Werfe. Grieditio u. Dentifo mit feitifcen und erflärenden Ammerkau. 1—20. 22, 23, Isl. gr. 12, 1841—56. Ibir. 13, 214 Mar.

u. erflarenten Anmerign. v. 3. A. hartung. 8 Bochen. gr. 12.

I. Cleftra. - II. Antigone. - III. Rafenter Rjas. - IV. Philoftetes. - V. Ronig Debiens. - VI. Debiens auf Rofonos. - VII. Tradinerinnen. - VIII. Fragmente und Inbices.

Thutybibes' Gefcichte bes pelevenn. Rrieges. Griccifc n. Deutic. -2 Ajeile. gr. 12. 1832, 53. Ebr. 3. 221/2 Mgr. . Fenopbor's Ryrundbie. Griechtig und Deutich mit frit und erflarenben Anmerfungen. 2. Bre. - M. n. b. T.: Tenophone Berfe. 1. 2. Thi. gr. 12, 1856, 57 br. à 221/2 Mgr.

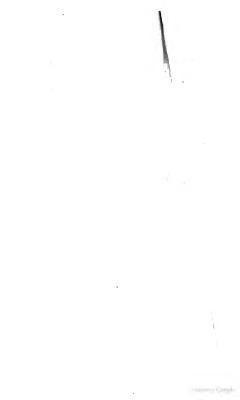





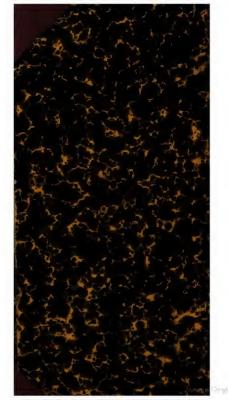